| Active Bürgermehr.             |                                                                                              |                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |             | Inactive<br>Bürgerwehr.                                        |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                | Infanterie.                                                                                  |                                    |                         | Artillerie.                                                                                                                                                                                                       | fe<br>fe<br>en.                                                                 |             | fe<br>fe<br>tr<br>m.                                           |  |  |  |
| Provinzen.                     | Bataillone.                                                                                  | Compag-<br>nien der<br>Bataillone. | Cefbfifanb. Compagnien. | Compagnien.                                                                                                                                                                                                       | Gefeblich feftges-<br>fiellte Stärfe<br>fammtlicher<br>activer<br>Burgerweb'en. | Bataillone. | Gefetlich feftge<br>fiellte Stärfe<br>fämmtlicher<br>inactiver |  |  |  |
| Gelderland                     | (1 in Arnheim<br>(1 in Nymwegen                                                              | 4 4                                | 9                       | 2 in Nymwegen und<br>1 in Jutphen & 110<br>Mann; 1 in Doesburg,<br>79 Mann ftark.                                                                                                                                 | 1879                                                                            | 16          | 6108                                                           |  |  |  |
| Drenthe Limburg Sido Holland . | 1 in Mastricht<br>3 in Rotterdam<br>2 im Haag<br>1 in Leiden<br>1 in Dortrecht<br>1 in Delft | 5<br>5<br>6<br>6<br>4<br>4         | 4<br>5<br>18            | 2 im Haag und 1 in<br>Dortrecht, jede à 110<br>Mann; sobann die im<br>Ganzen respective 182,<br>84,84,83 u. 55 Mann<br>starkeBürgerwehr-Ab-<br>theilungen zu Gorin-<br>dem, Helvoetsluis,<br>Brielle, Woerben und |                                                                                 | 3 8 12      | 1451<br>3287<br>5333                                           |  |  |  |
| Utrect                         | 1 in Utrecht                                                                                 | 8                                  | 3                       | Schoonhoven.<br>3 in Utrecht à 110                                                                                                                                                                                | 1404                                                                            | 3           | 1756                                                           |  |  |  |
| Seeland                        |                                                                                              |                                    | 7                       | Mann.<br>1 in Bliffingen à 110<br>Mann.                                                                                                                                                                           | 794                                                                             | 5           | 2464                                                           |  |  |  |
| Overpffel                      |                                                                                              |                                    | 15                      | 1 in Deventer à 110<br>Mann.                                                                                                                                                                                      | 1427                                                                            | 8           | 3236                                                           |  |  |  |
| Friesland Gröningen            | 1 in Leuwaarben<br>1 in Gröningen                                                            | 6                                  | 9                       | 2 in Gröningen à 110                                                                                                                                                                                              | 1375<br>1267                                                                    | 8 7         | 4066<br>2807                                                   |  |  |  |
| Nordbrabant .                  | 1 in Berzogen:                                                                               | 4                                  | 13                      | 1 in Derzogenbuich und fammiliche Bur-                                                                                                                                                                            | 1974                                                                            | 12          | 6066                                                           |  |  |  |
| Marshaffanh                    | 1 in Tilburg                                                                                 | (1) 50                             | 16                      | gerwehr im Saag.                                                                                                                                                                                                  | 6862                                                                            | 7           | 3369                                                           |  |  |  |
|                                | shefte für<br>nacht [au                                                                      |                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                   | 94                                                                              |             | 40033                                                          |  |  |  |
| and the terror                 |                                                                                              |                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                   | Digital                                                                         | 65327 cogle |                                                                |  |  |  |

## Library of



Princeton University.





# Jahrbücher

für bie

# Deutsche Armee und Marine.

Derantwortlich redigirt

von

Heinrich von Löbell, Dberft 3. Diep.

Fünfter Band. Detober bis December 1872.

Berlin 1872.

3. Soneider & Compi,

Unter den Linden 21.

Printed in Germany

District by Google

## Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                                     | ou. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I, Bur Belagerung von Belfort                                                       | 1   |
| II. Das 1. Bayerifche Corps v. b. Tann im Rriege 1870. Bon Sugo Belvig,             |     |
| Sauptmann im Baperifchen Generalftabe (Schluß)                                      | 28  |
| III. Die Roniglich Baperifche Armee nach ihrer Reorganisation im Jahre              |     |
| 1872. Bon A. v. Bipleben                                                            | 76  |
| IV. Die Lufischifffahrt im Dienfte bes Rrieges                                      | 90  |
| V. Militairifd-flatiftifche Rotigen über Rufland. Bon &. v. D                       | 94  |
| VI. Umichau auf maritimem Bebiete                                                   | 104 |
| VII. Umschau in ber Militair-Literatur                                              | 108 |
| Eintheilung und Standquartiere ber Deutschen Reichs-Armee                           | 108 |
| Ueber die Ausbildung der Compagnie für bas Befecht von Oberft-                      |     |
| lieutenant Campe                                                                    | 109 |
| Antheil bes 2. Bayerifchen Corps an bem Feldzuge 1870-71, von                       |     |
| Dberftlieutenant Beilmann                                                           | 110 |
| Studien über Truppenführung von Oberft v. Berdy bu Bernois.                         |     |
| 2. \$eft                                                                            | 111 |
| VIII. Der Deutsch-Frangöfische Rrieg und bas Bolferrecht. Bon Dr. Felig Dahn.       | 112 |
| IX. Die Belagerung von Strafburg 1870                                               | 147 |
| X. Die Frangöfische Marine mubrent des Rrieges 1870. (Rach bem Auguft-              |     |
| beste 1872 ber Revue maritime et coloniale)                                         | 187 |
| XI. Toul in ftrategifder, ftatiftifder, tunftwiffenschaftlicher und geschichtlicher |     |
| Beziehung. Bortrag, gehalten in ber militairifden Gefellicaft zu Toul               |     |
| ben 4. April 1872 von v. Taufen, Sauptmann im Olbenburgiichen In-                   |     |
| fanterie Regiment Rr. 91                                                            | 196 |
| XII. Die Cavallerie im Deutsch-Frangofifden Rriege 1870-1871                        | 210 |
| XIII. Umichan auf maritimem Bebiete                                                 | 215 |
| XIV. Umschau in der Militair-Literatur                                              | 218 |
| Die Operationen ber erften Armee unter General v. Steinmet von                      |     |
| Major v. Schell                                                                     | 218 |
| Spreng. und Bundverfuche mit Dynamit und comprimirter Schief.                       |     |
| baumwolle. Bon Saupiniann Lauer                                                     | 220 |
| Bom Rhein gur Loire. Reime aus bem Tagebuche eines Breußischen                      |     |
| Sufaren                                                                             | 220 |
| Das hentige Gefecht. Für jungere Offiziere von R. v. B                              |     |
| Etude sur la tactique de la cavalerie par Formanoir                                 | 223 |

(RECAP)

190502

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XV. Einiges aus ber Belagerung von Paris 1870-1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225   |
| XVI. Die Belagerung von Strafburg 1870. (Schluf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241   |
| XVII. Ueber bas Rieberlandische Rriegemefen. 1. Die Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271   |
| XVIII, Bur Belagerung bon Belfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282   |
| XIX. Die Defterreichifche Schützenschnite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283   |
| XX. Bur Schlacht bei Borth. Gine Berichtigung bee Generallientenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| v. Stephan ju ber Schrift: Das 5. Armee-Corps im Rriege gegen Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| reich von Sauptmann Stiefer v. Bepbefampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291   |
| XXI. Theilnahme bee Brandenburgifchen Geeres an ben Rriegen gegen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Turfen im 17. Jahrhundert. Bon Dajor v. Tidifdwit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302   |
| XXII. Umidau auf maritimem Gebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319   |
| XXIII. Umfchan in ber Militair-Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321   |
| Studien gur neuen Infanterie-Taftif bon 2B. v. Scherff, Dajor im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Generalftabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321   |
| Befdichte Des Oftprenfifden gelt-Artillerie-Regimente Dr. 1. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Benerallientenant 3. D. Freiherrn v. Erofchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325   |
| Lexiton ber bebeutenberen Schlachten, Belagerungen nub Befechte, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ben alteften Beiten bis auf unfere Tage. Bufammengeftellt von Arthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Briister, f. f. Lientenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330   |
| Bebanten über die Cavallerie ber Rougeit von fr. v. Ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331   |
| Das Softem ber Grubreife und feine Anwendung auf unfere Remonte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bucht und Dreffur von Premieurlientenant Arnbt v. Bibb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 332   |
| Rritifche und unfritifde Banberungen fiber bie Gefechtefelber ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Breufifchen Armee in Bobmen 1866. Drittes Deft. Das Gefecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| bei Trantenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334   |
| THE EXPLICATION OF THE PARTY OF | UUT   |

#### Beilagen.

| Belfort und feine Umgegend mahrend ber Belagerung 1870-1871.      |    |     |        | 1 |
|-------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---|
| Situationsplan der Belagerungearbeiten vor Belfort 1870-1871 .    |    |     |        | 2 |
| Ueberfichteplan gur Belagerung von Strafburg 1870                 |    |     |        | 3 |
| Blan ber Belagerungearbeiten bei Strafburg 1870                   |    |     |        | 4 |
| lleberficht von ben bei ber Belagerung von Strafburg 1870 erbauer | en | Bat | terier | 5 |

### Bur Belagerung von Belfort.

hierzu Tafel 1 und 2.

Das Erfcheinen des Wertes vom Oberft Denfert über die Vertheibigung von Belfort 1870—71, in welchem der Berfaffer eine in Bezug auf Französische Berhältniffe vormtheilsfreie und durch sachgemäße Ontfellung vor anderen Französischen Erzeugnissen neuerer Militair-Schrifteller vortheilhaft sich anszeichnende Arbeit geliefert hat, läßt recht mertbar die Lückehervortreten, welche in der Deutschen Militair-Literatur in dieser hinscht noch unansaefüllt ift.

Und doch ift die Belagerung von Belfort vor allen auberen in diesem glorreichen Feldange durchgeführten, gewiß diejenige, welche das Interesse für Bestungstrieg am meisten befriedigt. Es ist hier mit verhältnismäßig geringen Mitteln, in schwierigster Jahreszeit Seitens der Deutschen Truppen so hervorragendes geseistet worden, daß es Bunder nehmen muß, gerade gegenüber dem Französischen Großthun — Belsort ist in Frankreich Schoofstind geworden — teine Deutsche Feder sich rühren zu sehen, um das Interesse der der bort engagirten Deutschen Truppen zu wahren.

Wenn die folgenden Blätter sich nun diese Aufgabe gestellt haben, so moge für die Beurtheilung derselben maßgebend sein, daß dem Verfasser feine officiellen Quellen zu Gebote gestauden haben, soudern daß er, getrieben durch die in dem oben genannten Französischen Werfe enthaltenen Unrichtigkeiten und Verkleinerungen Deutschen Waffenruhmes, es unternommen hat, ein Bild zu entrollen, wie die Erinnerung lebendiger Anschauung und Notizen des Tagebuchs es in ihm festgestellt haben.

Reinere Frethimer ober Auslaffungen, bie bas Gefammtbilb jedoch taum beeintrachtigen burften, find wohl nicht zu vermeiden gewesen.

Belfort, an dem linken Ufer eines kleinen Nebenflusses des Donbs — ber Savoureuse — gelegen, beherrscht den Paß zwischen dem Jura und dem Bogesen-Gebirge, d. h. die Straßen und Gisenbahnen Mülhausen—Besoul und Ebinal—Befancon.

Mit den Borftabten Brifach, les Ancêtres, la France und Montbéliard, die drei letzteren auf dem rechten Ufer der Savoureuse gelegen, und durch Jahrbuder f. d. Deutsche Armee und Marine. Band V.

eine massive Brude mit ber Stadt verbunden, gahlt es gegen 14,000 Einwohner, die von Ackerban und Eisenindustrie leben und ziemlich wohlhabend sind. Drei deutlich markirte Höhenzüge laufen von Often auf die Stadt zu und fallen sehr steil, der mittlere als fenkrechte Felswand, gegen die felbe ab.

Auf der Beftseite des 800 bis 2000 Meter breiten Wiesenthases der Savoureuse salten die ziemlich unregelmäßigen, weniger hohen Bergsormationen sanft gegen die Stadt. Rur in der Entfernung von ca. 6 Kisometern erhebt sich im Westen der die ganze Stadt um ca. 150-280 Meter und die östlichen höhen mit dominirende bewaldete Mont Salbert, dessen unterste Terrasse, die Hauteur du Mont, ebenfalls bereits die niedrig gelegeue Stadt um ca. 100 Meter überhöht.

Die Gebaube der Stadt und ber Vorstädte find meist maffin, die Strafen gerade und ziemlich breit. Gine unterirdische und eine oberirdische Wasserleitung führen der Stadt reichlich Baffer zu. An hombensicheren Gebäuden im Inneren der Stadt ist Mangel und felbst die dicht am Ball liegenden Casernen haben nur Friedensdächer.

Die Festung, wie fie vor dem Ansbruch bes Rrieges 1870 beftanb, theilt man angemeffen in:

- 1. die Stadtbefeftigung,
- 2. bas Sornwert Caperance,
- 3. die Citadelle ober Chateau,
- 4. bas verichangte Lager,
- 5. bas Gifenbahnfort des Barres. .

Mit Ausbruch des Krieges führte der einfichtevolle Commandant, Ingenieur: Oberft Denfert-Rocherau, einen Theil der längst projectirten und in Memoiren ansgearbeitet vorgefundenen Erweiterungsbanten in proviforischem Charafter ans — Bauten, welche nach Ginführung der gezogenen Geschütze von einem vorsichtigen Kriegsministerium längst angeordnet hatten sein sollen. — 3ch tomme später wieder darauf zurud.

- 1. Die Stadt. Enceinte bilbet ein ziemlich regelmäßiges Fünfed in Banbans 3. Manier, beffen Sudoftfeite durch den Felsabhang des Château geschlossen wird, mit 3 bastionirten Thurmen und davor liegenden detachirten Bastionen. Bon den letteren sind die beiden westlichen durch eine Curtine mit davor liegendem Navelin verbunden. Bor der nordöstlichen Curtine liegt ein Ravelin mit Capitaltraverse, vor der sidlichen eine bastionirte Contregarde, vor der nordösselben Gurtine das hornwerk Espérance. Das Ganze umschließt ein breiter traversirter gedecter Weg.
- 2. Das Hornwerk Esperance besteht aus einem hohen und einem niederen Theile, welch letterer eine Stanschleuse enthält, um den Graben der Stadt-Enceinte unter Wasser zu setzen. Der Hauptwall dieses niederen Theiles ist casemattirt und zur Gewehrvertheibigung eingerichtet. Die östliche Unschließlinie des Hornwerks wird durch eine bombensichere, nach Außen von

einer Erbmaste gebedte, Caferne gebildet. Das Innere bes Bertes ift geraumig und enthält außer einer bombenficheren Caferne noch 2 Magazine.

- 3. Das Chateau. Ein ca. 50 bis 60 Meter hoher, fteiler Felshang mit darauf ftehender Reduit-Caferne trennt die Citadelle von der Stadt. Der hochgelegene mit Haro Gefchutz-Cafematten verfehene Donjon wird von einer terraffenförmig abfallenden, 3 fachen, baftionirten Enceinte umschloffen, beren Gräben in den Felfen gesprengt sind. Ein Bastion stellt die Berbindung mit der Nordoststront der Stadt her, mahrend eine vorgeschobene Redoute den Abhang nach dem Fort la Justice bestreicht.
- 4. Das verschanzte Lager. Die Ruden bes nörblichen und mittleren ber oben genannten 3 höhenzuge bilden bie Langseiten biese Lagers, bessen Bestiete burch die Stabtbesestigung, bessen Oftseite burch die Forts la Miotte und la Justice nebst ihrer bastionirten Berbindungslinie geschlossen werden. Bon allen Seiten wegen ber felsigen Beschaffenheit und Steilseit ber hänge für einen stürmenden Feind unzugänglich, bildet der innere Raum wohl Plat zur Lagerung für ca. 10,000 Mann und waren während der Belagerung auch hier Barackenlager errichtet. Die beiden Forts sind reichsich mit bombensicheren Räumen versehen und steht la Miotte, das am meisten dominirende Bert, mit der Stadt durch eine traversirte Unschlinie in Berbindung, während la Justice mit dem Schlosse nur durch eine glaciseartige Communication verbunden ist.
- 5. Das Fort des Barres. Ein Kronwert erft im letten Jahre fertig gestellt ift im Sinne neuerer Fortification angelegt, d. h. es hat bei bedeutendem Developpement, die nöthigen Hohlräume, Traversen, gedeckte Geschützftände, Pulver-Magazine und theilweise aus Dechargen: Casematten ersolgende niedere Grabenvertheidigung. Die Rehle ist durch eine 6 Meter hohe crenelirte Mauer nach dem Cisenbahneinschnitt zu geschlossen. Jenseits ist die durch den Einschnitt gewonnene Erde zu einer baftionirten Front Front des Faubourgs formirt, welche das Innere des Forts, sowie bessen Flankengräben beherrscht. Die Belagerung hat ergeben, daß bieses mächtige Fort im Terrain nicht richtig liegt, und ist daher seine Einwirkung eine nur untergeordnete gewesen. Besonders wird der ganze Hofbes Werkes von den Berches. Böhen völlig eingeschen.

Lettere, ben britten und füblichsten ber oben erwähnten brei Göhenzüge bilbend, liegen auf ca. 1100 Meter bem Schlosse und Fort la Justice gegenüber. Zwei Kuppen, von benen die öftliche ben Namen Hautes-Berches, die westliche ben Namen Basses-Perches trägt, sind durch eine leichte Einfattelung von einander getrennt. Sie überhöhen das vorliegende Château vollständig, und ist von jeher ihr Besit für einen Angreiser als unumgänglich nöthig erachtet worben, um die Litadelle, ben Schlüssel der Festung, wirksam beschießen zu können. Schon längst hatten die Französsischen Ingenieure es bringend verlangt, diese höhen mit permanenten betachirten Forts zu versehen, ja sie hatten sogar die Beseltigung des im Often belegenen

Mont Salbert, ferner ein Bert öftlich vom Dorfe Bavillers mit Abholzung bes Grand Bois verlangt.

Ein hierüber ausgearbeitetes pro menioria fand fich später im Genle-Bureau zu Belfort vor, und liegt es außer Zweifel, daß nach Evacuation Belforts durch Deutsche Truppen biese Festung im Sinne obiger Angaben zu einem Platze ersten Ranges — ähnlich Met — umgeschaffen werben wird,

Die 3 Monate, welche ber Befatzung nach Ansbruch bes Krieges Zeit gelassen wurden, ehe die Einschließung begann, sind Seitens des damaligen Platz-Ingenieurs, späteren Commandanten, Oberst Denferte Rocheran, emsig benutt worden, um möglichst der Jestung durch provisorische Werke das zu ersetzen, was ein furzssichtiges Ministerium dersetben nach Einführung der gezogenen Geschinge vorenthalten hatte.

Die beiben Berches Sohen erhielten Werke nach baftionairem Tracee von 180 M. Frontentwickelung, 80 M. Tiefe, mit davor liegenbem, in Felfen ge-

fprengtem 6 Dt. breitem, 2,50 bis 3 Dt. tiefem Graben.

In beiden Berten waren hölgerne Hohlbauten für Munition in Traverseuform hergestellt. Bährend in den Hautes-Perches die Rehle durch Pallisaden geschloffen und für die Mannschaften Abris auf und unter der Hofjohle hergestellt waren, besanden sich in den Basses-Perches unter dem Kehlwall bombensichere ca. 200 Schritt lange Hohlbauten, von deren Scharten aus der Rehlgraben unter Feuer gehalten wurde.

Borwarts bes Fanbourg be France befindet fich ein fleines Plateau, Bellevue genannt, von welchem aus, im Besit bes Angreifers, die Rehlen der Perches-Forts wirfsam beschoffen und die niederen Enceinten des Chateau

enfilirt werben fonnen.

Die Anlage eines festen Bostens erschien beshalb geboten und wurde ein mehr in passagerem Profil gehaltenes Bert nebst bavorgelegten hindernismitteln begonnen und jum Theil erst mahrend ber Cernirung geschaffen.

Die ausgedehnten Borstädte nußten ebenfalls gegen einen gewaltsamen Angriff gesichert werden und wurde deshalb im Norden die Sicherung des Faubourg des Anchtres durch ein Netranchement, einerseits an die Savoureuse, ans dererseits an die Front des Faubourgs auschließend, angeordnet; im Westen und Siden wurden die Vorstädte sa France und Wontdeslard ebenfalls durch ein solches Netranchement durchschnitten, das sich an die Front des Faubourgs einerseits und dann unter spigem Winkel ausspringend an die Savourreuse wieder anschloß.

Am linken Ufer bes Fluffes wurde burch Schützengraben und Barricaden die Vorstadt le Fourneau abgeschloffen. Diefe Retranchements wurden alle durch Theile ber Festung, refp. durch die Front bes Fanbourgs flanfirt.

Gemiffermaßen ale flantirende vorgeschobene Caponiere diente für die Gud und Subweftfront ber Borftabte der befestigte Bahnhof.

Die umfichtige Thatigfeit bee Blate-Ingenieure, ber, nur von einer

geringen Jahl activer Artillerie, und Jugenieur Offiziere unterftüt, in einigen Civil Jugenieuren patriotifche und aufopfernde Mitwirfung fand, erftredte fich auch, belehrt durch die Borgange bei Strafburg, auf die Herstlung bombenficherer Unterfunftsränne für die Befatung.

Um die Mitte September hatte sich bei Belfort unter dem General Cambriels die Bogefen-Armee gebildet; sie versah sich aus den Arsenalen der Festung mit Feld-Artillerie, so daß für lettere keine bespannte Batterie mehr blieb. Diese Armee verschwand schnell aus den Vogesen nach den siegreichen Gesechten der Badischen Division bei Raon l'Etape. Rur schwache Branctireur-Abtheilungen beobachteten den oberen Elsaß, ließen sich selten mit den tuch streifenden Preußischen Patrouillen ein und streueten oft die fabelhaftesten Gerüchte über den lebergang von 100,000 Mann Deutscher Truppen bei Hannigen aus — so daß einst beinahe schon, am 6. October, der große Eisenbahn-Biaduct bei Danmemarie, 16 Kilometer von Belfort, gesprengt worden wäre, hätten die Leitseuer nicht versagt.\*)

Diese Gerüchte erzeugten unter ber Bevöllerung Belforts, sowie unter ben jungen Truppen ber Garnison viel Aufregung, und liegen die Bestrebung, lettere zu reorganisiren und zu einer brauchbaren Truppe zu machen, nur febr theilweise gelingen.

Nachdem am 19. October der bisherige Obersteinenant Denfert zum Obersten und Commandanten von Belfort ernannt worden war, konnte derfelbe, nun durch keine höhere Instanz behindert, seine intelligenten fortisiteatorischen wie artilleristischen Urmirungsmaßregeln mit alter Energie sortsühren, und im Sinne der nenen Auschaung über active Bertheidigung von Bestungen, beschloß er, den Annuarsch des bald zu erwartenden Berennungs. Corps auf allen zusührenden Straßen zu beobachten, zu belästigen und dasselbe zu zwingen, einen so weiten Eernirungsgürtel um die Stadt zu schließen, als ihm die Stärke seiner Garnison es irgend gestatten werde, das Vorterrain zu beseigen.

#### 1. Periode der Belagerung.

Die Ginfoliegung bis zur Eröffnung des Bombardemente.

Am 2. November erschien die erste Reserve-Division Treschom im Norben Belforts bei dem von der Festung ca. 1 Meile gelegenen Beiler les Errues, wofelbst in die Chaussee von Strafburg nach Belfort zwei Strafen einmunden, welche, die eine dem Juse der Bogesen folgend, die andere in

<sup>\*)</sup> Diefer Biaduct wurde befinitio am 4. Nobember gesprengt, und ift diese Störung ber Bahntinie Milfausen-Beffort eine ber menigen Seitens ber Frangofen ausgesihrten, welche uns banernd sehr ichäbigte. Alle Geschüte, Munition und Lebensmittel mußten so von Dammertirch bem Angrifisherer Pulfe zugesihrt werben, ein Umfand ber unsere Batterien später oft zwang, sehr haushälterisch mit ber Munition umgueben, außerbem aber ben Auswand eines Fuhrenparts von fast 400 Fahrzengen ersorberte.

öftlicher Richtung fuhrend, es gestatten, außer bem Bereich ber Festungs-Gefchute um die Festung herum ju marfchiren.

Die Division ging in drei Colonnen gegen Belfort vor, deren nördliche, über Rougemont marschirend, bei Gros. Magny ein Gesecht mit einem Bataillon Mobilgarden zu bestehen hatte, welches unter Zurudlassung vieler Tobten und Gefangenen (151) fich eiligst zurudzog. Die Strafe war hier an vielen Stellen durch quer über gezogene Graben (oft 12 hinter einander) und Barricaden, sowie quer über gefällte Baume unterbrochen, ja sogar waren an einer Stelle Fladderminen gelegt, deren Zündung jedoch nicht gelang.

Diefe hindernisse hielten jedoch die Truppen im Bormariche nicht auf, und mar am 3. Abends der Gurtel um die Gud, und Bestseite geschlossen, solgend der Linie Sermamagny — Bas-Evette — Chalonvillars — Buc — Banvillard — Sevenans.

Die öftliche Abtheilung hatte bei Roppe ein unbedeutendes Gefecht am 2. zu bestehen und schloß am 3. den Kreis um die Festung in der Linie Cloie-Roppe-Phaffans-Bessoncourt-Chevremout-Bezelois-Meroux-Sevenans.

Ehe ich nun zur eigentlichen Belagerung übergehe, scheint es nöthig, bie gegenseitigen Streitkräfte in Betracht zu ziehen. Es ist Seinen Französischer Angaben das Belagerungs-Corps als nicht unter 30,000 Mann zählend angenommen worden, und schien dem Commandanten das als eine Baghalsgleit (er nennt es audace), mit so wenig Streitkräften eine Festung wie Belsort einschließen zu wollen, deren Besatung über 16,000 Mann betrug. Was aber würde Oberst Denfert erst gesagt haben, wenn er gewußt hätte, daß das ganze anrückende Berennungs Corps kaum 12,000 Mann start war.

Die Division Trescom bestand aus ben combinirten Landwehr-Regimentern 21-54, 14-61, 26-66, benen im Lanfe des November noch das Linien-Regiment 67 hinzutrat,

- 1 Referve-Illanen-Regiment,
- 2 Batterien,
- 1 Bionier Compagnie.

Einzelne Theile ber 1. Referve-Division standen zu diefer Zeit noch in Lothringen und vor Psalzburg und waren ersetzt durch Truppentheile ber 4. Referve-Division Schmeling.

Erft nach der Schlacht gegen Bourbati verfturtte fich das Belagerungs-Corps um einzelne Theile des Detachement Lebichit bis auf ca. 25,000 Mann.

An technischen Truppen und Belagerungsgeschüten mar noch gar nichts bis zu bem 20. November vorhanden.

Die Befatung ber Festung bestand aus in Summa 16,200 Mann. Davon waren nur 2 Bataillone Infanterie, 5 halbe Batterien Artillerie und

eine Genie Compagnie ber Linic augehörig, mahrend der Rest ber Truppen aus Mobilgarden, mobilen Nationalgarden und garde nationale sedentaire bestand.

Die Gefchugdotirung beftand aus ca. 300 Gefchugen, davon die Salfte Morfer, refp. glatte Gefchute,

50 gezogene 24 Pfünder,

80 gezogene 12 Bfunder,

20 gezogene 4 Bfünder.

Die Ausruftung mit gezogener Munition mar nicht glangend, ca. 500 Schuß pro Geschug. Oberft Denfert macht seinem Borganger im Commando, dem General Crouzat, den Borwurf, das Anerbieten eines ca. 2 Meisen entfernten Hüttenwerkes, gezogene Munition liefern zu wollen, als es noch angänglich war, abgeschlagen zu haben.

Mit Lebensmitteln mar die Burgerschaft auf 91 Tage verfeben, Die Garnison auf 180 Tage.

Die Befatung ber Feftung wurde Deutscherseite nur auf eirea 12,000 Mann gefchatt. Gine Belagerunge-Urmee foll nach ben Regeln ber Rriegefunft 24 bis 3 mal fo ftart fein ale bie Befagung. Wenn nun auch, unter biefen besonderen Berhaltniffen, ber Angreifer, in Anbetracht ber mangelhaften Anebildung und Organisation bee Bertheidigere, fich von diefer Regel emancipiren fonnte, fo fchien ce boch, ale ware hierin etwas fehr weit gegangen worden. Die Ceruirung, einen Breis von fast brei Deilen Lange befchreibend, mußte fich lediglich barauf befchranten, die Sauptannaberunge. mege an die Feftung ju fperren und bas 3mijdenterrain durch febr bunn gefäete Feldmachen und Patrouillen jn beobachten. Es gab befondere im Unfange Luden von taufend Schritt und darüber im Cernirungegürtel. Dagu tam die nothwendige Befetung des 2 Meilen entfernten Montbeliarb, um ben Ruden bes Belagerungs. Corps gegen Sandftreiche von Franctireurs ju fichern, es tamen ferner größere Recognoscirungen in die Logefen bingu ju bemfelben 3mede. Die Truppen fuchten fich burch vertheibigungefähige Ginrichtung ber von ihnen befetten Dorfer gegen Ueberraschung zu fichern und organifirten einen vortrefflichen Gicherheitedienft. - Die wenigen Feldgefdute ftanden an ben wichtigften Strafen zugweise vertheilt in aufgeworfenen Emplacemente.

Es ist faft bis jum Schluft ber Belagerung unmöglich gewesen, bei bem malbigen Umterrain die Festung hermetisch abzuschließen, und so hat ein beinabe regelmäßiger Courierdienst zwischen Belfort und ber Schweiz bestanden.

Die zahlreichen Nummern unserer combinirten Regimenter trugen gewiß viel bazu bei, den Belagerten über unsere Stärke zu täuschen, da er annehmen mußte, daß z. B. sowohl ein Regiment 21 als ein Regiment 61 da sei, obgleich von dem einen nur 2, von dem anderen nur 1 Bataillon vorhanden waren, die auch noch dazu auf der Stärke von 800 Köpfen sich befanden. Erst im Januar wurden die Bataillone anf 1000 Köpfe gebracht.

Much die häufigen Dissocationen ber Truppen murden anscheinend als ein Mittel benutt, den Feind über unsere Schmäche im Untsaren zu laffen; — so erinnere ich mich, daß das Regiment 67 um die ganze Festung herum marschirt ift mit fast täglich wechselndem Cantonement.

Es folgte nun, unter Unzeige bes Beginns ber Feinbfeligfeiten, die übliche Aufforberung bes Commandanten, eine eventuelle liebergabe ber Festung in Erwägung ju gieben, sowie beffen Ablehnung.

Ein dem Oberft Denfert ungerechterweise verbächtig vortommendes, turz hinter einander Erschienen von 4 Preußischen Parlamentairen, veranlaßte benselben, in sehr wenig höflicher Form darum zu bitten, den Bertehr derselben auf das Neußerste zu beschränken. Die Folge davon war eine Spannung zwischen den Commandeuren der beiden feindlichen Streitkräfte, welche späteren Berhandlungen durchaus nicht förderlich war.

Dies trat besonders hervor bei den, nach Eröffnung des Bombardements eingeleiteten, Berhandlungen einer Schweizer Deputation, welche den Auszug der Frauen, Kinder und Greife zum Zwed hatten. Diese Berhandlungen führten zu keinem erfolgreichen Resultat.

Aleinere feindliche Recognoscirungen, am 10. November auf Effert und Chalonvillars, am 11. auf Sevenans, verliefen ohne Refultat, als bas ber Marmirung ber betreffenben Cernirungs-Rapons.

Ein Ausfall am 15. auf bas Dorf Beffoncourt mar von größerer Bebeutung. - Das Dorf mar mit Schützengraben und Barricaben festungs. marte verfeben und von cg. 2 Compagnien Landmehr (54) und 1 Bug Artillerie befett. Wegen Morgen um 5 Uhr griffen ca. 3 feindliche Bataillone, barunter bas Linien Bataillon Rr. 84, mit 3 Beichuten, unter Diverfionen gegen die benachbarten Dorfer, an. Die Bachfamteit ber Boften entbedte ben Reind balb, und fo murde er mit heftigem Feuer empfangen. Balb ergriff bas zuerft angreifende Bataillon Mobilgarden bie Flucht und trot ber Bemühung ber Frangofifchen Offiziere - fogar, wie Oberft Denfert bemertt, trot Unmendung ber flachen Gabelflinge - gelang ce nicht, bie Truppen jum Stehen gu bringen. Unter Berluft von ca. 200 Tobten und Bermundeten, barunter über 60 Gefangene, jogen fich die Ausfalltruppen Dag burch die Frangofifche Musfall-Artillerie brei unferer Feldgefchüte bemontirt morben fein follen, ift burchaus irrig; richtig ift nur, bag bei bem bort poffirten Artillerie Buge ber Sauptmann und einige Leute vermundet murben. - Unfere Berlufte maren fehr gering. - Um anderen Tage wurden die blumengeschmückten Garge eines gebliebenen Bataillons-Commandeure und zweier Capitaine unter militairifden Sonneure Seitens ber Breufifchen Truppen, 500 Schritt von Beffoncourt, auf beren Begebren ben Frangofen übergeben. Diefer Act militairifder Courtoifie murbe von ber Bevolferung febr mohl aufgenommen, mahrend ber Commandant, mit groß. tem Unrecht, in dem babei entwickelten Ceremoniell nur die Abficht ertennen

wollte, in bemoralifirender Beije auf bie des Rrieges unerfahrene Befatung wirfen ju wollen.

Der Ansfall, fo glangend zurudgewiefen, hatte bas moralifche Element unferer Truppen außerorbentlich gehoben, mahrend die Trauer und Bestürzung in Belfort febr groß gewesen ift.

In ben Tagen vom 18. bis 21. laugten bie bei ben Belagerungen von Schlettstadt und Reu-Breisach thätig gewesenen und nach beren Capitulation frei gewordenen technischen Truppen, sowie ein keiner Artilkerie- und Insgenieur-Belagerungs-Park an. \*) Als Ingenieur on chef war der von Etrafburg rühmkichst bekannte General von Mertens, als Commandeur ber Artilkerie ber in berfelben Eigenschaft bei Schlettstadt und Neu-Breisach thätig gewesene Oberstlieutenant im Generalstade von Scheliha eingetroffen.

Die Erfahrungen, welche mehrere kleinere Plätze gelehrt hatten, sowie die von dem Aussalle her gewonnene Kenntniß, daß die Befatung wenig verläßlich sei, sührten zu der gerechtsertigten Annahme, daß ein Verzinch, die für unsere im Süden beginnenden Operationen so wichtige Festung Belsort durch ein Bombardement in unsere Sewalt zu bringen, Aussicht auf Erfolg habe. Zu dem Zwecke mußte eine kleine Anhöhe vorwärts Essert, im Besten ca. 3500 Schritt von der Stadt, als Batteriestellung benutzt werden und war es unumgänglich nöthig, die Hauteur du Mont nehst dem Dorfe Eravanche als linke Fügelanlehnung, als rechte aber das Dorf Bavillers in Besitz zu bekommen.

Am 22. wurde das Dorf Baldoie besetzt, am 23. und 24. durch das Regiment Oftrowsti (21—54) Eravanche und Effert, sowie ein Theil der Hauteur du Mont in heftigen Kampfe genommen. — Am anderen Tage wurde in leichtem Gefecht die ganze Dauteur du Mont besetzt. Hierbei siel das dort eingerichtete Zelt: und Barackeulager mit vielsachen Borräthen in unsere Hände. Das Dorf Eravanche wurde aber nur durch Patrouillen gehalten, weil es dem enfilirenden Kener aus den bei la Forge (linke Savourreuse-Ufer) aufgestellten Geschützen zu sehr ausgesetzt war.

Gang falsch ist es, was der Oberst Denfert unseren Truppen vorwirft — als Kriegslist zum Theil rothe Hosen getragen zu haben; das einzig Richtige ist, daß öfters unsere Pommern und Polen vive la France riesen, oder: ne tirez pas, ce sont des mobiles.

Auch bag Frangofifche Rudjugsfignale unfererfeits geblafen fein follten, entbehrt jeder Begrundung.

Um 24. Nachmittags folgte ein Ausfall auf die Dorfer Gebenaus und Botans im Guben, unterftut burch eine heftige Ranonabe aller Forts auf

<sup>\*)</sup> Die technischen Truppen fiellte in erster Linie Prengen, bann Bahern, Baben, Bernsteinberg. Bei ber Eröffnung ber Belogerungsarbeiten waren im Gangen nur 10 Keftungs-Artislerie-Compagnien, deren Zahl fich später verdoppette, und 5 Pionier-Compagnien, zu welchen fyster noch eine sechste trat, vorhanden.

bie eben genommenen Bofitionen im Beften, welche ben Belagerer einen Ungriff gur Biebereroberung glauben machen follte.

Diefe Ausfälle beschränkten sich auf ein Burudwerfen unferer Borpoften, tehrten aber mit Eingreifen ber Soutiens in bas Gefecht stets fcnell in die Festung gurud.

Am 28. wurde bas Dorf Bavillers gestürmt, bas nur schlecht vertheibigt worden war. Die fluchtartig zurückgehende Besatzung ließ fast ihr ganges Gepac in unseren Banden. Balb barauf wurden auch die Hauserzüge la Tuilerie von unseren Borposten besett, eirea 500 Schritt vom Berk Bellenie.

Während dieser ganzen Zeit benutten die Artilleristen der feindlichen Forts jede sich bietende Gelegenheit, um auf in ihrem Gesichtstreise erscheinende Cosonnen, Wagen, ja einzelne Reiter ihr Fener zu richten; — es war, als ob sie, unbehelligt vom gegnerischen Feuer, ihre Schießtunste zeigen wollten. Der Erfolg entsprach der aufgewandten Munition in keiner Weise. Dieses Versahren setzen der Forts, besonders sa Miotte, fort, bis auch an sie die Reihe kam, mit gleicher Waffe bekümpst zu werben.

#### 2. Periode der Belagerung.

Das Bombardement bis zum Beginn bes förmlichen Angriffs gegen bie Berches.

In der Nacht vom 2. jum 3. December wurden 7 Batterien, Nr. 1—7, auf der Höhe vorwärts Effert erbaut und armirt. Sie wurden durch eine dem Terrain sich anpassende trancheenartige Communication unter einander verbunden. Letztere endete auf dem Abhang der Hauteur du Mont einerseits, andererseits an einem kleinen Gehölz dei Bavillers, und hatte eine Ausdehnung von 1500 Schritt. Die Trancheewache, anfänglich aus 1 Bataillon bestehen, wurde später auf 2 Compagnien reducirt.

Die Arbeit geschah bis gegen Morgen vom Feinde unbemerkt, und beftrich er nur, wie gewöhnlich, die Terrainfalten, wo er unsere Feldwachen postirt wußte. Erst gegen Morgen, durch das Raffeln der Munitions-Colonnen im Dorfe ausmerksam gemacht, wurde das von letteren zu paffirende Dorf Effert sehr heftig beschoffen und mehrfach in Brand gesteckt.

Die Fertigftellung und Armirung biefer Batterien bei festgefrorenem Boben in einer Racht ift eine in biefer hinficht glangenbe Leiftung.

Um 3. December, um 8 Uhr Morgens, begannen bie Batterien, bestehend aus in Summa 28 Geschütgen, ihr Feuer gegen die Forts bes Barres, Bellevue, die Stadt und bas Chateau.

Un Raliber waren vertreten:

- 10 gezogene 12 Pfünder,
- 6 furge gezogene 24 Pfünder,
- 4 lange gezogene 24 Pfünder,

- 4 Frangöfifche 32 Cm. Mörfer,
- 4 Frangofifche gezogene lange 24 Bfünder.

Bohl selten im Belagerungekriege ist es vorgekommen, daß eine so schwache Angriffs-Artillerie sich gegen das überlegene Feuer einer mächtigen Festung ersolgreich behauptete, ja sogar die schönsten Resultate ausweisen konnte. Daß diese 28 Geschütze ununterbrochen fast 3 Wochen im Feuer geblieben und dabei von ca. 80 Geschützen, zum Theil mit starf plongirender Wirfung bekämpft wurden, ist meines Erachtens nach das brillanteste Zeugniß für unsere Festungs-Artillerie. Dabei hatten die Batterien starke Berluste: so weiß ich bestimmt, daß die Batterie 3 — Premiersieutenant Schoof — der 7. Brigade am 2. Tage des Feuers 11 Mann tobt und verwundet hatte, darunter zwei Avancirte — bei einer Stärke von vielleicht 30 Bedienungs-Mannschaften, und daß trozdem das Feuer auch nicht eine Stunde eingestellt wurde.

Der Bericht Denferts giebt an, bag biefe Batterien ca, 4-5000 Befcoffe am Tage gefchleubert hatten; es ift eine lebertreibung, Die man feinem Beftreben, die Bertheidigung ale bas erhabenfte Schaufpiel im gangen Frangofifden Rriege barguftellen, ju Bute rechnen muß. Die tagliche Musruftung unferer Befchuge betrug ca. 50-60 Schuf, Dies reprafentirt einen Aufwand von 14-1700 Gefchoffen. Dabei lebte man, um fich bes Mus: brude zu bedienen, von ber Sand in ben Mund. Die Munitions. Colonnen, nur aus requirirten Bauernfuhren, oft in ber elenbeften Berfaffung, beftebend, hatten, um 3-4 Meilen gurudzulegen, 3 Tage nothig. Die fchlechte Befchaffenheit ber Strafen, Die an vielen Stellen gerftort und nothburftig bergeftellt maren, bas bergige Terrain, balb Glatteis, baf bie ungeschärften Bferde ju Dutenden fturgten, bald bobenlofer Schlamm in bem burch unendliche Regenguffe aufgeweichten Boben - waren bie Bergweiflung eines jeben ungludlichen Offiziere, ber eine folche Colonne ju führen hatte. Dit 5-6 Manen eine Colonne von 100 Bagen auf folden Wegen führen, babei übernachten muffen, wobei bann am anderen Tage fo und fo viel Befpanne geflüchtet find, - bas ift eine Arbeit, Die, ohne Lohn, mit großer Berantwortlichfeit belaftet, gern von allen bamit Beauftragten gegen 3 tägiges continuirliches Ausharren in ben Angriffsbatterien vertaufcht worben mare. Dagu tamen nun noch bie Rlagen ber Batterien und bes Bartbirectors. wenn ftatt ber 100 Bagen bochftens 30 antamen. Diefe enorme Schwierigfeit bes Munitionerfages ju ber ungunftigften Jahreszeit, ließ bas vielfach proponirte Borhaben, die Boben bes Galbert und die Bauteur bu Mont mit Batterien zu verfeben, völlig vermerfen, jumal biefe Bunfte von jeber einigermaßen brauchbaren Communication fehr entfernt waren.

Das Bestreben ber Angriffs Artillerie, die Stadt in Brand zu steden, gelang ihr nur bei wenigen Saufern der Borstadt la France. Im Inneren ber Stadt hatte ber Commandant die sorgfältigsten Borbereitungen treffen laffen, um Brand zu verhüten. Unterstützt durch den Maire ber Stadt

waren in allen Vierteln guetteurs (ober surveilleurs) angestellt, welche sofort, nachdem ein Haus von einer Granate getroffen war, sich davon überzengten, ob dieselbe gezündet hatte; — war dies der Fall, so wurde mit den überall bereit gehaltenen Wasserwichen und unter Beistand der Hausbewohner der eben erst im Entstehen begriffene Brand gelösscht. Die Bewohner hatten sich meist in die Keller gestücktet, die Kellerlusen waren mit Erde und Mist verschüttet. — Blendagen waren überall in den Straßen angebracht, besonders an den Eingängen der Hauser, so daß die Einwohner beim Passiren der Straßen oft darunter Schutz sanden gegen die umhersstiegenden Sprengstücke. Alle diese Einrichtungen zeugen von der großen Sachkenntniß und Vorsorge des Commandanten.

Allmählig hatte fich zwischen bem Feuer ber Batterien und bem ber Festung eine Art Praxis herausgestellt, die durch die Beleuchtung der bezinglichen Zielobjecte hervorgerufen war. Des Morgens bis gegen 1 Uhr waren bie im Westen belegenen Angriffsbatterien bei dem meist klaren und kalten Binterwetter für die Festungs-Artisterie günstig beleuchte, und benutze dieselbe diese Zeit, um die Batterien heftig zu beschießen, während letztere das Feuer nur langsam nährten, — des Nachmittags war der Bortheil auf Seiten des Angreisers und trat der umgesehrte Hall ein.

Die Wirkung ber Angriffsbatterien, welche von den verschiedenen Zielobjecten bis 5000 Schritt entfernt lagen, war nach Angabe des Oberst Denfert eine gewaltige. Das Fort Bellevue stellte zeitweise sein Feuer ganz ein, \*) — in der Stadt blieb sast fein Haus unbeschädigt. Die unteren Etagen des Chatcan, welche fast ganz en revers bestrichen wurden, hatte man, da sie doch nicht nach dem Angriffsfelde schlugen, sast ganz von Artislerie entblößt. — Der Donjon des Châtean wurde im Inneren durch die über die Kehlcaserne mit sehr siellem Einfallwinkel antommenden Geschoffe sehr beschädigt, die Masten der hinten offenen Havo-Batterien zerktört und alle Communication sehr behindert.

Der Bertheibiger stellte mehrere Geschütze in bombensicheren Ständen auf, die anderen Geschütze feuerten meist indirect fiber die vorliegenden Mauern und Bruftwehren fort, was sich nur durch tiefes Eingraben der Laffeteuschwänze ermöglichen ließ, die aledann in einem Rahmen von Eisenbahnschienen ihre sichere Führung erhielten.

<sup>\*)</sup> In ber Racht vom 3. jum 4. December waren die Saufer im hofe des Bertes Bellevne in Brand geschossen worden. Ihre Erhaltung war für die Besatung vom böchften Werth, weil die Keller zu Abris umgeschaffen woren. Pher es bemöchtigte sich bes dort flationirten Mobilgarben-Bataillons eine solche Panis, daß nur einige Offiziere, sielbst angreisend, die Löscharbeiten verrichteten — die Mannschaften liesen sort. Im Strafe wurde das Bataillon aufgesch.

Die Beschädigungen an Scharten, Bruftwehren, eingeschloffenen Stirnmanern auf bem Chateau sowie an ben Geschützen und Laffeten zwangen zu fortwährenben Reparaturen.

Doch schon nach ben ersten Tagen bes Bombarbements wurde es ben ben Angriff leitenben Offizieren klar, daß mit so unzureichenben artilleristischen Mitteln es nicht gelingen werde, die Festung zur Uebergabe zu zwingen, und daß man ben einzig möglichen Weg bazu, ben Angriff auf bas Chakeau — nach Eroberung ber Perches-Höhen — wählen musse. Sacher die nothwendigen Verstärkungen an Material und Personal eingetroffen sein würden, stellte man es sich zur Anfgabe, die für den Hauptangriff von Sitden her nothwendigen Positionen — den Bosmont-Wald nehft ben Börferu Andelnans und, wenn iraend möglich, auch Dausoutin — zu nehmen.

Nachdem am 6. und 8. December die Berjuche der Borposten, sich des Dorfes Andelnans zu bemächtigen, durch die von Danjoutin her eingreisenden Französischen Reserven gescheitert waren, ersolgte in der Nacht vom 13. zum 14. ein größerer Angriff gegen den Bosmont-Wald und das Dorf Andelnans. In tiesem Schne und bei so dicken Nebel, daß man kaum 3 Schritt vor sich seigen Kald vor (14. Landwehr). Die Avantgarden tappten auf Fußwegen im Bansemarsch durch den Bald und überraschen tappten auf Fußwegen im Gansemarsch durch den Bald und überraschten die Französischen Vorposten, die eben beim Absochen waren, vollständig; es siel falt ein Schuß bei der ganzen Affaire, nur Bajonet und Kolben wurden gebraucht und ca. 80 Gesanzen Lisière des Waldes, ca. 1500 Schritt von den Perches-Höhen entefernt, durch eine Baherische Vonner-Compagnie eingearaben.

Das Bataillon Deutsch-Erone (21) nahm in heftigem Gefecht (Denfert spricht von 4 abgeschlagenen Stürmen) Andelnans und hatte den Auftrag, es zu versuchen, das Dorf Daujoutin, unterstützt durch eine Bürttembergische Bionier-Compagnie, in Braud zu steden, eventuell zu befetzen. Jedoch der Feind, durch das Gesecht bei Andelnans und die von dort zurücksterenden Truppen allarmirt, empfing, über 3 Bataillone start, aus seinen Retranchements die Angreiser, die nach ziemlich empfindlichen Berlusten sich damit begnügen mußten, ihre Vorposten auf ca. 500 Schritt von dem verschanzten Dorfe einzunisten.

Unterdeffen hatten die Franzosen ben von uns des Nachts durch Batrouillen, am Tage durch 1 Compagnie besetzten Wald bei Bavillers am 12. wieder stärfer besetzt. Da diese Position aber unseren rechten Flügel bei Bavillers bedrohete, wurde der Wald am 14. nebst der Ferme Froideval an der Chausse nach Montbeliard nach kurzem Gesecht genommen, unter Einbringung von ca. 50 Mann Gesangenen.

In ber Nacht vom 10. jum 11. murben die Borposten gegen Bellevne, bis gegen 500 Schritt vom Berte, vorgeschoben, eine Arbeit, die Seitens der Frangosen bemerkt werden mußte, wegen des Lärmes, den die Arbeiter noth-

wendigerweise in dem hart gefrorenen Boden machten. Denfert nannte bies eine 2. Parallele gegen Bellevue, — aber es lag nie in ber Absicht, gegen biefes Bert förmlich vorzugehen, wohl aber die Borposten soweit als möglich vorzutreiben und bann, nachdem das Bert artilleristisch tobt fei, einen Handstreich aus ben Schützengraben gegen basselbe zu machen.

Gine Mobilgarben Compagnie follte bie Arbeiter in oben ermanter Racht gurudtreiben, mar aber nicht jum Borgeben gu bewegen; - ber

Bauptmann murbe caffirt, die Compagnie aufgeloft.

Ein zweites Unternehmen in der folgenden Nacht gegen biefelben Schützengräben scheiterte ebenfalls badurch, daß die dazu bestimmten 60 Mobilgarden und 15 Sappeurs, durch zwei aus den Gräben fallende Schüffe erschreckt, davon liefen.

Bu berfelben Zeit gingen die Franzofen an ber Strafe von Loon von Bellevue aus mit einer tleinen Contreapproche vor, um das Ravin von Bavillers, welches ungebeckte Annäherung an unfere Schützengraben gestattete, einsehen zu können. Die Furcht vor einem Sturm auf Bellevue veranlaste auch das Ausheben einer Tranchee zwischen Bellevue und des Barres, die start besetzt wurde.

Rach Sinnahme des Bosmont-Walbes war fleißig an den durch benfelben projectirten Communicationen gearbeitet worden, eine Arbeit, die wegen des hartgefrorenen, fteinigen und wurzelburchzogenen Bodens und wegen Mangels an Arbeitern nur langfam von Statten ging.

Eine beim Dorfe Anbelnans errichtete Batterie Rr. 8 (2 gezogene 6 Pfünder und 2 gezogene 12 Pfünder) beschoß seit bem 18. December bas stets von den Franzosen start besetzte Dorf Danjoutin und bewirkte vielfache Feuersbrünfte in demselben.

Am 23. Tecember erst eröffneten zwei neu hinzugetretene Baperifche Batterien (Rr. 13 und 14), mit 8—24 Pfündern armirt, ben directen Geschützfampf mit dem auf ca. 2000 Schritt entfernten Werke Hautes-Berches und mit dem bis dahin intact gebliebenen Fort la Justice. Zugleich beunsruhigten sie die Besatzung des am Fuße des letzteren Forts belegenen Dorfes Berouse.

Diese Batterien, auch vom Chateau aus heftig beschoffen, hatten bas Unglud, daß ein Munitionsraum, ber mangelhaft mit Erde bedeckt war, am 27. in die Luft flog, 1 Offizier und 4 Mann töbtete und 4 Mann verwundete.

Um ben hauptangriff auf die Subfront wirkfamer zu unterftuten, wurden unter ben größten Schwierigkeiten 3 Batterien, Rr. 10, 11 und 12, bei Bavillers errichtet und eröffneten am 28. December ihr Feuer gegen Fort Bellevue, das Chatcau, die Rehle ber Perches Forts und des Barres. Befonders heftig tobte der Kampf zwischen diesen Batterien und Bellevue, welches kieine Werk nach helbenmüthigem Wiberstande und nachdem seine Brustwehr halb abgekammt war, sein Feuer fast einstellen mußte. Nur zuweilen

versuchten es schnell auftauchende und wieder verschwindende Feldgeschütze zu beweisen, daß das Bert noch immer nicht besiegt sei. — Bu diesen Batterien trat noch am 2. Januar die Mörserbatterie Nr. 19, mit den von Strafburg eingetroffenen gezogenen 21 Em. Mörfern und 2 glatten 25 Pfbr. Mörfern armirt. Die gezogenen Mörfer nahmen besonders das Chateau zum Ziel.

Es waren am 26. December 4 Babische Festungs-Artillerie Compagnien eingetroffen, welche auf dem nordwestlichen Abhange des Bosmont in den nächstsolgenden Tagen, gedeckt durch die Waldlissere, 4 Batterien erbaueten. Das war eine wahrhaft herculische Arbeit, denn Stüdchen für Stüdchen mußte mit Spithacke und Brecheisen vom selsigen Boden gehauen und die Erde durch Abschälen des Bodens ringsumher gewonnen werden. Im 7. Januar endlich eröffneten diese Batterien, Nr. 15—18, aus 12 gezogenen 12 Pfündern und 4—50 Pfünder Mörsern ihr Feuer gegen die Bassesperches und gegen Danjoutin. — Einzelne Geschütze nahmen auch das ab und zu wieder sebendig werdende Bestevul zum Ziel.

Eine beim Dorfe Chevremont etablirte Batterie Rr. 20, mit 4 gezogenen 12 Pfündern armirt, begann an demfelben Tage das Dorf Peronfe zu beschießen.

Endlich bewarf bie Batterie Rr. 9, mit 4 - 25 Pfünder Mörfern armirt, an biefem Tage Daujoutin und ben Bahnhof.

Die Batterien bei Effert, welche jum Theil jum Bortheil der Batterien bei Bavillers besarmirt worden waren, auch mehrere durch eigenes und feindliches Feuer unbrauchbar gewordene Geschütze hatten, seuerten jest nur noch aus eirea 10 Geschützen gegen des Barres und secundirten gegen Bellevue.

Das Feuer bes Angreifers war wohl an feinem Tage fo heftig gewesen als am 7. Januar, und bilbete bie entsprechenbe Ginleitung zu ber in ber tommenben Nacht erfolgten Erstürmung bes Dorfes Daujontin.

Dieses Dorf, taum 800 Schritt von ben Bosmont-Batterien gelegen, mußte unter allen Umftänden in unsere Gewalt tommen, da es als Reil zwischen dem West- und Sudangriff unsere Berbindung unterbrach, und ein Borbrechen aus demselben den obenbenannten Batterien sehr gefährlich werben tonnte.

Das Landwehr. Bataision Schneibemuhl (14) (hauptmann v. Maustein), eine Pionier-Compagnie (2. Festungs-Pionier-Compagnie 10. Armee-Corps) gingen in ber Nacht vom 7. zum 8. gegen 12 Uhr sautios den Abhang des Bosmont hinab und drangen, der Eisenbahn folgend, in den ber Festung zu-nächst gelegenen Theil des Dorfes ein.

Rur wenige Poften bes Feindes waren alert, die Refte zweier zur Bewachung biefes Abichnittes beftimmter Mobilgarden Compagnien (Saone et Loire) hatten fich in die Baufer zuruckgezogen und pflegten der Nachtruhe. Sie wurden in den häufern theils gefangen genommen, theils floben fie nach der Festung. — Während ein Theil der Angreifer sich sofort in dem hier beginnenden Gisenbahndamm bis zur Savoureuse einnistete, um jedem Succurs aus der Festung zu begegnen, drangen die übrigen in dem weitsläuftig gebaueten Dorfe gegen die sich allmählig sammelnde Besatzung vor, und die Pionier-Compagnie schloß in dem eroberten Theise die Ausgänge nach der Festung zu durch Barricaden.

Bwei Compagnien Landwehr-Regiments Nr. 21 waren von Westen her bis an die über die Savoureuse führende Brücke vorgedrungen und hatten sich dort in den Häusern einzenistet. Der Kampf im Juneren dauerte noch einige Stunden fort, und sah sich die Besatzung gegen Morgen in dem am südlichen Ansgange des Torfes belegenen Fabrikgebände ringsum eingeschlossen. — Ein fernerer Biderstand wäre nutzlos gewesen und so ergaben sich gegen Mittag 16 Ofsigiere und circa 700 Mann. — Unser Berlust betrng 1 Ofsigier todt, eirea 50 Mann todt und verwundet.

Rach biefem glangenden Erfolge mußte die Belagerung fich barauf befchranten, ben Artilleriefampf mit den vorhandenen Mitteln fortzuführen.

Gine ber Bahl nach gewaltige Entfaty Armee unter Bourbati nahete fich, und es hieß nun, mit allen Mitteln ben, fich nach glangendem Gefechte bei Billerfogel jurudgiehenden, General Werder unterfingen.

Die Belagerungs-Artillerie verstärkte burch eine Batterie von 5 gezogenen 24 Pfündern bei Montbéliard und eine solche von 8 gezogenen 12 Pfündern bei Hericourt die im Boraus zum Widerstand anserforene Stellung an der Lisaine und Allaine. — Außerbem wurden von Montbéliard die Delle noch mehrere Emplacements für Belagerungs: 6 Pfünder hergestellt und besetzt. Das Schloß in Montbéliard hatte 2—12 Pfünder und 4—6 Pfünder erhalten.

Das im Anfang Januar ans bem Elfaß herangezogene Detachement von Debichite, circa 10,000 Mann ftart, besethe ben Abschnitt zwischen der Schweizer Grenze und Montbeliard.

Alle Truppen bes Belagerungs-Corps, die irgend wie im Cernirungsfreise entbehrt werden konnten, wurden der Berder'schen Armee zur Disposition gestellt, so unter Anderen das Regiment 67, ein Landwehr-Bataillon 54 und 4 Pionier-Compagnien, welche letteren die zuführenden Communicationen theils unterbrachen, theils solche nach rudwärts herstellten.

Es folgten die Tage des 15., 16. und 17. Januar, die Jedem, der die Belagerung von Belfort mitgemacht hat, in unvergestlicher Erinnerung bleiben werden. Welche Auftregung, welche Spannung — vor uns die Festung, die gewiß jede Anstrengung machen wird, die dinne Cernirung zu durch-brechen und der rettenden Armee die Hand zu reichen, hinter uns das schwache (35,000 Mann starte) Häufchen des General Werder, von 4 facher llebermacht angegriffen. Dabei mußte man ruhig in den Tranchen ausharren. Wie gewohnt seuerten alle Batterien, dem Feinde die Deutsche Zähigkeit zeigend, die nicht abläst von dem einmal begonnenen Ziel, die Alle Mittel

erschöpft sind, oder um mit Denfert zu reden: "accusant de nouveau cette ténacité germanique qui fit la force des Prussiens dans cette campagne."

Es mar tiar, daß bei einem Durchbruch Bourbalis viele Geschütz und zahlreiches Parkmaterial stehen und liegen gelassen werben mußte, wie es war. Zwar waren Gespanne an verschiedenen Stellen vertheilt und die Borbereitungen getroffen, um die Rettung der Geschütze zu versuchen, jedoch konnten diese Maagregeln bei einem entscheidenden Siege Bourbalis und einem schnelsen Rückunge wohl nur unvollsommen ihrem Zwecke entsprechen.

So viel Muhe und Anftrengung sollte verloren sein, der stets besiegte Beind sollte in unfere Marken plündernd und brennend, wie er es verfündet, einfallen durfen! Dies Gefühl schien in jeden Mann übergegangen zu sein: Aushalten bis zum letzen Athemzuge. — Da begann am 15. Morgens bei Montbéliard das Geschütz und Gewehrseuer — wie rollender Donner, wie brandende See wogte es auf und nieder — ohne Unterlaß, ohne einen Moment schwächer zu werden. Dazwischen dröhnten dann unsere schweren 24 Pfünder, als gaben sie den Tact zu dieser höllenmusik an. — Die Geschütze der Belagerungs-Artillerie seuerten dabs fo ruhig und gesassen weiter, als ginge der Sturm da draußen sie gar nichts an. Alle Cantonements waren Tag und Nacht gegen Ausfälle alert, die Bagage aller Truppen war bereits über 1 Meile rückwärts dirigirt und jedem Truppenscheil war seine Rückunsklinie angegeben.

Athemlos laufchte man bem Anattern ber Gewehrsalven, bem in ben Bergen wiederhallenden Geschützdonner und mit zahllosen Bermuthungen über den Stand bes Gesechtes, je nachdem ber zu- oder abgesehrte Wind ben Schall trug, suchte man die träg dahin schreitenden angstvollen Stunden auszussussussussen. Benn aber zulett mit Dunkelwerden noch eines unserer schweren Geschütz sich hören ließ — dann athmete man leichter auf und sagte: Die schweren Bursche sind noch wohl auf, noch ift an kein Beichen zu benfen.

Die böfeste Nacht war die vom 16. auf den 17. Die Nachricht war gekommen, daß unser rechter Flügel dis Frahier geworsen sei; — schnell wurde das lette, was der Artillerie-Park aufzuweisen hatte, 4 kurze Französsische 24 Pfünder, bei Chalonvillars in Batterie gebracht, um bei dem möglichen weiteren Bordringen des Feindes ihr gewichtiges Wort mitsprechen zu lassen. Es war eine kritische Situation — eine Entsat-Armee und die belagerte einerseits nur 1½ Meile räumlich von einander getrennt, dazwischen unsere Belagerungs- und die Feldarmee eingekeilt. Doch es sollte schon am frühen Worgen Nath werden. Der energische Angrist des General Keller mit Bataillonen der 2. und 3. Badischen Brigade auf Chenebier trieb den Französischen Klügel wieder zurück, und die Wacht der Bourbati'schen Armee war gebrochen. Am 18. Nachmittags begann schon unsererseits das Ergreisen der Offensive.

Drei Ausfälle, die nach Ausfage des Oberst Denfert nur ben Charakter von Recognoscirungen trugen, um zu constatiren, ob die Gernirungslinie geschwächt sei, wurden am 15. gegen den Arsot-Wald, Chevremont und Essert gemacht. Die wirklich sehr schwachen Cernirungstruppen wiesen diese Ausfälle ohne die geringsten Berluste zurück. Ein Bersuch am 16. gegen Essert, obgleich mit sast 2 Bataillonen unternommen, endete kläglich. Es bleibt stets ein Vorwurf für den Commandanten, nicht stärker am 16. die Batterie bei Essert augegriffen zu haben, da er wußte, daß bei Frahier gekämpst wurde.

#### 3. Förmlicher Angriff der Perches.

Jest ging es mit frischem Muthe auch wieder an die Belagerung. Moralisch gehoben, durch Theile des Detachement Debschie verstärkt (Landwehr-Regimenter 7—47, 10—50), waren die personellen Mittel einigermaßen vorhanden, um einen energischen Sappenangriff gegen die Perches sühren zu können. Neue Verstärkungen an Geschützen und Bestungs-Artillerie waren eben falls aus Bahern eingetrossen. Doch war es vorher durchans nöttig, sich den rechten Flügel dieses Angriffs durch den Besitz des Perches Waldes und des Dorfes Peronse zu sichern. In der Nacht vom 20. zum 21. wurde der Berches Bald im ersten Anlauf genommen. Ein umslügelnder Angriff auf die Nordseite des Dorfes wurde, nachdem die dortigen Waldzisselle trotz ihrer Verhaue genommen waren, abgewiesen und trotz tapfersten zweisstindigen Kampses konnte das Regiment 26—66 kein Terrain gewinnen. Aber der Beind, in seiner Position von allen Seiten nun eingeschlossen, räumte in der Nacht Perouse von selbst, welches dann gleich von unseren Truppen besetzt wurde.

Denfert foling bie Angreifer auf 10-12,000 Mann an, es find hochsftens 3000 gewesen, - ebenso schlägt er unfere Berlufte auf 1000-1200 Mann an. - Sie betrugen in Bahrheit taum 80 Mann.\*)

<sup>\*)</sup> Bei ber Schilberung bee Angriffe auf Berouse giebt Denfert eine tofflich ngive Ergablung ber Prenfifden Angriffemeile. Er fagt: Die Preugen avanciren in amei Linien - bie vorbere ichleicht fich lautlos an die feindlichen Boften, Die bintere ichreit furchtbar burrab! Die armen Mobilen ichiefen naturlich auf bie ichreiente Linie und werden fie nun noch burch bie Burufe ber erften Linie vollende getaufcht, bie auf Frangofifch à moi les mobiles, France à moi rufer, elend gefangen genommen. Ueber bie Berbreitung ber Krangofifden Sprache in ber Deutschen Armee auferft fic Denfert ebenso geiftvoll wie fachgemäß: "ces sections de troupes prussiennes (er meint bie obengenannte vorbere Linie) parlant français sont meme toutes formées et recruées à l'avance parmi les descendants des réfugiés français, qui à la suite de la fatale révocation de l'édit de Nantes allèrent se fixer en Allemagne. Constituées isolément, ces colonies conservèrent jusqu'à nos jours l'usage de la langue française et la parlent avec la même pureté que nous, sans aucune trace d'accent germanique." Das Ammeumahrchen erinnert an bie von Krangofifchen Beitungen gebrachte Rotig, baf bie Breufischen Ulanen eine ans bem Inneren Affens ertra fur biefen Rrieg perfchriebene milbe Bolfericaft feien.

Die ben gangen Monat Januar anhaltenbe Ralte hatte nachgelaffen und es mar nun bie Doglichfeit gegeben, in einer Racht eine einigermagen ichutgebende Barallele berguftellen. Die mit Recognoscirung ber erften Barallele beauftragten Ingenieur: Offiziere tonnten nur am Tage bom Bosmont-Balbe aus fich bie Richtung bafür merten, weil ber biesfeitige Abhang ber Berches ftete noch von eingegrabenen Frangofifchen Borpoften und Batrouillen befett mar. Es gelang jedoch in ber Racht vom 21. jum 22. die Tracirung, und ohne mefentliche Berlufte murbe die Barallele nebit Approchen in einer Racht ausgehoben. Die Barallele, in einer Ausbehnung von eirea 2000 Meter, parallel bem Sobenguge ber Berches folgend, lebnt fich links an ben Gifenbahneinschnitt bei Danjoutin, rechts an bas Taillis-Beholg. 3mei Communicationen führen borthin; Die rechte Flügelcommunis cation führt vom Bosmont-Balbe nach bem circa 15 Deter tiefen Gifenbahneinschnitt und von ba in brei Schlägen nach ber Parallele, Flügelcommunication führt in zwei Schlagen von ber Batterie 18 im Bos. mont ebenfalls bis jum Ginfchnitt. Letterer biente jur Ginrichtung ber Depotplate. Es bauerte lange, che in bem felfigen Boben einigermaßen Dedung erreicht mar; bie wenige Erbe, auf ben fußhohen Schnee geworfen, murbe beim Schmelgen beffelben mit fortgefdwemmt und die Bruftwehren erreichten nur mit Dube, unter Rubulfenahme von Rorben und Sanbfacen. die nöthige Starte.

Es fängt jest die schwerste Zeit der Belagerung für die Truppen an. Entweder als Trancheewache oder als Arbeiter 12 Stunden, unter anhaltendem seindlichem Feuer, bei Kälte die 15 Grad, oder bei solcher Rässe, daß man die über die Knöchel in Schmutz und Schlamm watete, — ja es tam so weit, daß die 3 Fuß tiesen Trancheen überliesen und man es eher vorzog, ungedeckt über das Revers zu wandern, als in denselben zu schwimmen, — dann 2 die 3 Stunden nach dem wenig behaglichen Cantonement merschiren, wo meist nur zugige Scheunen das Obdach bildeten, absochen und nach 10 stündiger Ruhe wieder zu derselben anstrengenden Arbeit gehen: das war von jest an die Kraft und Nerven aufreibende Lebensweise. Ruhr und Erschlaffung brachten die Zahl des Abgangs durch Kranke auf eine erschreckliche Höhe.

Den beginnenden Sappenangriff unterstützte die Artillerie nach Kräften; es waren hauptsächlich zur Bekämpfung des Château 5 neue Batterien zwischen Danjoutin und der Bahn nach Montbellard errichtet worden, Nr. 21—25, 12—24 Pfünder und 4—12 Pfünder. Die gezogenen Mörser waren hierher versetzt worden aus Nr. 19, in der ersten Parallele traten Nr. 26 mit 4—50 Pfünder Mörsern, Nr. 28 mit 4—25 Pfünder Mörsern, gegen die Berches, und auf dem Flügel Nr. 27 mit 4 gezogenen 12 Pfündern gegen la Justice in Thätigkeit. Die Batterien im Bosmont und bei Bavillers setzten feuter früstig fort.

Dberft Denfert ichilbert bas Feuer um biefe Beit als gang erfchredlich

in feiner Wirtung. Fast täglich wurden die mit Bahnschienen geschützten Scharten des Donjon im Chateau eingeschoffen, Tag und Nacht arbeitete man an deren Wiederherstellung, zwei bombensichere Geschützliande wurden zerftört, die Casernen wurden durch eine 24 Cm. Granate im Gewölbe durchschlagen, ein anderes dieser veaux, wie sie der Boltsmund benannte, durchschulg das Gewölbe eines Berbrauchs-Pulver-Magazins und töbiete 1 Offizier und 28 Mann.\*)

Um diese Beit begann das Feuer ber Festung im Allgemeinen an Sutensität zu verlieren und die zahlreichen, befonders auf die von und befohren Dorfer Danjoutin und Berouse, geschleuberten Bolltugeln beuteten auf eine

fehr mertliche Abnahme ber gezogenen Munition bin.

Bahlreiche Deferteure, welche oft gruppenweise aus den beiden Berches tamen, gaben an, daß die Besatung der letteren Forts teines energischen Widerstandes fähig sei und beschrieben die Kehle der Werte als leicht zu forciren. Die Recognoseirungen der Ingenieur-Offiziere in dieser hinsicht waren erfolglos, weil die vor ben Werfen positiren seindlichen Doppelposten jede Annäherung unmöglich machten. Trot der mangelnden Kenntnif der genauen Beschaffenheit der Werte wurde in der Nacht vom 26. zum 27. Januar ein Sturm auf dieselben unternommen.

Gegen die Basses-Perches sollte das Landwehr-Bataillon Schneidemühl (Nr. 14), Hauptmann v. Manstein, welches sich bei der Affaire von Dansjoutin so rühmlich ausgezeichnet, gegen die Hautes-Perches das Füsiller-Bataillon des Regiments Nr. 67, Major von Laue, den Sturm unternehmen, beiden Colonnen vorauf je eine Pionier-Compagnie, sinks die 2. Festungs-Voinier-Compagnie, sinks die 2. Festungs-Voinier-Compagnie, sinks die 2. Keitungs-Voinier-Comps (Premiersteutenant v. Richthofen), rechts die 1. Festungs-Compagnie 2. Armee-Corps (Hauptmann Röse), ausgerüftet mit Brechstangen, Pulversäcken und Strohbündeln, zum Inbrandssehen eventueller hölzerner Hohlbauten.

Bur Referve war ein Bataillon, außer dem Arbeiter-Bataillon, in ben Erancheen gurudbehalten.

Muthig fturmten die Colonnen gegen 63 Uhr aus der 1. Parallele und bem Berches Balbe den Abhang hinauf. Auf dem rechten Flügel, Sautes-Berches, ging eine Colonne gegen das linte Bastion vor und verwickelte sich hier in gezogene Drahtnetze. Der Gegner befetzte die Balle und es entspann sich nun ein stehendes Feuergesecht. Die zum Eindringen in die Kehle be-

<sup>\*)</sup> Interessant ist die Erzählung Densert's über die Berfibrung eines Geschüthstandes durch eine Granate der gegogenen Mörser. Er schreibt: "Pour donner une idée de la puissance de ce projectile qu'il sussise de dire, que la couche ainsi percée se composait d'un plancher de pièces de sapin de 50 à 60 centimètres d'équarissage (im Gebeter), d'une couche de rails jointifs, champignons en l'air, c'est à dire douze centimètres d'épaisseur de ser, d'un mètre de fumier, de deux mètres de terre et ensin d'une couche de rails à plat; encore ce blindage sut-il pas brisé par simple fracture, mais percé comme à l'emporte-pièce (alatt burchssiagen).

ftimmte Colonne traf auf feindliche, befette Schutengraben, nahm biefelben auch, tonnte aber gegen balb anrickende außere Referven fein Terrain gewinnen. 216 fich immer mehr herausftellte, bag bas Bert ftarter befett und eine Ueberrumpelung nicht mehr möglich fei, jog fich bie Colonne mit empfindlichen Berluften gurud. Gin noch tragifcheres Ende nahm ber Sturm gegen die Baffes-Berches. In brei Abtheilungen, zwei gegen die Reble, eine gegen die Front, fturmten die Truppen beran. Die mittlere Colonne empfina fcon, auf circa 200 Schritt an bas Wert herangetommen, veranlaft burch ju frühzeitigen Burrahruf, Feuer vom Ball. Dennoch fturmten bie braven Bioniere, ihre Offiziere voran, und gefolgt von ber Infanterie, weiter, fprangen in ben Graben und fuchten nun gebedt aus bemfelben bie Bruftmehr au erflettern; aber bier zeigte fich die Unmöglichfeit - ber Graben batte fentrecht in Gels gehauene, 3-4 Deter bobe, Scarpen - an ein hinauf. flettern mar nicht zu benten; fie versuchten, im Graben fortlaufend, Die Reble ju erreichen, aber auch bier zeigte fich neues, unüberfteigliches Binbernif. Statt ber erwarteten gerichoffenen Ballifabirung fand fich bier ebenfalle ein circa 2 Meter tiefer Rehigraben, ber burch Scharten faft in feiner gangen Musbehnung aus Revers - Cafematten beherricht murbe. Einzelne brave Bioniere buften ben Berfuch, die Scharten mit ben Strobbundeln ju berftopfen, mit bem Tobe. Die rechte und linke Hugel-Colonne maren auf die in Schutengraben befindlichen außeren Referven geftogen, hatten biefelben geworfen und fich bann mit ihnen und ber Befatung in ein Feuergefecht eingelaffen, und nur wenige waren bis an ben Rehlgraben vorgebrungen und tapfer bineingesprungen. Rett ericbien aus ber Borftabt le Fourneau ein feinbliches Bataillon gur Unterftutung ; bie Seiten. Colonnen, ihrerfeite umflügelt, jogen fich ben Abhang hinunter unter großen Berluften gurud. Die im Graben befindlichen Truppentheile mußten nun, fo fcmer es ihnen murbe, burch bie Befatung einerfeite, burch bie außeren Referven andererfeite eingeschloffen, nuplofen Biberftand aufgeben, und ergaben fich ju Rriegsgefangenen. -Die Bioniere verloren (von 100 Mann) 2 Offigiere (1 verwundet), 2 Unteroffiziere, 33 Mann gefangen, Die Infanterie 5 Offiziere, 103 Mann gefangen, barunter viele vermundet. Die totalen Berlufte bei beiden Sturmen belaufen fich annahernd auf 9 Offigiere, 300 Mann, todt, verwundet und gefangen. Frangofifder Berluft: 1 Offigier, 54 Mann tobt und vermunbet.

Die feinbliche Artillerie hatte besonders vom Chateau und la Justice aus die Intervalle des Angriffsterrains zwischen beiden Forts unter Feuer genommen.

Diefer Erfolg belebte bie Wiberstandsfähigkeit ber Belagerten fehr, während er feine beprimirende Birfung auf ben Angreifer nicht verfehlen tonnte.

Die Belagerungsarbeiten murben nun regelmäßig fortgefett und in ber Racht vom 30. jum 31. murbe bie 2. Parallele mit ber gemeinen Sappe

ausgehoben, ohne daß Bebedungstruppen vorgeschoben gewesen maren, eine Arbeit, die durch Mörferfeuer aus den Berches und dem Chateau fehr beläftigt wurde. Diefe Parallele, 350 Meter von den Werken entfernt, hatte eine Ausbehnung von circa 1400 Meter.

Die Batterie 29 mit 8, die Batterie 30 mit 4-7 Pfünder Mörfern, die Batterien 41 mit 6-25 Pfünder, Nr. 40 mit 4-25 Pfünder Mörfern, Nr. 36 mit 2 gezogenen 6 Pfündern armirt, fanden in ihr Aufnahme. Diefe Batterien wirkten gegen das Innere der angegriffenen Forts, später gegen das Château nach Einnahme der Perches, desgleichen eine in dem linken rückwärtigen Schlage etablirte Batterie Nr. 35, mit 2 gezogenen 6 Pfündern, während Batterie 36 hauptfächlich gegen das, das Angriffsfeld flankirende, Bellevue gerichtet war.

Um biese Zeit entstanden auch die Batterien 31 und 32, mit 4—50-Bfünder Mörsern, resp. 4 gezogenen 12 Pfündern armirt, gegen sa Miotte und Justice, ebenso Kr. 33 mit 4 gezogenen 12 Pfündern bei Danjoutin zur Verstärtung des Feuers gegen das Château. Einige Feldgeschitze, mit Müße auf den Salbert gebracht, versuchten es, die in sa Forge liegenden Truppen zu beunruhigen, eine Maaßregel, deren Erfolg bei der großen Entfernung nur sehr fraglic sein konnte.

Die Dedung in der zweiten Parallele war im Anfange eine nur sehr mangeshafte, ja fie bestand an vielen Stellen nur aus einer mit Sandfäden gefüllten Korbmaske. Mühfelige, tagelange Arbeit in dem felfigen Boden; die Buflucht zum Sprengen besselben mit Bohrlöchern verschaffte endlich die nöthige Tiefe der Trancheen.

Das Bombarbement gegen die Perches Forts, Tag und Nacht energisch fortgesetzt, brachte dieselben in den ersten Tagen des Februars zum Schweigen und, da unsere wachsamen Schützen in den Trancheen jeden Bersuch eines seindlichen Postens, über die Brustwehr zu spähen, blutig ahnten, gelang es sogar oft, am Tage die Schläge vorwärts der zweiten Parallele in sichtiger Beise vorzutreiben.\*)

Drei neue Batterien, Rr. 37, 38, 39, entstanden im Perches-Balb mit je 4 gezogenen 24 Pfündern armirt, und nahmen Justice und das bis bahin fast intacte la Miotte energisch in Angriff. Gine Batterie von 4—7 Pfünder Mörfern, an der Tuilerie vorwärts Bavillers gelegen, beunruhigte das immer noch muthig mit Feldgeschützen arbeitende Bellevue.

Diefes gabe Bert hat in feiner musterhaften Bertheibigung bis gum letten Augenblide ben Angriff gegen bie Berches. Soben, burch fcnell auftauchende und schnell verschwindende Feldgeschütze fehr beläftigt und uns am 5. Februar ben Berluft eines unerschrodenen und tuchtigen Ingenieur. Offiziers (Secondelientenant Müller) verurfacht.

<sup>\*)</sup> Es gelang öfters in einer Tagesichicht bis zu 60 Rorben fluchtig zu feben und mit Sanbfuden fie felbft und die Luden auszusullun. Der Balgtorb ift niemals zur Anwendung getommen.

Die Trancheearbeiten vor den Perches-Forts waren am 8. Februar bis jum Anfegen des Couronnements gediehen, als Ingenieur-Hamptmannn Rösse gegen 1 Uhr Mittags den Bersuch zu machen beschweigen derselben zur Pauten. Dat das auffällige Schweigen derfelben zur Nuthmaßung führte, daß das Bert versassen oder nur schwach besetzt sei. Mit einigen Pionieren betrat er, nach lleberschreitung des Grabens, das Innere des Berles, das anscheinend versassen war. Weiter vorgehend fand er in einem Abris 1 Offizier und circa 30 Mann der Besatzung friedlich beim Abkochen. Dieselben wurden zu Gesangenen gemacht, der Offizier wuste jedoch nachher auf dem Ridstransport beim Hinabslettern in den Graben zu entwischen. Nun wurde schnell der Rest der dort arbeitenden Poinier-Compagnie und die Insanterie in das Wert geführt; sie besetzen dasselbe und stellten die nöthige Communication nach rückwärts, sowie die Berbauungen im Juneren her.

Raum brang das Gerücht von der Einnahme der Hautes-Perches nach dem linten Flügel, als der dort die Arbeiten beaufsichtigende Premierlieutenant von Weltzien dem Commandeur der Trancheewachen, Major Brinfmann, den Borschlag machte, auch soson bengenannter Offizier, gefolgt von einigen Pionieren seiner Compagnie, in den Graben und ertlettette die Brustwehr, während andere Pioniere mit vorhandenen Sappentörben einen Grabenübergang herzustellen suchten, — einige Jusanteriemannschaften der Batailsone Hirschera (47) und Dels (50) fosgten.

Raum auf ber Bruftwehr bes vom Angriff aus linten Baftions angetommen, tommt ftartes flanfirendes Feuer bou dem benachbarten Baftion, bas 1 Mann tobtete und mehrere verwundete. Run fammelte Bremierlieutenant v. Belgien, unterftust vom Bicefeldmebel Liebestind, etma 50 Dann Bioniere und Infanterie und fturmte in bas Bert, bas in bemfelben Moment die Frangofen fliebend verliegen. Best begann ein furchtbares Feuer vom Chateau und Juftice aus circa 20 Gefcuten auf bas in ber Reble offene Bert und erschwerte die Befetung ungemein. Dazu tam bie Beforgnig por Minen, und daß die vielfach in die Munitione-Refervoirs fchlagenden Granaten eine Explosion berbeiführen wurden. Doch diefe Befürchtungen trafen nicht ein und balb tonnte mit mehr Rube an ben geficherten Buntten die Befatung aufgeftellt werden. Es maren bieje Rachmittagestunden bes 8. Februar für die Truppen, welche die beiden Berches-Forte befett hielten, voll banger Aufregung, begleitet von ichmerglichen Ber-Doch icon um 5 Uhr Rachmittage zeigte unfere thatige Artillerie mas fie leiften tonnte, benn taum 3 Stunden nach Befetung ber Berte feuerten bereite bie Dorfer-Batterien aus benfelben auf die niederen Enceinten bes Chateau. Das aus letterem abgegebene Chaffepotfeuer hatte gar feinen Erfolg. Begen 6 Uhr Abende fcmieg das feindliche Feuer vollständig und murbe die folgende Racht eifrig gur Berbauung im Inneren ber Berte benutt.

Oberst Denfert giebt in seinem Buche an, daß jedes Wert von einer Compagnie als Wache besetht war. Er sagt ferner, daß es sehr neblig an bem Tage war und daß die Bosten den eindringenden Feind nicht bemerkt hätten. Was das Lettere anbetrifft, so hat es seine Richtigkeit, weil eben die Posten sich in die Ubris zurückgezogen hatten, aber sonst war auch von Nebel keine Spur porhanden.

Es ift felbstrebend, daß die Einnahme ber Werke bei bem Stande bes Angriffs bald erfolgen mußte, daß sie aber ohne vorher disponirten Sturm lediglich durch Sandstreich und ohne daß man wußte, was noch an Besatung darin vorhanden, am hellen Tage erfolgte, felbst ohne bei der hartnäckigen Bertheibigung eine immerhin mögliche in die Luft-Sprengung der Werke zu stürchten, bleibt jedenfalls ein Zeichen des unternehmenden und unerschrockenen Geistes, der die Belagerungs-Armee beseelte.

Die Ginnahme biefer Forte brachte ben Angriff in eine gang neue Phafe. - Abgefehen bavon, bag ber Befit zweier ber wichtigften Augenwerte bei bem in Folge bes Falles von Baris ju gewärtigenden Unterhandlungen für ben Ungreifer eine mefentlich veranderte Bafie verschaffte, abgefeben von ber folbatifchen Benugthung, Die in Diefem erften entscheibenben Erfolge lag, mußte auch ber Befit biefer Soben, mit einer gewaltigen Artillerie gefront, bem Angreifer bie Bewigheit bieten, bag nun balb die ftolge Befte fallen merbe. Dit aller Dacht murben nun amifchen beiben Berfen 9 Batterien hergestellt, Rr. 34a und 43 bis 50; Rr. 51 und 52, mit 4 gejogenen 24 Pfündern, murben am meftlichen Abhang ber Baffes. Berches errichtet, Batterie 36 eben borthin verschoben und gegen la Miotte Rr. 53 mit 4 gezogenen 12 Bfunbern bingugefügt. Doch follten biefe Batterien nicht mehr jum Feuern tommen. Um 13. Abende, ale fie eben fcugbereit gemorben maren, ale icon bie Arbeitercolonnen ju neuen Schlägen vormarts ber Baffes-Berches angeftellt und die Arbeiten begonnen hatten, fam ploglich ber Befehl, Feuer und Arbeit einzuftellen, ba llebergabe-Unterhandlungen im Bange feien.

Diese 44 schweren Geschütze wurden ohne Zweifel nach wenig Tagen ichrecklicher Wirksamkeit den Fall der Festung zur Folge gehabt haben und die stolzen Worte Denferts, daß er trozdem noch 6 Wochen sich wurde haben halten können, sinden ihre Berechtigung nur darin, daß ihn die Ereignisse de Beweises enthoben. Die von Denfert eingestandene Demoralisation der Varnison, die sich laut danach sehnte, die Ruhe des Friedens mit den anderen Truppen Frankreichs zu geniesen, Typhus und Blattern im schrecklichsten Grade, die Unmöglichteit jeder Communication in den Werken, die Tenfert sichon als fast absolut schildert, noch ehe jene 12 Batterien ihr Wort mitgesprochen hatten, sind hinreichende Beweise, daß Belfort auch nicht 14 Tage sich würde gehalten haben.

Doch trot bes Aummers bes Angreifers, bie Feftung nicht mit Gewalt haben bezwingen zu fonnen, empfing auch er nach ben namenlofen Milhen

und Anstrengungen einer 102 tägigen Belagerung mit hoher Befriedigung bie Nachricht vom Baffenftillftanbe.

Am 13. Abends, nachem furz vorher eine Anfforderung des General v. Trescow an den Commandanten ergangen war, sich zu ergeben, unter Androhung des furchtbarsten Bombardements, war eine Depesche angekommen, welche dem Oberst Densert die Uebergade der Festung Seitens der Regierung in Paris besahl. Dieser Depesche glaubte derselbe, weil durch das Haupt-quartier der Belagerungsarmee an ihn gelangt, keine Volge seisten zu missen, des wurde jedoch dem Commandanten ein jeder Zeit mit zwölfstündiger Frist kündbarer Waffenstillstand bewilligt, die ein von demselben nach Basel entsandter Ofsizier zurück und ersoszen miberdringen werde. Um 15. tehrte dieser Ofsizier zurück und ersoszen miberdringen werde. Um 15. tehrte dieser Ofsizier zurück und ersoszen wiesenstider Inhalt der mit militairischen Ehren bewilligte freie Abzug der Garnisson bildet.

In 12 Colonnen zog am 17. und 18. die Befatung mit Wehr und Waffen, 12,000 Mann stark, in guter Haltung aus. Am 18., Mittags um 1 Uhr, betraten die Deutschen Truppen die in ihren Trümmern noch stolze Stadt, mit Recht siegesbewust, denn ihre Mühen und Anstrengungen hatten diese Uebergabe errungen. Zugleich trug sie das Bewustsein, daß nur wenige Tage hingereicht haben wurden, den Muth der Garnison zu beugen und sie zur Erzebung zu zwingen, ein Bewustsein, das sich beim Anblick der zerstützten Stadt, der zerschossen, ruinenhaften Festungswerte, beim Anblick der Cenwohner und vieler in den Hospitälern in Säcke eingenäht vorgefundenen Leichen zur Gewisseit steigerte.

Die Berlufte der Garnifon betrugen circa 4000 Mann tobt, verwundet oder gefangen. - 278 Ginwohner find in Folge erhaltener Bunden ober an Rrantheiten geftorben. In feinem Epiloge verfteigt fich Dberft Denfert gu ben fabelhafteften Phantafiegebilden. Er fcmeichelt fich mit bem Gebanten, nach ber Niederlage Bourbafi's eine Armee von 80,000 Mann unter ben Mauern Belforte gurudgehalten zu haben, mahrend pofitiv die gange Belagerunge: Urmee in ihrer bochften Biffer nie bie Bahl von 25,000 Mann überschritten bat. Der trefflichen und unter befonders fcmierigen Berhalt= niffen durchgeführten Bertheidigung batte er nicht mehr nothig, baburch ein befonderes Relief zu geben, bag er unferen Berluft auf 25-30,000 Mann, an Abgang durch Tob, Bermundung und Rrantheit tagirt. Obgleich gewiß bie namenlofen Strapagen ber Belagerung viele Rrantheiten verurfacht haben, und obgleich bie gablreichen Actionen, fowie bas Feuer ber feinblichen Artillerie uns mand empfindlichen Berluft beigebracht haben, fo tonnen bie Befammt-Berlufte boch nie auf mehr, incl. Rrante und Bermundete, ale höchftens 4000 Mann berechnet merben. Bas bie Leiftungen ber Offiziere und Truppen ber Belagerunge Armee angeht, jo muffen biefelben unftreitig im Bergleich ju benen bes Bertheibigers noch auf hohere Stufe geftellt merben; -

benn fie hatten nicht allein ihre Unternehmung gegen eine einfichtsvolle und burchweg artilleriftisch vorzügliche Bertheibigung ju richten, fie litten auch unter ben Ginfluffen bes rauben und harten Binters, bei ihrer numerifchen Schwäche ungleich mehr ale die Befatung. - Monate lang haben diefelben Truppen in ben vom Seinde heftig beschoffenen Dorfern gelegen, ohne bag an Ablöfung ju benten mar, Tag und Racht auf feindliche Ausfälle gefaßt. Die Wegnahme breier ausgebehnter Balbpofitionen, von 7 Dorfern, von benen zwei mit einer Befatung von 3 Bataillonen in verfchangter Stellung verfeben maren, fortmabrende Mariche und Befechte gegen bie im Ruden hinter bem Doubs und an ber Schweizer Grenze ftebenben feindlichen Rrafte, ber Sturm auf zwei fturmfreie, ftart befette Berte, bie endliche Begnahme berfelben, für einzelne Theile ber Truppen auch bie Theilnahme an einer 3 tägigen Schlacht, die Errichtung von 53 Batterien und von Trancheen, beren Befammtlange mehr ale 20,000 Schritt beträgt, bas find Facta, Die beffer ale jebe begeifterte Lobrebe von ber Thatigfeit der Belagerunge-Urmee Beugniß ablegen.

Daß der gabe Wiberstand Belforts daffelbe für Frankreich gerettet hat, barf man wohl taum bezweifelu, und Frankreich bankt biefen Umftand nicht allein bem tüchtigen Commandanten und ber Ausdauer ber Bertheibiger, fehr viel tommt auch auf Rechnung unserer beschränkten Hulfsmittel.

Die gleichzeitige Belagerung von Paris und vieler anderer kleinen Französischen Pläte hatte zur Folge, daß sowohl Geschütze wie technische Truppen für Belfort nur sehr allmählig disponibel gemacht werden konnten. — Es sind in Summa nie mehr als höchstens 90 Geschütze gegen die Festung in Thätigseit gewesen. Denfert spricht von 200 — und wenn er angiedt, daß 500,000 Geschössen den 73 Tagen des Bombardements auf Stadt und Bestung geschlendert worden seien, so ist das eben eine llebertreibung, die nur den Ruhm seiner Bertheidigung erhöhen soll. — Ein einsaches Rechnerexempel ergiebt, daß, wenn eine hochgegriffene mittlere Geschützahl von 60 Geschützen (über 3 Wochen sind es nur 28 gewesen) täglich 50 Schüsse verseuert hat — größer war die Ausrüstung nie, ost noch geringer — so repräsentirt das einen Auswahd von 219,000 Geschössen, also noch nicht die Hälste von der Französischerseits angegebenen Zahl.\*)

Nachdem ber Gang ber Belagerung im Ginzelnen beschrieben ift, scheint es angemessen, noch einmal in furzen Bugen bie charatteristischen Momente bes Angriffs und ber Bertheibigung hervorzuheben.

Für ben Angriff find Folgende die Sauptmomente:

1. Das Wagniß einer Cernirung mit einem Corps, das etwas mehr als halb so ftart ift als die Besatzung, so daß der Angreifer sich fast 4 Bochen lang in die Defensive versetzt sieht.

<sup>\*)</sup> Rad vertrauenswerther Mittheilung hat bas wirflich verbrauchte Munitionsquantum noch nicht bie Salfte ber bier berechneten Ziffer erreicht. - Die Rebaction.

- 2. Der nicht erfolgreiche Berfuch eines Bombarbements aus 28 Ge-fchitzen.
- 3. Die Ginficht, mit verstärften Mitteln gegen ben Schluffel der Feftung, die Citabelle, vorgeben zu muffen und beungemaß Berlegen bes hauptangriffs auf die Subfronte gegen die Berches-hohen.
- 4. Die succeffive, febr gludlich und geschictt ausgeführte Eroberung bes Borterrains.
- 5. Sinhalten des Sauptangriffs, nur burch einige Batterien geführt, wegen Mangel an Truppen und Gefchuten.
- 6. Die Angriffe einer gewaltigen Entsaharmee werben von 4 fach geringerer Macht fast unter ben Ranouen ber Festung in 3tägigem heißen Ringen jurudgeschlagen.
- 7. Das fühne Bagniß, alle Angriffs-Batterien mahrend der 3 tägigen Schlacht im Feuer zu lassen, auf das Rifico hin, im Falle eines Echecs, alles Belagerungsmaterial einzubugen.
- 8. Die traftvolle Beiterführung des Ungriffs nach Burudweisung bes Entfanheeres.
- 9. Das ichnelle Ueberichreiten bes Angriffefelbes mittelft ber Sappenarbeiten, unterftutt burch eine febr wirtsame Artillerie.
- 10. Die Ginnahme ber Berches-Forte und die Errichtung einer impofanten Artillerieposition gwischen benfelben.

#### Seitens ber Bertheibigung:

- 1. Das zwedmäßige Festhalten bes Borterrains und nur fcrittweises Aufgeben beffelben.
- 2. Die wenig fraftvollen und ftete unter großen Berluften gurudgewiesfenen Ausfälle.
  - 3. Das intelligent angewendete Feuer aus verbedt ftehenden Gefchugen.
- 4. Die Berichmendung von gezogener Munition burch Feuern auf einzelne Bagen, Reiter zc., die fich in späterer Beriode fehr empfindlich besmerklich machte.
- 5. Der Mangel an Gefechte Dieciplin und Bachfamteit ber Infanterie-Befatung, wodurch 2 Bataillone auf einmal in Gefangenfchaft geriethen.
- 6. Das Unterlaffen eines traftigen Ausfalles gegen Beften, um ber Entjagarmee die Sand ju reichen.
  - 7. Der Mangel an fleineren Ansfällen gegen die Tranchecarbeiten.
  - 8. Das Fehlen von Demolitionsminen in ben aufgegebenen Werten.
- 9. Die im Allgemeinen gute artilleriftifche Bertheibigung, die besoubers beim Berte Bellevue als eine gläuzende bezeichnet werden muß.

Die Feftungen, welche nach bem Feldguge 1866 von einzelnen Militairs in die Ucht gethan waren, find in diefem Feldguge wieder gu Ehren getommen. Gin glangendes Beifpiel bafur giebt Belfort, bas, wenn es auch

nicht einmal zu ben Platen ersten Ranges, wie die Befestigungefunft fie schafft, gehört, bennoch über 3 Monate sich gehalten hat und baburch für Frankreich gerettet wurde — wahrlich ein Erfolg, wie er für eine belagerte Festung wohl selten sich bieten wird.

. . . . n.

#### II.

### Das 1. Bayerische Corps v. d. Tann im Kriege 1870.

Bon Sugo Belvig, Daupimann im Baperifden Generalftabe.

(Schluß.)\*)

#### Soladt bei Beaugency.

Erfter Tag. (8. December.)\*\*)

Während der Nacht hatte es gefchneit. Gine dunne Schneebede lag auf ben hartgefrorenen, fchroffen Felbern, aus benen fich die gahlreichen Beinpflanzungen buntel abhoben.

Schon mahrend ber Concentrirung bes Armee-Corps bei Grb. Chatre murbe Ranonenbonner aus ber Begend von Billermain borbar.

Die 22. Infanterie-Division war in ihrem Marich von Ouzouer te Marché gegen Cravant auf ben Feind gestoßen, welcher zwischen Boisip und Montsouris Stellung genommen hatte.

Um 111 Uhr ftand bas 1. Corps bei Grb. Châtre in Bereitschaft. Bestilich bieses Ortes die 1. Infanterie-Division mit der 1. Brigade auf bem rechten, mit der 2. Brigade auf dem linken Flügel, die 2. Infanterie-Division öftlich von Grb. Châtre mit der 3. Brigade in erster, mit der 4. Brigade in aweiter Linie.

Die Cuiraffier-Brigade war wieder bem General v. d. Tann jur Disposition gestellt worden und nahm Stellung rechts von der 1. Infanterie-Division. Die Artillerie-Reserve traf ebenfalls gegen 11 Uhr auf dem Rendezvous Blage ein.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Jahrbficher Band III Seite 1, 175, 285 und Band IV Seite 63, 113, 245.

<sup>\*\*)</sup> Dan benute Tafel 9 bes II. Banbes ber Jahrbitcher.

Balb nach 8 Uhr hatten die eclairirenden Escadrons (2. und 3.) des 3. Chevauxlegers-Regiments, und später die ju gleichem Zweck entsendeten Escadrons (3. und 4.) des 4. Chevauxlegers-Regiments Bewegungen feindlicher Truppen westlich von Cravant beobachtet, ebenso wurden auf dem Söhenrucken zwischen Billechaumont und Billevert Abtheilungen des Gegners erkannt; jedoch waren Beaumont sowohl wie Cravant noch vom Feinde frei.

Das Schlachtfelb vom 8. December war, ähnlich wie jenes vom 2. December, burch zwei Söhenrucken eingefaßt, welche die beiderseitigen Stellungen markirten, und für beide Theile im Allgemeinen sowohl als ber Ausgangspunkt ber unternommenen Offensioftöße, als auch als ein Reduit zu betrachten waren, welches bei eingetretenen Rückschlägen ein Festsegen, Sammeln und erneuetes Borgeben erlaubte.

Dag ber Feind endlich gezwungen wurde, biefes fein Reduit aufzugeben, barin bestand bas blutig errungene Resultat biefes Tages.

Für die Aufstellung des 1. Corps fam zunächst ein Sohenruden in Betracht, welcher von Launay über Grb. Rilly, nördlich au Beaumont vorbei nach Le Mee hinzieht. Terfelbe fällt fanft gegen die von Beaugench nach Chateaudun führende Straße ab, welche somit in der Tiefe liegt. Bon hier steigt das Terraiu wieder zu dem Rücken an, der die Französische Aufstellung bezeichnet und von Ceruah über Billechaumont ebenfalls gegen Le Mee zieht.

Bas die Boden-Bewachsung des Raumes auf welchem gekämpst wurde betrifft, so ist zu erwähnen, daß süblich einer Linic, welche von Villechaumont über Le Wes gegen se Bardon gedacht werden kann, derselbe dichte Weindau herrscht wie in der nächsten Umgebung von Orleans; zwischen dieser Linie und einer solchen von Cravant über Beaumont die tausend Schritt östlich bieses letzteren Ortes, wechseln Weingarten und Ackerland, doch sind süblich der Straße erstere vorherrschend; nördlich von Cravant—Beaumout endlich beginnt das flache Ackerland der Beauce.

In ber mittleren hier ermahnten Bone entwidelte fich hauptfachlich ber beutige Rampf.

Der Großherzog beabsichtigte zugleich mit bem Eingreifen ber 17. Infanterie-Division und ber 22. Infanterie-Division auch im Centrum gur Offensive überzugeben.

Erstere stand aber noch auf ber Linie Baulle-La Brudre-Langlochere, in welcher sie sich verschanzt hatte, die feindliche Avantgarde ihr gegenüber in Billeneuve; die 22. Infanterie-Division, deren Gefect bei Billermain gut vorwärts ging, erhielt gemessenen Befehl auf Cravant abzumarschiren. Bom 1. Corps betam die 2. Infanterie-Division die Beisung (½11 Uhr), auf dem obenerwähnten, nördlich von Beaumont gegen Le Mee abfallenden Höchenrücken, unter Borziehung der Artillerie, in Gesechtsstellung aufzumarschiren; während die 1. Infanterie-Division und Cuirafsier-Brigade vorläufig bei Grb. Chatre als Reserve zur Disposition bleiben sollten.

Die 2. Infanterie-Divifion (Generalmajor Rudolph v. b. Tann) beftand aus nachftebenben Truppentheilen;

3. Brigade (Oberft Roth).

1. Jäger-Bataillon (Bauptmann Gries, fpater Bremier-

3. Regiment,\*) 1. Bataillon (Sauptmann Schleich),

Maj. Rohlermann. 3. " (Major Beith).

12. Regiment, Derft Narcis, 2. " (Hauptmann Mahr, später Seconde-

Oberft Narciß, fpater Hauptmann Dapr.

lieutenant Tausch), 3. " \*\*\*) (Wajor Bausch, später Secondelieutenant Elfäßer).

4 pfoge Brigade-Batterie Stadelmann,

Major Daffner. |6pfoge Batterie Reu | Carl aus ber Artillerie-Referbe.

1. und 2. Escabron 4. Chevaurlegers-Regiments.

4. Brigabe+) (Dberft Dfenburg).

1. Bataillon (Major Beeg),

10. Regiment, 2. " (Major Lepthaufer, fpater Hauptmann Berftlieutenant (Rraft),

Joner. 3. " (Stabs-Hauptmann Wetger, später Bremierlieutenant Dafer).

13. Regiment ††), \{1. Bataillon (Major Enders, fpäter Hauptmann Hoder- | lein, dann Premierlieutenant Waldenfels), \( Y) \text{fenburg.} \)

4 pfoge Brigabe-Batterie Barth, +++)

<sup>\*)</sup> Das 2. Bataillon biefet Regiments war ju ber 4. Cavallerie-Divifion abcommanbirt.

<sup>\*\*)</sup> Das 1. Bataillon beftand nur aus 2 Compagnien (3. und 4.), die beiben anberen waren noch als Bebedung ber Artillerie-Referve commanbirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefes Bataillon rudte erft Nachmittags von feinem bisherigen Commando bei ber 2. Cavallerie-Divifion ein.

<sup>†)</sup> Bon biefer Brigabe waren bas 7. Jäger-Bataillon und 3. Bataillon 13. Regiments auf Gefangenen-Transport.

<sup>++)</sup> Dberft Dienburg bebielt bas Regiments.Commanbo bei.

<sup>†††)</sup> Bahrend der Schlacht übernahm für furze Zeit hauptmann Gullmann bas Commando ber Batterie; biefelbe wurde aber nach beffen Bermundung wieder vom Premierlieutenant Barth commanbirt.

6pfbge Batterie Rriebel ber Divisions,Artillerie.

3. und 4. Escabron 4. Chevaurlegers-Regiments.

4. Sanitats-Compagnie.

Die Starte ber gangen 2. Infanterie-Divifion betrug nur 4400 Feuergewehre, 4 fcmache Escabrons und 36 Gefchüte.

Um 112 Uhr war ber Aufmarich vollzogen.

Der rechte Flügel (4. Brigabe) ungefähr 800 Schritt rudwärts (nordlich) von Beaumont.

Bon ber 4. Brigabe bilbeten bas 1. und 2. Batailson 13. Regiments und 1. Batailson 10. Regiments bas 1. Treffen, bie beiden anderen Batailsone bes 10. Regiments bas 2. Treffen.

Die 3 Batterien hatten vormarts bes rechten Flügels ber Brigabe Stellung genommen, links bie 4 pfdge Batterie Barth und rechts von biefer bie 6pfdgen Batterien Kriebel und Bohnle.

In biefem Augenblic erfannte man feinbliche Plantler, gefolgt von ftarteren Colonnen, die jenfeitige Sobe von Billechaumont herabtommen und rafch ber Strafe Eravant - Beaugench fich nabern.

Der Feind überschritt bie Strafe und ichien einen Angriff auf Beausmont zu beabsichtigen.

Das 1. Bataillon 13. Regiments erhielt Befehl, diesen Ort schleunig zu besetzen. Kaum hatten 3 Compagnien (1., 2., 4.) die sübliche DorfBister erreicht, als auch ein lebhastes Gewehrfeuer mit dem schon auf 500 Schritt herangesommenen Feinde begann. Derselbe wurde zwar sofort zum Stehen gebracht, aber bei der Ausbehnung und Bauart von Beaumont schied zur nachhaltigen Bertheidigung ein einziges Bataillon nicht genügend, und rückte beshalb noch das 2. Bataillon 13. Regiments in den Ort und mit 2 Compagnien (6., 7.) an die Lisiere mit 1 Compagnie (8.) in Reserve.

Bugleich mit diesem Borgehen seiner Infanterie hatte der Feind auch bas Feuer seiner zahlreichen, auf der höhe bei Billechaumont vortrefflich postirten, Artillerie eröffnet. Gegen diese, sowie gegen die seindlichen geschlosfenen Infanterie-Abtheilungen, welche sich an der Straße eingenistet hatten, begannen die Batterien der 4. Brigade und die Spfdge Batterie Neu der 3. Brigade zu wirken.

Lettere mar burch bie vorzunehmende nöthige Schwenfung\*) etwas fpater nnb erft in dem Augenblid in die Befechtslinie eingerudt, als bas Feuer bei Beaumont icon ben Beginn ber Schlacht anzeigte.

Die 3. Brigade stand mit 3 Bataillonen in einem Treffen, nämlich: das 1. Jäger-Bataillon, 1. Bataillon 3. Regiments, 3. Bataillon 3. Regiments. Letteres am linten Flügel diente zugleich ber hier auf einer gegen te Mée vorspringenden Terrainwelle placirten 6pfdgen Batterie Carl zur

<sup>\*)</sup> Die 3. Brigabe batte anfänglich eine mehr füboftliche Direction angenommen.

Bebedung; die beiben\*) anderen Bataillone (1., 2. Bataillon 12. Regiments), sowie die 4 pfdge Batterie Stadelmann bildeten die Referve ber 2. Infanterie-Division und verblieben vorläufig in einer Stellung zwischen Grb. Chatre und Beaumont.

Das fraftige Feuer bes 13. Regiments brachte die feindlichen Plantler-Schwarme jum Weichen; fie zogen fich an bie Strafe \*\*) und über biefelbe gurud.

Um 12 Uhr befahl ber Großherzog, daß die 2. Infanterie-Division bem weichenden Feinde folge und dis zur Chausse vorrücke. Die 17. Infanterie-Division begann erst um diese Zeit (12! Uhr) ihre Bewegung von Koinard gegen Beaugeuch, wodurch zwischen dieser Division und dem linken Klügel ves 1. Corps eine Lücke von mehr als 5000 Schritt sich ergab, welche später nothdürstig durch die 2. Cavallerie-Division, in dem für Cavallerie sehr ungünstigen Terrain, ausgefüllt wurde. Die 22. Insanterie-Division hatte das Gesecht bei Billermain abgebrochen und war im Marsch aus Cravant ungefähr die in die Höhe von Montigun gelangt; auch diese Division war somit noch nahezu 5000 Schritt vom rechten klügel des 1. Corps entfernt.

Die 2. Infanterie-Division begann sogleich die befohlene Borrudung. Bon der 4. Brigade gingen das 2. Bataillon 13. Regiments, das 2. Bataillon 10. Regiments, 2 Compagnien 3. Bataillons 10. Regiments theils durch den Ort, theils längs der nordwestlichen Umfassung vor, das 1. Bataillon 13. Regiments behielt Beaumont besetzt, während das 1. Bataillon 10. Regiments und 2 Compagnien 3. Bataillons 10. Regiments als Referve der vorderen Linie bei Beaumont verblieben.

Die 3. Brigabe rudte mit bem 1. Jäger-Bataillon und 1. Bataillon 3. Regiments gegen die Strafe vor, bas 3. Bataillon 3. Regiments aber naherte fich le Dee, drang in diefen Ort ein, und feste fich in demfelben fest.

Der Feind, welcher noch an ber Strafe gehalten hatte, zog fich ben Bang gegen Billechaumont hinauf und niftete fich in ben zahlreichen Beingarten ein.

Die Abtheilungen der 2. Infanterie-Divifion gingen mit gang vorjüglicher Bravour vor; trot des heftigsten Granat- und Gewehrseuers, wodurch die Truppen auf dem vollständig ebenen und vom Feinde eingesehenen Terrain bedeutende Berluste erlitten, stockte der Angriff nicht einen Augenblick und wurde die Strafe erreicht.

Bon hier aus brangen einige Abtheilungen, fortgeriffen burch bas Beifpiel ihrer wenigen Offiziere, noch eine Strede weiter gegen Billechaumont,

<sup>\*)</sup> Das 3. Bataillon 12. Regiments war noch nicht eingetroffen.

<sup>\*\*)</sup> Unter biefer, in ber Darftellung ber Schlacht oft ju erwähnenben, Strafe ift ftets jene von Beaugench nach Chateaubun gemeint.

vertrieben ben Feind aus einigen Beingarten und befetten biefelben. Die übrigen Bataillone hatten fich in ben langs ber Strafe hinziehenden Graben poftirt, und ermiderten bas Feuer ber feindlichen Blantler,

Die in erfter Linie fechtenben ichmachen 54 Bataillone ber 2. Infanterie-Divifion hatten eine Strede von nabegu 2000 Schritt inne, nämlich von le Dee bis etwas fubmeftlich von Begumont; in ber gangen Feuerlinie befand fich, mit Ausnahme von le Dee, nicht ein fefter Stuppuntt, und ber bauernbe Befit biefes einzigen Bunttes, bei feiner ungunftigen Lage inmitten von beherrichenden Soben und bei der geringen Babl ber Bertheidiger, mar febr fraglich.

Bahrend an ber Strafe bas lebhafte Infanteriefeuer fortgeführt murbe, und die feinbliche Artillerie aus ihrer Stellung um Billechaumont ben Raum amifchen ber Strafe und Beaumont mit Granaten mahrhaft überschüttete, erhielt bie 2. Brigabe ungefähr um 124 Uhr Befehl, aus ber Refervestellung ber 1. Infanterie-Divifion gegen Beaumont vorzuruden, um bort bei einem nothig werbenben Gingreifen in bas Befecht naber jur Sand gu fein.

Die 1. Infanterie - Divifion (Generalmajor v. Dietl) mar in nach. ftebenber Beife formirt:

1. Brigade (Dberft Tauffenbach).

2. Jager-Bataillon (Major Wirthmann).

1. Bataillon (Dajor Martin, fpater Sauptmann Jeete, bann Sauptmann Malaifé),

Leib-Regiment.

(Major Bauer),

\*) (Major Rusich, fpater Hauptmann Staub-waffer).

1. Regiment.

1. Bataillon \*\*) (Sauptmann Wilhelm).

4 pfdge Brigade-Batterie Gruithuifen.

6 pfdge Batterie Butten

Schleich ber Divifions-Artillerie. 6 pfdge

2. Brigabe (Generalmajor v. Orff). .

4. Jäger-Bataillon \*\*\*) (Stabe-Sauptmann Böhr). (1. Bataillon (Sauptmann Allmeger, fpater Sauptmann

2. Regiment, Oberft

Baligand, bann Sauptmann Anneteberger),

(Major Coulon). v. d. Tann. (Stabs-Bauptmann Effner).

\*\*) Bar in 2 Compagnien formirt.

<sup>\*)</sup> Beftand ans 3 Compagnien (9., 10., 11.).

<sup>\*\*\*)</sup> Bar in 1 Compagnie formirt; jebes Bataillon 2. Regiments und bas 1. Batail-Ion 11. Regimente bilbete je 2 Compagnien; nur bas 2. Bataillon 11. Regimente und bas 9. Jager-Batgillon batten 4 Compagnien.

11. Regiment, fl. Bataillon (Bauptmann Bech),

Oberft Schmidt. 2. " (Major Bobe).

9. Jäger-Bataillon (Stab8-Sauptmann Reitter).

4 pfdge Brigabe-Batterie Grundherr,

Sauptmann Reber, fopfoge Batterie Pring Leopolb\*) von der Artilleriefpat. Pring Leopold. fopfoge " Soldner Referve.

3. Chevauxlegere Regiment (Oberft Leonrod II.).

1. Sanitate, Compagnie.

Die Stärfe ber 1. Infanterie-Division betrug 4732 Feuergewehre, 4 Escabrons & 36 Notten und 36 Geschütze.

Die 2. Brigade marichirte in ausgezeichneter haltung mit klingendem Spiel im ftarten Granatfeuer in eine Stellung nordweftlich von Beaumont.

Dort gegen 1 Uhr eingetroffen, mar ein bebentliches Schmanten bei ben an ber Strafe postirten Bataillonen ber 2. Infanterie Divifion bemertbar.

Diese hatten sich in dem fortdauernden Schnellfeuer allmählig verschoffen, und als der Feind jest von der Höhe bei Billechaumont und Billevert mit dichten Plantler Schwärmen und Colonnen vordrang, mußten auch die letten noch geschlossen gebliebenen Abticilungen in die Feuerlinie genommen werden. Der Feind überschüttete die Position an der Straße mit Schnellfeuer und auch die Artillerie des Gegeners steigerte ihr Feuer aufs Aeußerste, um den Angriff möglichst vorzubereiten.

Einige Abtheilungen ber 2. Infanterie-Divifion, ohne Munition und teine Unterstützung hinter sich sehend, mußten zurudgeben; sie hatten bem immer näher tommenden Feinde teinen Schuß mehr entgegenzusenben. Durch bieses Burudweichen einzelner Theile der vordersten Feuerlinie, wurden die übrigen Abtheilungen, welche noch an der Strafe festhielten, in ihrer linten Flanke ernstlich bedroht und begannen ebenfalls allmählig zurudzugehen.

Es war ein fritifcher Moment, etwa 12 Uhr, Alles mußte baran gefet werben, bier ben beabsichtigten Durchbruch ju verhindern.

Bunachft griff bie 2. Brigade ein.

Generalmajor v. Orff bisponirte feine 3 Batterien rechts vorwarts gegen bie Strafe, wofelbst fie fogleich in Action traten; bas 4. Jäger-Bataillon wurde biefen Batterien zur Bebedung mitgegeben.

Das 9. Jäger-Bataillon erhielt die Richtung auf Cravant, und bie Aufgabe, bort die Berbindung mit der 22. Infanterie-Divifion herzuftellen.

Die zwei Bataillone 11. Regiments follten gerade füblich gegen bie Strafe vorgeben, und nahmen fpater, in Ausführung biefes Befehles, bas lints ber Batterien ftebenbe 4. Jäger-Bataillon zwifchen fich.

Das 2. Regiment endlich erhielt Befehl, jur Unterftutung bes hauptfachlich gebrangten linten Flügels, ber 3. Brigade, abzuruden. Diefes

<sup>\*)</sup> Diese Batterie commandirte fpater Premierlieutenant Reber; jene bes Sauptmanns Solidner nach beffen Berwundung Premierlieutenant Pfaum.

Regiment wurde jedoch vom General v. d. Tann perfonlich zur Unterstützung und Aufnahme jener Abtheilungen beorbert, welche sublich von Beaumont gestanden hatten und nun gegen diesen Ort zurückwichen. Die Bataillone bes 2. Regiments gingen theils durch ben Ort, theils langs besselben vor, entwidelten sich und drangen unter schweren Berlusten gegen die Strafe.

Die in und bei Beaumont als Referve jurudgelassenen Bataillone (1. Bataillon 13. Regiments, 1. Bataillon 10. Regiments) wurden vorbeordert, ebenso erhielten das 12. Regiment und die 4pfdge Batterie Stadelmann, welche Abtheilungen bekanntlich die Reserve der 2. Infanterie-Division bilbeten, die Weisung, zur Verstärkung des linken Flügels und zur Aussillung der großen Lücke zwischen der 4. und 3. Brigade heranzurücken.

Als bas Schwanken und theilmeife Zurudweichen ber vorbersten Gefechtslinie bemerkt wurde, befahl General v. b. Tann auch ber Artillerie-Referve, in bas Gesecht einzugreifen (42 Uhr).

Diefelbe mar gebilbet aus:

Major Bill. | 6pfdge Batterie Böd, (6pfdge " Kehl. Major | 6pfdge " Olivier, 6pfdge " Walaifé, 12pfdge " Wahr.

Buerft, gleich bei Beginn ber fritischen Situation, war die Division Schleitheim in eine Position öftlich von Beaumont gerückt; die beiden 6 pfdgen Batterien nahmen das Feuer gegen die feindlichen Batterien und gegen die, hauptsächlich aus sudiftlicher Richtung, andringenden Piankler-Schwarme auf. Die 12 pfdge Batterie Mapr fand hier feine geeignete Stellung, wurde deshalb wieder zuruckgenommen, und trat etwas später mit großem Erfolg auf bem äußersten linken Flügel in Thätigkeit.

Die andere Division ber Artillerie-Reserve hatte Befehl erhalten, gur Unterstützung bes rechten Flügels vorzugehen und nahm Position an ber Strafe, mit ber Spfogen Batterie Bod in ber Nahe von Cravant, links von bieser bie Spfoge Batterie Repl.

Bugleich mit dem Borgehen der 2. Brigade und der noch bei Beaumont stehenden Bataillone der 4. Brigade waren auch die Batterien, welche bis jest nörblich bes Ortes gestanden hatten, raich vorgeeilt.

Die Spfogen Batterien Kriebel und Bohnle, sowie die 4pfoge Batterie Barth, nahmen Stellung sublich Beaumont zu beiben Seiten bes nach Billehaumont führenden Beges.

Much bie mit bem 12. Regiment herangefommene 4pfbge Batterie Sta-

Mile diefe Bewegungen murben unter bem bentbar heftigften feinblichen Feuer ausgeführt.

<sup>\*)</sup> Major Schleitheim war jugleich, feit ber Bermundung bee Oberft Brongetti, Commandeur ber Artifferie-Referve,

Die Artillerie des Gegners konnte aus ihrer günstigen Position zwischen Ternah und Billechaumont, gebeckt hinter dem Höhenkamme, ausgezeichnet gegen die diesseitigen Truppen wirken, während unsere Batterien, im freien, offenen Terrain stehend, jene des Feindes nur an dem aufsteigenden Pulversdampf erkannten und ihre Schüffe weder zu beobachten noch zu corrigiren vermochten. Mehr noch als durch die mit großer Präcision seurende seinde Artillerie, hatten aber die Truppen, und namentlich die Batterien, durch das Insanteriesener zu leiden. Die Berluste mehrten sich von Minute zu Minute, doch war die erste Kriss überwunden und die Straße wieder besetzt.

Es burfte zwedmäßig fein, die Stellung, welche bas 1. Corps in ber Beit von ungefähr ½2 Uhr bis ½3 Uhr inne hatte, im Gangen zu bestrachten.

Auf bem äußersten rechten Flügef trat bas 9. Jäger-Bataillon mit ber 22. Infanterie-Division in Cravant in Berbindung. Diese war mit ben Regimentern Ar. 83 und Nr. 94 um 12 Uhr in bem Augenblid in Cravant eingetroffen, als ber Feind, von Cernah fommend, an der Sübseite ebenfalls in Cravant eindraug; er wurde ohne Zaudern hinausgeworfen und Cravant besetzt. Das 9. Jäger-Bataillon hatte links (süböstlich) von diesem Ort eine Stellung genommen und an der Süblisiere, im Bereine mit Preußischen Truppen, 2 Alge postirt.

Bon Cravant behnte sich die Gefechtslinie langs der Straße dis le Mée aus, und erscheint es nur möglich, die Stellung der einzelnen Bataillone, die zum Theil kaum mehr die Stärke einer Compagnie hatten, höchstens annähernd genau zu bestimmen. Bei der bald nach 1 Uhr eingetretenen Krissis waren die Abtheilungen, welche sich verschoffen hatten, zurückgegangen; die Bataillone der 2. Brigade, inzwischen vorgerückt, schoden sich ein und in diese mischten sich die Truppen der 2. Infanterie-Division, welche theils zur Unterstützung vorgeführt wurden, theils, mit frifcher Munition verschen, abermals in die Keuerlinie einrückten.

Im Allgemeinen hatten fich die Abtheilungen in folgender Beife vom rechten aum linken Riugel aneinandergereibt:

1. und 2. Bataillon 11. Regiments, 4. Jäger-Bataillon, 1. und 2. Bataillon 10. Regiments, 3 Bataillone 2. Regiments untermischt mit Theisten des 13. Regiments, 3 Bataillone 12. Regiments, 1. Jäger-Bataillon, 1. Bataillon 3. Regiments und auf dem linken Flügel in le Mée das 3. Bataillon 3. Regiments.

Hinter biefer im lebhaftesten Feuergefecht befindlichen Linie standen die Batterien, dem Granat- und Gewehrseuer ohne jede Dedung ausgesetzt. Um rechten Flügel, an Cravant anlehnend, Division Will mit den Spfdgen Batterien Bod und Rehl, links von dieser die Division Reder mit den Spfdgen Batterien Prinz Leopold und Siboner, die 4pfdge Batterie Grundherr; sublich von Beaumont, zu beiden Seiten des nach Billechaumont fichrenden

Beges, die Spfdgen Batterien Zöhnle, Kriebel, die Apfdge Batterie Barth; weiter links die Apfdge Batterie Stadelmann, die Division Schleitheim mit den Spfdgen Batterien Olivier und Malaisé, dann die Spfdge Batterie Neu und auf dem äußersten linken Flügel, le Mée gegenüber, die Spfdge Batterie Tarl. Der Ausbauer und Hingelm bieser ausgezeichneten Artillerie ist es vor Allem zu danken, daß die 4000 Schritt lange Stellung von Eravant bies te Mée mit nur drei, ohnedies sehr schwachen und durch die gehabten Berluste noch mehr reducirten, Brigaden, in einer nunmehrigen Gesammtstärke von höchstens 5000 Mann, gehalten und selbst noch einmal zur Offensive übergegangen werden konnte.

Als die einzigen Reserven standen noch die 1. Brigade, in einer Stärke von 2000 Mann, nördlich von Beaumont und die Cuirassier-Brigade bei Erd. Chatre. Die Situation durfte somit keineswegs eine gunstige genannt werben.

Der Feind, auf einer unfere Stellung beherrschenden Sobe, war an Infanterie weit überlegen, an Artillerie mindestens ebenso ftart wie wir, jubem beiser bewaffnet und tonnte jeden Augenblid einen neuen Borftog gegen unsere lange, dinne Gefechtolinie, die eigentlich nur aus einer Plantlerkette bestand, versuchen. Gelang es diese an irgend einem Bunft zu durchbrechen, so war bei dem Mangel an Reserven und festen Stütypunkten im Terrain ein Rückung unvermeiblich.

Bas bie Lage bier im Centrum noch fcmieriger machte, mar, bag auch bie auf beiben Alugeln bes 1. Corps vorrudenben Breugifchen Divifionen auf überlegene feindliche Rrafte ftiegen. Die 22. Infanterie-Divifion, mit welcher man menigftene Berbindung hatte, fonnte nur mit Dube bem übermachtigen Andrang des Feindes in ihrer Stellung gwifden Joun und Cravant widerfteben, mahrend die 17. Infanterie-Divifion eben jest im Begriff mar, ben Feind, melder fich auf ben Weinbergen von Beaugency bis Dleffas feftgefest hatte, anzugreifen. Deffas mar noch unbeftritten in den Sanden bes Feinbes und somit awischen biefem Orte und le Dee eine bebentliche Bude, die ber Feind entweder nicht bemerfte, ober nicht zu benuten verftand. Der Grofherzog, biefes offene Thor in ber Deutschen Stellung mohl ertennend, hatte icon fruber die 2. Cavallerie-Divifion auf diefen Flügel entfendet und beorberte jest die Cuiraffier-Brigade eben babin; allein biefe Truppentheile fanden taum Belegenheit in bem bichten Beingelande ihre Batterien gu verwenden, viel meniger tonnte bie Reiterei felbft eingreifen. Infanterie aber hatte ber Grofherzog feine mehr jur Disposition, benn die lette Referve, die 1. Brigade, mar um 43 Uhr ebenfalls gur Berftarlung ber Front und jur Durchführung eines Offenfiv-Stofes gegen die Boben bei Billechaumont porgefendet morden.

Die 1. Brigabe rudte mit bem 2. Bataillon Leib-Regiments westlich, mit bem 3. Bataillon Leib-Regiments und bem 2. Jäger-Bataillon öftlich von Beaumont vor, bas 1. Bataillon Leib-Regiments paffirte ben Ort selbst;

bas 1. Bataillon 1. Regiments blieb vorläufig an ber Oftfeite von Beaumont in Referve. 2 Compagnien waren somit die einzige Referve bes Corps!

Das 3. Bataillon Leib-Regiments und bas 2. Jäger-Bataillon nahmen auf bem linken Flügel ber Gefechtslinie, unter ben Abtheilungen ber 3. Brigabe, Stellung.

14 Compagnien (4., 4 3.) des lettgenannten Bataillons verftarften die Befatung von le Mée, welcher schon allmählig die Munition ju mangeln begann.

Die beiben anderen Bataillone bes Leib-Regiments füllten mehr in der Mitte, swifchen bem 2. Regiment und 12. Regiment, die entstandenen Luden ber Feuerlinie aus.

Schon etwas früher hatte auch die lette noch in Referve befindliche Batterie, 12 pfdge Batterie Dapr, auf bem außerften linten Flügel, neben ber Spfdgen Batterie Carl, Bofition genommen und trug im weiteren Berlauf bes Gefechtes mefentlich bagu bei, ben am meiften gefährbeten linken Flügel ju fichern. Unterdeffen maren (gegen 3 Uhr) ftarte feindliche Abtheilungen von Cernan gegen Cravant und ben rechten Flügel ber bieffeitigen Artillerieftellung vorgerudt und icon bis auf 600 Schritte an die Strafe gefommen. Die Infanterie, welche lange berfelben in ben Graben poftirt mar, tonnte taum widerfteben, und die Batterien (Divifionen Bill und Reber , Batterie Grundherr) murben mit Infanterie-Befchoffen formlich überschüttet. Die Berlufte ber Artillerie an Mannichaft und Bferben mehrten fich gang bedentlich\* und es ftand gu befürchten, bag, wenn ber Reind hier ben Angriff fortseten, und ber Durchbruch unferer Gefechtelinie ibm gelingen follte, bie Befdute nicht mehr gerettet merben tonnten. Die Batterien protten baber im ärgften feindlichen Feuer auf und nahmen 800 Schritt rudmarte, meftlich von Begumont, neuerbinge Stellung.

Der Feind wurde endlich durch das Schnellfeuer der Jufanterie zum Stehen gebracht und wich dann laugsam gegen Billechaumont zurück, hierzu wahrscheinlich auch veranlaßt durch das Mißlingen seines gegen Cravant unternommenen Angriffes, welcher von den Prenßischen Regimentern Nr. 94 und Nr. 83 im Bereine mit dem 9. Jäger-Bataillon gründlich abgewiesen worden war.

Auf der gangen Linie hatte mahrend diefer Zeit das Feuer mit ununterbrochener Heftigkeit fortgebauert, und hierbei besonders die Artillerie, welche ben feindlichen Infanterie-Geschoffen ohne die geringste Deckung ausgesetzt war, eine bewunderungswurdige Rube und Aufopferung bewiesen. Der immer bunner werdenden Feuerlinie der Infanterie wurde durch diese gabe

<sup>\*)</sup> Die Geschutze waren mit 4 Pferben Bespannung in bas Gesecht gerudt, Die meiften hatten aber jett nur noch 2 Pferbe, an manchen Geschützen waren alle Pferbe jufammengeschoffen und mußte im Feuer ein Ausgleich ber Bespannung borgenommen werben.

Ausdauer ber Batterien ein taftifcher, und vor Allem, ein moralifcher halt gegeben-

Das Zurudgehen bes Feindes gegenüber unferem rechten Flügel follte benutt werben, um hier zur Offenfibe überzugehen, beren Ziel die Wegnahme ber beherrschenden Sohe bei Billechaumont war.

Die 3 Batterten ber 2. Brigabe, sowie die Division Will ber Artillerie-Reserve, nahmen wieder ihre früheren Positionen an der Strage, während am rechten Flügel der diefseitigen Aufstellung durch das 1. Bataillon 11. Regiments der Angriff begann.

Diefem foloffen fich nach linte allmählig alle bis jest an ber Strafe ober vor derfelben in ben Beinbergen gestandenen Abtheilungen an und brangen, ben weichenben Feind unter hurrah vor fich hertreibend, auf die Bobe.

Diefer letzte Offensiv-Stoß darf aber feineswegs als ein taltisch geordnetes Borgeben betrachtet werden. Die Gesechtslinie war aus Truppentheilen verschiedener Brigaden und Regimenter bunt durcheinander gewürfelt, welche in ihrem inneren Berbande nur noch durch die wenigen, übrig gebliebenen Offiziere einigermaßen zusammengehalten wurden. Diefe sprangen vor, als sich vor rechts her die Ungriffsbewegung bemerkbar machte, und führten ihre Abtheilungen vorwarts, wie sie eben ftanden.

Hierburch tam es, bag ber Angriff, nur geleitet von bem allgemeinen muthigen Streben nach Bormarts, fich unwillfürlich gegen bas Hauptobject, Billechaumont, concentrirte, während weiter links, gegen le Dee, die Linie bebeutend fcmacher wurde.

Um 14 Uhr war enblich unter schweren Berluften bie feinbliche Position erreicht. In Billechaumont brangen Abtheilungen bes 2., 11., 10., 13. Regiments ein, links von diesen, unter sich gemischt, Theile bes 12. Regiments, 3. Regiments, Leib-Regiments, 1. Jäger-Bataillons; der Feind, welcher sich auf Billevert zurückzezogen hatte, wurde mit Schnellseuer versfolgt, und ihm eine Anzahl Gefangener abgenommen.

Doch balb ftodte ber Angriff; ber Feind, ohnebieß weit überlegen, hatte noch geschlossen Reserven, welche unsere athemsos antommenden, erschöpften Truppen mit dem heftigsten Salven-Schnellseuer empfingen; in einer Mulbe, welche von Villevert gegen le Mée zieht, sammelten sich unter dem Schutz bieser geschlossenen Abtheilungen die vorher geworfenen Theile des Feindes, und begannen, als sie nicht weiter verfolgt wurden, wieder langsam vorzuntiden.

hinter unferer vordersten Gefechtelinie, welche sich jest von Billechaumont bis le De erstredte, befand sich nicht eine geschloffene Truppe, auf bem gangen Gefechtsfelbe bes 1. Corps überhaupt, nur noch jenes bei Beaumont stehenbe 1. Bataillon 1. Regiments als einzige intacte Abtheilung, obwohl auch diese schon geraume Zeit im lebhaften Granalfeuer war.

Der Feind, sichtlich verstärft, brangte immer lebhafter, befonders gegen ben linten Flügel, und wurde hierin burch 2 Batterien unterstütht, welche

öftlich von Villorceau aufgefahren waren. Die Bataillone — ober vielmehr bie Reste berselben, welche sich um ihre Fahnen geschaart hatten, — suchten nach Kräften zu widerstehen, die Offiziere hierbei, wie immer, mit glänzendem Beispiel vorangehend. Doch das wülthende seindliche Feuer verursachte in fürzester Zeit enorme Verluste, während bei unseren Soldaten die Munition wieder zu mangeln begann. Offiziere wie Mannschaften sühlten recht wohl, daß ihre dermalige Setllung, bei dem gäuzlichen Mangel an irgendwelcher Reserve, absolut unhaltbar sei, wenn die Munition nicht schleunigst ergänzt werden könne; aber noch ehe solche herbeizuschaffen war, mußten einzelne Abtheilungen dem Drucke des Gegners nachgeben und begann schließlich der allgemeine Rückzug gegen die Straße. Der Feind versolgte hauptsächlich mit Schnellseuer, welches unter den zurückgehenden Truppen noch viele Opfer forderte.

Die in Billechaumont eingebrungenen Truppentheile (namentlich) 1. Bataillon 2. Regiments, 2. Bataillon 10. Regiments, 1. und 2. Bataillon 13. Regiments\*) suchten sich in biefem Orte zu halten, mußten aber endlich, als sie burch das Zuruckgehen bes linken Rügels vollständig isolirt waren, der Feind von Billevert aus mit liebermacht vorging, und nicht allein die seinbliche Artillerie, sondern auch einige von unseren Batterien, welche Billechaumont bereits geräumt glaubten, dieses Dorf mit Granaten bewarfen, deunschlass an die Straße zurückgehen; jedoch blieben Theile des 11. Regisments die zur gänzlichen Beendigung des Gesechtes, in einer Stellung uns gefähr 1000 Schritt sublich der Straße.

Es war etwa 15 Uhr.

Jene Abtheilungen bes linken Flügels, welche ohne Munition waren, hatten ihren Rückzug bis in die hobe ber Artilleriestellung fortgesett, woburch die subolitich von Beaumont stehenden Batterien (Olivier, Malaisé, Stadelmann, Kriebel) in bedenklichster Beise bedroht wurden. Auch bei diesen war theilweise Munitionsmangel eingetreten und mußten einige von ihnen, achbem sie die letzten Granatkartätschen gegen die seinblichen Plänkler-Schwärme verseuert hatten, ebenfalls gurückzehen.

Segen ben kleinen Ort le Mee, welchen die Befatung (3. Bataillon 3. Regiments, 1½ Compagnien 2. Jäger Bataillons) unter ben ungünftigsten Berhältniffen seit 12 Uhr mit Erfolg vertheibigt hatte, drang jeht ber Feind von drei Seiten vor, und zwang die dort befindlichen Truppen ben Ort zu räumen, wobei leiber eine Unzahl Gesangener in seindliche hande fiel.

Durch die Wegnahme von le Mée waren aber auch die Positionen der Batterien Carl und Neu nicht mehr haltbar, so daß als einzige Dedung dieses Flügels hier nur noch die Cuirassier-Brigade stand, deren Birksamteit aber in dem mit Beingarten bedeckten Terrain eine sehr fragliche gewesen ware.

<sup>\*)</sup> Diefe 4 Bataillone hatten vielleicht jusammen eine Starte von 800 Mann.

Es begann buntel ju merben.

Der Feind schien bie gefährliche Lude gwifchen le Der und Deffas gefunden ju haben.

Doch fast ploglich verstummte das feindliche Jufanterieseuer und dafür begann für turze Zeit das gewöhnliche Französische Schlachten Finale: ein höllischen Beuer aus allen noch in Stellung besindlichen Batterien. Unterbeffen war es der unermublichen Thätigkeit der noch gesechtsfähigen Offiziere gelungen, ihre Abtheilungen, wenn auch nur mit theilweise ergänzter Muniton, wieder an die Strase vorzusishren, wo sie sich abermals sessien und befintit behaubteten.

Unterdeffen war es ber 17. Infanterie-Division gelungen, nach schwerem Kampf Messas zu nehmen und hierdurch ben Feind, welcher unseren linken Flügel bedrohete, jum Rudzug zu zwingen.\*)

Die Schlacht hatte gegen 16 Uhr mit Einbruch ber vollständigen Dun-felbeit ausgetobt.

Mit ichweren Opfern und unter zweimaligen gefährlichen Rudichlagen war es bem 1. Corps gelungen, das Schlachtfelb zu behaupten, aber es galt noch um jeden Preis, gleichsam als Siegeszeichen, Billechaumont und le Diée zu befeten.

Die fehr zusammengeschmolzene 4. Brigade hatte ben ersteren Ort, die 3. Brigade le Diée zu nehmen. Roch ehe biese Weisung ergangen war, hatte ber Commandeur ber 4. Brigade (Oberst Ysenburg) beschloffen, Bille-haumont zu befeten, und zur Recognoseirung eine Patrouille vom 13. Regiment bahin entsendet, welche den Ort vom Feinde frei fand. Sofort rudten die 3 Bataillone 10. Regiments dorthin und richteten sich in Billechaumont sowie in der westtwärts gelegenen Windmühle zur Vertheibigung ein.

Gegen le Mée war unter Commando des Oberftlieutenant Lichtenstern vom 4. Chevauxlegers-Regiment ein Detachement, bestehend aus dem 1. Jäger-Bataillon, 12. Regiment und 1 Escadron 4. Chevauxlegers-Regiments vorgerückt und der Ort ohne Widerstand besetzt worden; der Feind hatte sich gegen Villevert und Vernon zurückgezogen.

Bur Sicherung bes wichtigen Bunttes Billechaumont murben die beiden einzigen noch gefechtsfähigen Befchütze ber 4pfogen Batterie Barth und 2 Escabrons 4. Chevauxlegers-Regiments borthin gefendet.

Die gerftreueten Abtheilungen fammelten fich in ber Rabe von Beaumont

<sup>\*)</sup> Die 17. Insanterie-Division, welche nur 5000 Mann Insanterie gablte, hatte, wie bereits erwähnt, erft um 121/4 Uhr Mittags ben Besehl erhalten, von Foinard vorguraden. Sie hatte einen an Jahl überlegenen, in guter Stellung besindigen Feind zu bekämpsen, und sand vorzustisch ob bem Orte Messe einen gahen Widerkand. Unter biesen Umftänden war es nicht möglich, daß die 17. Insanterie-Division unseren linken Klügel früher als mit einbrechenber Dunksleht begagiren sonnte. Diese Division hatte am 8. December einen Berluft von 11 Offizieren und 146 Mann.

und rudten von da, jum Theil erst fehr spat\*), in Cantonements, wenn man die unwirthlichen, halbzerstörten und mit hunderten von Berwundeten angefüllten Unterfunstsräume überhaupt so nennen kann. Die Artillerie und ein großer Theil der Cavallerie mußten in der bitterkalten Nacht bivonaktren. Die Berpstegung war gleich Rull, denn in den Brobbeuteln fand sich nur noch wenig, und die weiter rudmarts besindlichen Lebensmittelwagen hatten in der Dunkelbeit nicht zu ihren Abtheilungen sinden fonnen.

In ber Racht mar bas 1. Corps in folgender Beife vertheilt:

Die 1. Brigabe in le Barbon und le Duiffon.

Die 2. Brigabe \*\*) in Grb. und Bt. Rilly.

Die 3. Brigabe hatte le Mée befett und mit bem Reft Beaumont belegt.

Die 4. Brigabe ftand mit bem 10. Regiment in Billechaumont mit bem 13. Regiment in Beaumont.

Die Cuiraffier Brigade cantonirte in Suiffeau, Boifinas, Prefort, Challerie.

Die Artillerie-Referve in Thorigny, Launay, La Borbe.

Bon Billechaumont aus wurden Borposten gegen Cernay und Billevert gegeben, welche Orte der Feind noch besetht hielt; das Detachement in le Mée stellte die Berbindung mit der 17. Infanterie-Division her.

General v. d. Tann nahm fein Quartier wieber in Chateau la Touane.

Die Truppen waren fehr erichöpft; die Folgen der vierwöchentlichen übergroßen und unausgesetten Anftrengungen und Entbehrungen machten fich in bedentlichster Weise fühlbar. Biele Manuschaften, deren letzte phyfische Kräfte nahezu verbraucht waren, blieben in einzelnen häufern und Gehöften liegen.

Aber auch bas Material an Pferben und Geschützen hatte bebeutenb gelitten, und konnte bas Fehlenbe keineswegs sogleich erganzt, beziehungsweise ausgebeffert werben. Biele 4pfdge Geschützihre waren so verbleiet, baß sie absolut gefechtsunfähig waren.

Ebenso fühlbar machte sich ber Mangel an Artillerie-Munition, beren Berbrauch feit bem 1. December ein gang außerordentlicher war. Aus diefen Ursachen tonute zum Beispiel die 4. Brigade von ihren 18 Geschützen bis zum Morgen bes 9. December nur 6-6pfdge Geschütze und 2-4pfdge Geschütze gesechtsfähig machen.

Bas die Stärke des Feindes betrifft, welcher uns gegenüber gestanden, so ergiebt sich aus dem betreffenden Bericht des General Changy, daß in der Linie Cernah—Billevert, also gegen das 1. Corps, die 3 Infanterie-Divisionen des XVII. Corps und die 1. Infanterie-Division des XVII. Corps, unter speciellem Befehl des Admirals Jaureguibery, gesochten haben.

<sup>\*)</sup> Dit 2. Brigabe blieb bie 1/211 Uhr Rachte bei Beaumont fteben.

<sup>\*\*)</sup> Das 9. Jager-Bataillon verblieb in Cravant.

Abgesehen von verschiebenen nationalen Ungeheuerlichkeiten,\*) wie 3. B. ein zweimaliges Wegnehmen von Beaumont, stimmt ber Frangösische Bericht mit ben wirklichen Thatsachen überein.

Jener Borstoß zwischen 2 und 3 Uhr gegen unseren an Eravant angelehnten rechten Flügel wurde durch die 2. Infanterie-Division XVII. Corps ausgeführt und diese hierbei so gründlich abgewiesen, daß sie auch die 3. Infanterie-Division dieses Corps mit in ihre Mückzugs-Bewegung hineinzog; der früher, um 1 Uhr, unternommene Angriss, welchen die schwachen bit Vataillone der 2. Infanterie-Division auszuhalten hatten, war durch die 1. Infanterie-Division XVII. Corps, unterstützt durch die 1. Infanterie-Division XVII. Corps, geschehen. Diese letztere Division war es auch, welche die, durch unser Borgesen nach Villechaumont geworsenen, Truppen des XVII. Corps bei Vilsevert aufnahm und dann zum abermaligen Angrissgeen le Wée vorging.

Das größte Lob spendet aber ber feinbliche Obergeneral ber Armee-Abtheilung bes Großherzogs, welche taum eine Gesammtstärke von 20,000 Mann Infanterie hatte, daburch, daß er Seite 129 in pomphafter Beise bie Deutschen Kräfte aufzählt, welchen er am 8. December siegreich widerstanden. Dieser, ben braven Truppen und ihren Führeru zur höchsten Ehre gereichende Sat mag wörtlich hier erwähnt sein.

"Nous avions eu affaire à des forces très considérables, commandées par le Prince Charles lui même, et appuyées par une artillerie formidable. Il y avait là quatre corps d'armée allemands, sans compter les bavarois du général de Thann; c'étaient les 3. corps (Brandebourg), 9. corps (Schleswig-Holstein), 10. corps (Hanovre, Oldenbourg, Brunswick et Westphalie) et le 13. corps (Meklenbourg).

Bare biefe Phantafie bes General Changh am 8. December Birtlichsteit gewesen, so hatte ber Krieg an ber Loire an biesem Tage wohl einen entscheibenden Abschluß gefunden!

Die Berlufte bes 1. Corps an Diefem erften Tage ber Schlacht von Beaugench waren fehr bedeutend und um fo empfindlicher bei ber numerifchen Schwäche bes Corps und bem geringen Stand an Offizieren.

Besonders hatte die 2. Infanterie-Division gelitten. Die 3. Brigade, welche mit 59 Offizieren und 2466 Mann Infanterie in das Gefecht gerückt war, verlor 17 Offiziere, 365 Mann; die 4. Brigade bei einer Stärke von 66 Offizieren und 2603 Mann Infanterie hatte einen Berlust von 32 Offizieren und 418 Mann.\*\*)

<sup>\*)</sup> Chang Seite 123 . . . . . tandis que les éclaireurs algériens, qui avaient couché au Grd. Châtre, . . . . . biefe Buftenfone hatten sich übel vertragen mit ben Altbapern bes 2. Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Am Abend traf noch ein Transport Erfattruppen von 1000 Mann für bie 2. Infanterie-Division ein, melde fogleich gur Dedung ber Batterien auf dem linten Flügel verwendet worden waren.

Außer ber obenerwähnten Dislocation bes 1. Corps waren auf bem Schlachtfelbe Abends 6 Uhr auch bie Stellungen ber übrigen Theile ber Urmee-Abtheilung durch ben Groffbergog bestimmt worden.

Demgemäß hatte die 22. Infanterie-Division in Cravant, La Bilesne und Launan, die 4. Cavallerie-Division auf dem rechten Flügel dieser Infanterie-Division engste Quartiere zu beziehen.

Die 17. Infanterie-Division sollte langs ber Strafe Beaugency— Meung, die 2. Cavallerie-Division in Messas und in sämmtlichen Ortichaften gwischen Beaumont und le Barbon cantoniren.

Ferner murbe noch Rachftebenbes befohlen:

"Morgen tritt die Berfolgung des Feindes in der Richtung auf Tours ein, und zwar durch eine Avantgarde der 17. Insanterie-Division auf der Chausser von Beaugench nach Tours, durch eine Brigade der 2. Cavallerie-Division über Villorceau, durch die 4. Cavallerie-Division von Cravant über Josnes auf Seris. Die 4. Cavallerie-Division benutz hierzu auch das Detachement v. Rauch und beobachtet die Ausgänge des Foret Marchenoir. Die 22. Insanterie-Division löst um 7 Uhr das 1. Corps in seinen Cantonements ab. Das 1. Corps erhält um 8 Uhr früh Beschle, in die neuen Cantonements einzurücken."

Als Notig war noch beigefügt, daß mit ber morgigen Concentrirung teine Schlacht beabsichtigt fei.

Man glaubte ben Feind vollkommen geschlagen und im Rudzuge. Einem mahrend der Nacht in der Gegend von Billechaumont\*) gefangenen Französischen Orbonnang. Reiter wurde jedoch ein Befehl abgenommen, nach welchem für den 9. December dieselben Dispositionen in Kraft bleiben sollten, wie sie für den 8. December gegeben waren.

Diefe Depefche wurde fogleich in das Großherzogliche hauptquartier nach Meung gefendet.

Das Gros des 1. Corps ruhte noch in seinen dicht gedrängten Cantonements oder in den kalten Bivouaks, als es bei den Vorposten in der Gegend von Billechaumont bereits lebendig zu werden begann. Die dortige Beschung, aus den 3 Batailsonen 10. Regiments, 2 Escadrons 4. Chevauxlegers-Regiments und 2—4 pfdgen Geschützen bestehend, war im Jutersse ihrer eigenen Sicherheit zur größten Vorsicht und Gesechtsbereitschaft gezwungen. Villechaumont befand sich eigentlich mitten in der feindlichen Brontlinie, die hier von Cernay, bei Villechaumont stülle ausbiegend, über Billevert bis nach Lillechaumont als dieser Ort au Cravant, Beaumont und te Mée, wo die nächsten Unterstützungen sagen, und somit war die Situation ver die ein Keil in die Stellung des Gegners vorgetriebenen Detachements eine sehr gefährdete.

<sup>\*)</sup> Durch Mannichaften ber an ber Binbmuble fiehenben 6. Comp. 10. Regte.

Morgens um 3½ Uhr brachte ein Preußischer Unterofsizier aus Cravant die Nachricht, daß Cernay seit Mitternacht besetzt sei und in der Näche dieses Dorfes Bewegungen feinblicher Truppen bemerkbar wären. Daß der Feind nicht abgezogen war, tonnte man aus den zahlreichen Bivoualfeuern und aus der die hart an unsere Bedetten vorgeschobenen feindlichen Postenslinie erkennen.

Auf obige Nachricht wurde sofort bie an der Bindmuble, weftlich von Billechaumont, stehende Compagnie (6.) des 10. Regiments durch eine weitere Compagnie (7.) verstärft, und die Befestigung und Berbarricadirung des Dorfes beim Scheine des Mondes vollendet.

Balb nach 6 Uhr melbeten die vorschleichenden Patronillen, daß auch von Billejouan und Villevert feindliche Abtheilungen sich berandewegten, und nun wurde die ganze Besatzung von Billechaumont in aller Ruhe allarmirt und durch den Commandeur der 4. Brigade, Oberst Psendurg, welcher die Racht bei diesem Theil seiner Truppen zugebracht hatte, in die einzunehmende Stellung disponirt (17 Uhr).

2 Compagnien (5., 8.) bes 2. Bataillons 10. Regiments befetten bie am Sibmeft-Ausgang bes Dorfes liegenden beiben großen Höfe; bas 3. Bataillon 10. Regiments richtete sich in der gegen Villevert liegenden Häuferreihe zur Vertheibigung ein, während das 1. Bataillon 10. Regiments mit einer Compagnie (2.) einen höher gelegenen, nordwestlich des Ortes liegenden Weingarten besetzt, mit den übrigen Compagnien eine Reserve-Stellung nörblich von Villechaumont nahm. Die beiden Escadrons (3., 4.) des 4. Chevauglegers-Regiments, welche wegen des Weingeländes zunächst feine Verwendung finden tonnten, rücken in die Nähe der großen Straße, zwischen dieser und Villechaumont.

Der Commandant bes 4 pfogen Gefchut, Juges recognoscirte eine geeignete Position an ber Sudweft-Ede bes Dorfes.

Unterbeffen hatten gegen 6 Uhr Morgens bie Bebetten bes in se Die befindlichen Detachements an den Commandeur deffelben, Oberftlieutenant Lichtenftern, gemeldet, daß auf feindlicher Seite ftartes Wagengerassel hörbar wäre, und die ausgeschicken Patrouillen ftießen in der Richtung auf Billorceau bald auf feinbliche Pläntler, welche sich in den Weingarten eingeniftet hatten.

Die Abtheilungen in le Dee wurden ohne Signal allarmirt und nahmen Gefechtsftellung.

An bem linken Flügel, auf einer füböstlich hinziehenden Terrain-Welle, bas 1. Jäger-Bataillon mit 3 Compagnien in der Feuerlinie und 1 Compagnie und den während der Nacht eingetroffenen Erfatz-Mannschaften in Referve; rechts davon hatte das 2. Bataillon 12. Regiments 2 Compagnien (5., 6.) ausgedehnt und 2 Compagnien (7., 8.) dahinter, hart bei le Mée, als Unterstützung; der Ort selbst war durch das 1. Bataillon 12. Regiments besetzt und zur Vertheidigung eingerichtet; das 3. Bataillon 12. Regiments besetzt und zur Vertheidigung eingerichtet; das 3. Bataillon 12. Regiments besetzt und zur Vertheidigung eingerichtet; das 3. Bataillon 12.

giments und 1 (1.) Escabron 4. Chevauxlegers-Regiments enblich bilbeten öftlich bavon die Referve.

Rurg nach 7 Uhr fielen die ersten Kanonenschuffe aus ben bei Billechaumont postirten beiben 4pfden Geschützen gegen feindliche Colonnen, welche in der Morgendämmerung fublich von Cernah sichtbar wurden.

Bahrend aber hier bie vor Billevert und Billejouan ftebenden feindlichen Abtheilungen vorläufig fich noch gang paffiv verhielten, waren gegen le Det schwarme im Borgehen und unterbrachen zunächst die Berbindung zwischen biefem Ort und Billechaumont.

## Soladt von Beaugency.

3meiter Tag.

(9. December.)

Die Schlacht am 9. December war eigentlich eine improvisirte zu nennen, indem von Seite bes Obercommandos ber Armee-Abtheilung der Abzug bes Feindes mehr ober minber sicher vorausgesetzt wurde, und der Großherzog bemgemäß keinen ernsten Kampf, sondern nur eine Berfolgung beabsichtigte.

Die unerwartete, fast gleichzeitige Offensive bes Feindes gegen die 22. Infanterie-Division und die Theile des 1. Corps in Billechaumont und le Mée und endlich gegen die Stellung der 17. Infanterie-Division in Vernon, welch letterer Ort in der vergangenen Nacht durch einen tuhnen Ueberfall genommen worden war,\*) zwang die Armee-Abtheilung zur Annahme der angebotenen Schlacht.

Die beiben Divisionen bes 1. Corps tampften heute von einander getrennt, und verblieben in bem ganzen Berlauf ber Schlacht in bieser Trennung. Es durfte beshalb auf die angestrebte Klarheit nicht störend wirfen, wenn ausnahmsweise auch die Gesechtsthätigkeit ber 1. und 2. Insanterie-Division getrennt dargestellt wird; bei beiben Divisionen war die Absicht des gegenüberstehenden Feindes und damit die zu lösende Aufgabe, sowie das Terrain auf welchem gesochten wurde, verschieden und schließlich die Arbeit des Tages für die eine Division vollendet, während sie für die andere erft recht begann.

Der Ranonenbonner von der Sobe bei Billechaumont und bas Gefnatter bes Gewehrfeuers bei le Die hatten ben Reft der 2. Infanterie-Division, welcher in Beaumont lag, rafch allarmirt. Derfelbe nahm sogleich Bereitschaftsstellung sublich und suböstlich vom Ort, die 4pfdgen Batterien Reu und Carl fuhren in eine Bosiition öftlich bes Dorfes.

<sup>\*)</sup> Durch bas 1. und 2. Bataillon 75. Regimente.

Unterbessen waren Meldungen von Billechaumont und se Mée eingetroffen, an beiden Punkten bedurfte man dringend Unterstützung. Es rücken deshalb das 1. und 2. Batailson 13. Regiments und die fpfdge Batterie Krichel nach Billechaumont, das 1. und 3. Batailson 3. Regiments, die fpfdgen Batterien Neu und Carl\*) nach se Mée ab.

An diefem letteren Orte war ein Angriff des Feindes, welchen er mahrscheinlich jugleich mit jenem gegen Bernon unternommen hatte, noch vor dem Eintreffen der Berftärfung abgeschlagen worden, wobei die Bertheidiger von le Mée, welche keine Artillerie zur Disposition hatten, durch Batterien der 17. Infanterie-Division vortrefflich unterstützt wurden.

Bei Billechaumont begann ber Rampf erft ernft zu werben, ale ber

Reft ber 4. Brigabe herangefommen mar.

Die 2. Infanterie- Divifion (Generalmajor Rudolph v. d. Tann) beftand aus:

3. Brigabe (Oberft Roth).

1. Jäger-Bataillon (Bremierlieutenant Brielmager).

3. Regiment, \*\*) (1. Bataillon (Sauptmann Schleich),

Maj. Rohlermann. 3. " (Major Beith).

12. Regiment, (1. Bataillon (Secondelieutenant Portune), Bauptmann (2. (Premierlieutenant Taufch),

Mayr. 3. " (Sauptmann Keller).

4pfbge Brigade Batterie Stadelmann.

Major (6pfoge Batterie Neu )

Daffner. (6pfdge " Carl der Artillerie-Referve.

1. und 2. Escabrou 4. Chevauxlegers-Regiments.

4. Brigabe \*\*\*) (Dberft Pfenburg).

10. Regiment, (1. Bataillon (Dajor Beeg),

Dberftlieutenant (2. " (Sauptmann Rraft),

Joner. 3. " (Bremierlieutenant Schab).

13. Regiment, jl. Bataillon (Bremierlieutenant Balbenfele),

Oberft Dienburg. 2. " (Major Schönhueb).

4pfdge Brigade-Batterie Barth mit 2 Befchüten. 6pfdge Batterie Rriebel +) der Divifions-Artillerie.

3. und 4. Escabron 4. Chevauxlegers-Regiments.

4. Sanitate-Compagnie.

Die Starte ber Divifion betrug einschließlich bes Abende vorher

<sup>\*)</sup> Die ju biefer Brigabe geborige Apfoge Batterie Stabesmann war nach Grb. Chatre geridt, um bort ibre Tages borber vollftanbig verbrauchte Munition zu ergangen.

<sup>\*\*) 2.</sup> Bataillon noch bei ber 4. Cavallerie-Division.

\*\*\*) Die zum Gesangenen-Transport commanbirten Bataillone waren noch nicht eingerfidt.

<sup>†)</sup> Die andere Spfbge Batterie Bobnie war nicht gefechtsfähig.

eingetroffenen und noch mahrend des Gefechtes den einzelnen Abtheilungen augewiesenen Ersate-Transportes:

4400 Mann Infanterie, 4 Escabrons (370 Mann), 26- Gefchute.

Die beiben Bataillone bes 13. Regiments und die Spfdge Batterie Kriebel tamen etwa um 84 Uhr bei Billechaumont an.

Das 2. Bataillon 13. Regiments wurde füboftlich bes Dorfes in bie bortigen Beingarten vorgeschoben, und trat sofort mit ben vor Billevert stehenden gahlreichen feindlichen Planklern, welche fich bis jett ruhig verhalten hatten, in ein lebhastes Feuergefecht.

Die Spfdge Batterie Kriebel, welcher sich auch die 2—4pfdgen Geschütze unter Commando des Secondelieutenant Delhafen augeschloffen hatten, nahm Bosition nördlich von Billechaumont, westlich des von Beaumont herzschwarme beges. Das Feuer wurde bald sehr heftig; feindliche Tirailleurschmarme drangen nicht allein von Billevert, sondern auch von Billejouan und Cernah vor und drei größere Batterien, von denen eine südlich von Ernah, eine andere östlich von Durcelles und eine dritte nördlich von Billejouan positiet war, überschützteten Billechaumont und nächste Umgebung mit einem Hagel von Granaten.

Es burfte erwartet werben, baf ber Jeind, unterftugt burch biefes weit überlegene Artilleriefeuer, balb jum eigentlichen umfaffenden Angriff ber Stellung ber 4. Brigabe übergeben werbe.

Das 2. Bataillon 13. Regiments wurde burch 2 Compagnien des 1. Bataillons 13. Regiments, welches nördlich des Dorfes in Referve gehalten worden war, verstärkt, und die von Billevert andringenden seindlichen Abtheilungen jum Stehen gebracht. Die Batterie Kriebel erhielt Befehl, auf den Kanm der Höhe, zwischen Billechaumont und der Windmühle, vorzurüden, um von dort wirksamer gegen die immer stärker von Billejouan und Cernap vordrängende Insanterie des Feindes zu seuern. Die Batterie nahm die angewiesene Position. Sie bestand nur noch aus 7 Geschützen, da von den beiden Apstgen Geschützen, welche sich ihr angeschlossen, eines hatte zurückgeschied werden müssen, nachdem durch eine vor demselben einschlagende Granate die ganze Bedienung getöbtet oder verwundet worden war.

Bon brei Seiten erhielt die Batterie aus etwa 20—24 Geschüten bas heftigste und gut gezielte Granatseuer, und außerdem tauchten die seindlichen Plänkler-Schwärme, welche kurze Zeit in einer von Cernad gegen Billejouan ziehenden Terrainsenkung verschwunden waren, jeht plöylich in den Beinbergen in einer Entfernung von 800 Schritten wieder auf, und richteten ein verheerendes Schnellseuer gegen die Batterie. Nach kurzer Zeit war dieselbe absolut kampfunfähig und konnte selbst nur mit Anstrengung und fehr langsam aufprogen und die unhaltbare Position verlassen.\*)

<sup>\*)</sup> Diese Batterie hatte icon Tages vorher fehr gelitten. Dieselbe hatte am 8. December Abends außer bem Batterie-Chef noch einen Stand von 1 Diffgier, 4 Unteroffgieren und 25 Bedienungs-Kanonieren. Aus jener Position bei Billechaumont brachte ber Batterie-Chef noch gurudt: 2 Unteroffgiere und 12 Mann Bebienung.

Die Situation mar bebentlich.

Der Feind blieb im Borruden, doch gelang es endlich, als er in die richtige Schuß-Diftance tam, bem Feuer der Befatzung von Billechaumont und der Bindmuhle, sowie den Bataillonen des 13. Regiments, ihn burch das lebhafteste Feuer zum Stehen zu bringen.

Unterbeffen war gerabe gur rechten Zeit Unterftutung bei Billechaumont erichienen. Gie tam von ber 22. Infanterie-Division,

Generallieutenant v. Wittich, in Uebereinstimmung mit bem Commanbeur der 2. Infanterie-Division, die Bichtigkeit des Besitzes von Villechaumont erkennend, war so fort bereit, der hartbedrängten, schwachen 4. Brigade Luft zu machen. Zuerst rudte das 1. Bataillon 32. Regiments heran, dem dann, unter Besehl des Oberstlieutenant v. Heuduck, 2 Bataillone 95. Regiments mit zwei opfogen Batterien folgten.

Eine dieser letteren nahm links vorwärts ber eben wieder, nunmehr aber öftlich Billechaumont, in die Fenerlinie gerückten Batterie Kriebel Steflung und trug wesentlich dazu bei, die drohende Umfassung des linken Mügels zu verhüten, und zwar um so mehr, als die Batterie Kriebel momentan nur mit 2-6pfbgen Geschüten und 1-4pfdgen Geschüte das Feuer hatte ausehmen können, die 4 übrigen Geschüte aber erft später, nothdurftig retablirt, nachfolgten.

Rach dem Sintreffen der Preußischen Unterstützung, von welcher 2 Bataillone bald über die westlich gelegene, oft genannte Windmuhle, gegen Cernay vordrangen, mährend das 1. Bataillon 32. Regiments bei Villechausmont verblieb, war der Besit bieses wichtigen Paultes gesichert (10 Uhr); der Feind sehte zwar das Feuer, besonders mit seiner Artillerie sehr lebhaft fort, unternahm aber keinen neuen Angriffs-Versuch.

Nach 10 Uhr gewann das 13. Regiment durch einige furze, mit großer Bravour ausgeführte, Offensiv Stöße allmählig mehr Terrain in der Richtung auf Billevert. Die 3. Brigade hatte in der Zeit von 7 die 10 Uhr ein selbststädiges Gesecht geführt, das, wenn auch nicht in seinem Berlauf o doch in seinem Resultat, mit jenem der 4. Brigade im Zusaumenhange stand. Bald, nachdem der obenerwähnte Angriff auf le Wée mit Hilse der 17. Infanterie-Division abgeschlagen war, traf die 6pfdge Batterie Reu ein und nahm Position nordwestlich des Ortes, hart an der Straße. Sie ersöffnete sogleich das Feuer gegen Billorceau.

Der Feind zog sich gegen biese Ortschaft zurück; bas 2. Bataillon 12. Regiments, welchem später 2 Compagnien 3. Bataillons 12. Regiments zur Unterstützung nachgesenbet wurden, war dem Gegner gefolgt, bis auf 800 Schritt an Billorceau herangesommen, und hatte bort ein lebhaftes stehendes Feuergesecht längere Zeit geführt.

Ein Borgefen bis Billorceau mar im Augenblid megen bes Feuers ber eigenen Artillerie nicht möglich, benn sowohl die Granaten ber Batterie Ren als auch jene ber Prengischen Batterien uörblich von Bernon, schlugen mit

Jahrbuder f. b. beutiche Armee und Marine. Banb V.

einer für die Abtheilungen des 12. Regiments etwas unbequemen Sicherheit nicht allein in Billorceau, sondern auch in dem Raum zwischen diesem Dorfe und den diesseitigen Blanklern ein.

Als diese Artillerie momentan ihr Feuer einstellte, ging das 2. Batailson 12. Regiments, bei welchem furz vorher Ersate Mannschaften eingetroffen waren, gesofgt vom 3. Bataillon 12. Regiments mit Hurrah gegen Billorsceau, nahm es trot des heftigsten Feuers im ersten Anlauf und machte hierbei circa 100 Gesaugene.

Es war etwa 111 Uhr.

Die 6pfdge Batterie Neu hatte mahrend biefes Angriffs eine Position 1500 Schritt sublich ber Strafe genommen und ihr Feuer gegen Billemarcegn und ben bortigen Part eröffnet.

Die 6pfdge Batterie Carl, welche nur noch 10 Schuß per Gefchüt hatte, blieb bei dem 1. und 3. Bataillon 3. Regiments zwischen le Mee und Billorceau in Referve. Rach 11 Uhr wurden auch das 1. Bataillon 12. Regiment, sowie das 1. Jäger-Bataillon herangezogen; ersteres rückte hinter die beiden anderen Bataillone des 12. Regiments, während das Jäger-Bataillon gegen Villevert marschirte, diesen Ort aber um 12 Uhr Mittags vom Feinde bereits geräumt sand.

Ein um  $\frac{1}{2}$ 12 Uhr versuchtes Borgehen des Feindes von Villemarceau gegen Villorceau scheiterte an dem träftigen Feuer des 12. Regiments, von welchem mehrere Compagnien den das Borterrain beherrschenden Kirchhof von Villorceau vertheidigten.

Bei Billechaumont hatte das Infanteriefeuer nach 11 Uhr geschwiegen und setzte nur noch die Batterie Kriebel, jest wieder mit 6-6pfden Geschützen und 1-4pfdgen Geschütz, ihr Feuer gegen Billemarceau, Billejouan und Origny fort.

Um 12 Uhr war somit die 2. Infanterie-Division im unbeftrittenen Besit ber Buntte Billechaumont, Billevert und Billorceau.

Um bieselbe Zeit stand die 1. Infanterie-Division zwischen Montignt und Layes; die fast 5000 Schritt betragende Lücke zwischen den beiden Divisionen des 1. Corps war von der 22. Infanterie-Division ausgesullt, welche mit einigen Bataisonen nach 10 Uhr Cernan genommen hatte, und mit dem Gros zwischen Cervant und Beaumont sich besand. Die Brigaden der 1. Infanterie-Division, die Cuirassier-Brigade und die Artillerie-Reserve waren noch in ihren Cantonirungen, beziehungsweise Bivouats, als Morgens 7 Uhr Gewehrfeuer und gleich darauf Kanonendonner den Wiederbeginn des Kampses anzeigten.

Alle Abtheilungen allarmirten und machten fich marschfertig; biefelben hatten von Seite bes Corps. Commandos noch teine Befehle erhalten können, ba nach bem am Abend bes 8. December ausgegebenen Operations. Befehl bes Großherzogs uur beftimmt war, baß die 22. Infanterie-Division bas

1. Corps in feinen Cantonirungen abzulöfen habe, letterem aber um 8 Uhr früh feine neuen Cantonirungs-Rapons angewiefen werben wurden.

Die 1. Infanterie-Divifion (Generalmajor v. Dietl) beftand aus folgenden Truppentheilen:

- 1. Brigabe (Oberft Täuffenbach).
- 2. Jäger-Bataillon (Major Wirthmann).

(1. Bataillon (Hauptmann Malaifé), Leib-Regiment.

13.

" (Sauptmann Staubmaffer).

1. Regiment.

1. Bataillon (Sauptmann Bilhelm).
4pfdge Brigade-Batterie Gruithuifen,
6pfdge Batterie Hutten,
6pfdge . Schleich.

- 2. Brigabe\*) (Generalmajor v. Orff).
  - 4. Jager Bataillon (Stabe Bauptmann Böhr).

2. Regiment, (1. Bataillon (Sauptmann Unneteberger),

Oberft

. " (Major Coulon),

v. d. Tann.

3. " (Stabs-Hauptmann Effner).

11. Regiment, (1. Oberft Schmidt. 2.

2. " (Major Böhe).

9. Jäger-Bataillon (Stabs-Hauptmann Reitter).

4pfbge Brigabe:Batterie Grundherr. (6pfbge Batterie Reber ) von ber Artillerie-Referve.

Hauptmann Bring Leopold.

3. Chevaurlegers-Regiment.
1. Sanitate-Compagnie.

Die Starte ber 1. Infanterie-Divifion betrug 4570 Mann Infanterie \*\*), 4 Escabrons (420 Mann), 36 Beidune \*\*\*).

Bon ber 22. Infanterie-Divifion hatten fich, in Befolgung ber Abends vorher erhaltenen Orbre, vor 7 Uhr Morgens jene Truppentheile, welche bei Launah ftanden, in Bewegung gegen Beaumont gefett. Schon während biefes Mariches wurde bie Preußische Colonne von feindlicher Artillerie,

<sup>\*)</sup> Die Insanterie ber 2. Brigabe war wegen ihrer geringen Stärke, namentlich an Offigieren, in nachstebere Weise sormiet: 4. Jäger-Bataillon, 1. und 2. Bataillon 2. Regiments bilbeten se 1 Compagnie, das 2. Bataillon 2. Regiments, sowie das 1. und 2 Bataillon 11. Regiments je 2 Compagnien; nur das 9. Idger-Bataillon war noch in 4 schwache Compagnien eingetspeist.

<sup>\*\*)</sup> Ein Transport Erfat. Mannicaft fur bie 1. Infanterie-Division traf erft im Laufe bes Tages ein.

<sup>\*\*\*)</sup> Die beiden Balterien des Prinzen Leopold waren wegen Mangels an Offizieren, Pferden, Munition 2c. nur theilweife gesechtsfähig.

welche meftlich Eravant bei la Bileene und Montfouris Bofition genommen

hatte, befchoffen.

Generallieutenant v. Wittich war gegen 8 Uhr bei Beaumont eingestroffen und tam, wie schon oben erwähnt, dem Ersuchen bes Commandeurs ber 2. Infanterie-Division, die schwache Brigade bei Billechaumont zu unterstüten, augenblicklich nach.

Unterbeffen ergab fich Gelegenheit, der 22. Infanterie-Division für ihre Unterstützung der 4. Brigade sofort einen Gegendienst zu leisten. Die Preussischen Abtheilungen, welche Laves und Beauvert besetzt hatten und bort nicht angegriffen wurden, marschirten ebenfalls aus Misverständniß gegen Beaumont ab. Generallieutenant v. Bittich befahl diesen Truppentheilen, sogleich die inzwischen von den Franzosen besetzten Punkte wieder zu nehmen, stellte aber gleichzeitig an die bei Grd. Rillh seit 7½ Uhr concentrirte 2. Brigade das Ansuchen, das betreffende Preußische Bataillon in der Wegnahme von Beauvert und Layes zu unterstützen.

Generalmajor v. Orff ertheilte bem Commandeur bes 11. Regiments, Oberft Schmidt, Befehl, mit bem 9. Jäger-Bataillou, bem 1. und 2. Bastaillon 11. Regiments und ber 4pfbgen Batterie Grundherr gegen Beauvert und Lapes vorzuruden und biefelben zu nehmen.

Diese Colonne rudte anfänglich gegen Launan, sublich welchen Ortes bie Batterie Grundherr eine Position nahm und die beiden anzugreisenden Objecte mit Granaten bewarf; in der hobe von Beauvert angesommen, wendete sich das 9. Jäger-Bataillon, mit Ausnahme von 2 Zügen in eine dichte Pläntlerkette aufgelöst, und gesolgt von dem 1. Bataillon 11. Regiments gegen Beauvert, und nahm dies Gehöft ohne einen Schuß zu thun im ersten Aulauf. Die Bertheidiger hatten das Feuer bis zum letten Augenblick fortgefett und wurden theils gesangen, theils auf der Plucht von den unmittelbar folgenden Jägern niedergeschossen.

Gleichzeitig war durch das 2. Bataillon 11. Regiments Lahes genommen worben. Die eine Salfte des Bataillons drang, wie das 9. Jäger-Bataillon, 300-400 Schritt über die eroberte Ferme hinaus, während die felbe von der anderen Salfte des Bataillons besetzt wurde. Das 1. Bataillon 11. Regiments richtete sich in Beauvert zur Bertheibigung ein.

Die Batterie Grundherr nahm Stellung auf einem Sohenruden nordöftlich von Labes, mahrend ber Reft ber Brigade, 4. Jager-Bataillon und 2. Regiment, heranrudte und einstweilen in Referve gehalten wurde.

Es war etwa 10 Uhr ale bie 2. Brigabe biefe Stellung eingenommen hatte.

Faft gleichzeitig mit Eintreffen des General v. d. Tann bei Grb. Chatre (83 Uhr) war auch ber Operations-Befchl des Großherzogs für den heutigen Tag angesommen. Derfelbe war um 7 Uhr Morgens, also zu einer Zeit, zu welcher in Meung noch keine Meldung über das Borgeben bes Feindes eingetroffen sein konnte, ausgefertigt worben.

In diefem, nunmehr burch bie ingwifchen eingetretenen Berhaltniffe überholten, Befehl mar Rachftebenbes angeordnet:

Die 17. Infanterie-Division concentrirt fich bei Deffas, Bernon vor ber Front.

Die 22. Infanterie-Divifion formirt fich in der Stellung bei Beaumont, rechter Flügel Beaumont.

Das 1. Corps concentrirt fich bei Chatre.

Die 4. Cavallerie-Division sest sich auf ben rechten Flügel ber 22. Infanterie-Division bei Beaumont, und läßt bie Ausgänge bes Walbes von Marchenoir beobachten.

Die 2. Cavallerie-Divifion concentrirt fich auf bem rechten Hügel bes 1. Corps bei Chatre.

Die Truppen bleiben in biefen Stellungen bis jum Gintreffen weiterer Befeble in Bereitschaft.

Die Borposten bleiben fteben; Spigen werben nach allen Richtungen gegen ben Reinb vorgetrieben. -

Die bis jeht gefdilberten Borgange machten bie Ausführung biefer Be-ftimmungen unmöglich.

Die Artillerie-Referve, welche wie am 8. December gebilbet war, nämlich:

Major Bill. {6pfde Batterie Böd, {6pfde " Repl, {6pfde Batterie Olivier, 6pfde Malaifé, 12pfdge " Mahr,

hatte um 9 Uhr Befehl erhalten nach Grb. Chatre zu ruden. Als sie bafelbst eintraf, wurde die Division Will der 22. Infanterie-Division überwiesen, deren sämmtliche 4—4pfdge Batterien gefechtsunfähig waren. Die Batterien des Major Will waren bereits im Marsch gegen Beaumont, als die Gesechtslage auf dem rechten Flügel ihre anderweitige Berwendung nothwendig machte.

Gegen 11 Uhr machte sich gegen die 2. Brigade bei Beauvert und Lapes ein stärkeres Orängen des Feindes fühlbar, und nach einiger Zeit meldeten auch die beiden auf dem äußersten rechten Flügel eclairirenden 2 Escadrons 3. Chevauxlegers-Regiments, daß Villermain vom Feinde beseit sei und von dort eine Umgehung des rechten Flügels drohe.

Um dem feindlichen Andrang in der Front fraftig entgegenzutreten, nahm Generalmajor v. Orff das in ein startes Bataillon formirte 2. Regiment in die Feuerlinie. Diefes besetzt theils den gegen Montigny hinziehenden fanften Höhenrucken, theils wurde es zur Ablösung des 9. Jäger-Bataillons, welches nach Lapes zur Ergänzung der Munition zuruckging, verwendet.

Die beiben Batterien ber Divifion Will erhielten die Weifung, an ben

rechten Flügel der 2. Brigade ju ruden, ebenso die furz vorher bei Erd. Chatre eingetroffene 1. Brigade. Auch die Spfdgen Batterien der Division Schleitheim der Artillerie-Reserve wurden gegen Launah dirigirt, um nöthigenfalls auf bem rechten Flügel einzugreifen.

Nach Ausführung biefer Bewegungen hatte die 1. Infanterie-Divifion

um 1 Uhr Mittage ungefähr folgende Stellung:

Auf dem rechten Flügel, bei Montigny, 1. und 2. Bataillon Leib-Regiments, bahinter bas 2. Jäger-Bataillon. Diese Bataillone waren von der 1. Brigade zur Dedung der Batterien vorgeschoben worden.

Die Spfogen Batterien Sutten, Schleich, Malaife, Bod, Regl hatten eine ausgezeichnete Position hinter bem Kamm bes von Beaubert nach Montignn giehenben Sobenrudens, und tonnten bas vorliegenbe ebene und offene

Terrain vollftanbig beherrichen.

Beftlich ber Punkte Beauvert und Lapes hatte die Fenerlinie der 2. Brigade sich festgesetzt und zwar, vom rechten Flügel angefangen, das 2. Regiment, das 4. Jäger-Bataillon, welches nach dem Eintreffen der 1. Brigade ebenfalls vorgenommen worden war, und das 2. Bataillon 11. Regiments, letzteres links Berbindung haltend mit dem Preußischen Regiment Rr. 83. Beauvert war durch das 1. Bataillon 11. Regiments, Lapes durch 2 Compagnien 2, Bataillons 11. Regiments und das 9. Jäger-Bataillon besetzt.

In zweiter Linie standen subsid von Launan ber Rest ber 1. Brigade, 3. Batailion Leib-Regiments und 1. Batailion 1. Regiments, 4pfdge Batterie Gruithuisen, dann die beiben 6pfdgen Batterien der Division Prinz Leopold und die 6pfdge Batterie Olivier der Division Schleitheim. Die 12pfdge Batterie Mayr dieser Division hatte eine andere Bestimmung.

Auf die wiederholten Melbungen von einer Bebrohung der rechten Flante gab der Großherzog den stricten Befehl, auf teinen Fall über Montigny sich auszubehnen und wenn nöthig, einen allenfallsigen Angriff in einer

Satenftellung abzumeifen.

Bugleich murbe barauf aufmerkjam gemacht, daß der rechte Hlügel der dieffeitigen Aufstellung nicht der entscheinde fei, daß die 17. Infanterie-Division in die feindliche rechte Flanke dirigirt werde und eine Division von Orleans im Anmarich fei.

Auf diesen Befehl hielt sich die 1. Infanterie Division im Berlaufe des Nachmittags vollständig befensiv, und wurden, durch die Ausdauer und das träftige Feuer der Infanterie der 2. Brigade, die mehrmals versuchten feindlichen Frontal-Angriffe abgewiesen.

Der ausgezeichneten Wirfung ber Artillerie gelang es, bas wieberholte Beftreben bes Gegners, unfere rechte Flante ju umgehen, jedesmal im Beginne ju vereiteln.

Der Befehl bes Großherzogs, nicht über Montigun hinaus fich auszubehnen, mar in ber allgemeinen Lage nur zu fehr begründet. Zeigte auch der Feind durchaus nicht die Zähigkeit wie am 8. December, so hatte doch immerhin die Armee-Abtheilung eine Front-Ausbehnung von nahezu 3 Stunden: Montigny—Beaugench, und hinter dieser sehr dunnen Linie befand sich in der Näße von Grd. Chatre als einzige Reserve, das im Laufe des Tages eingetrossene Detachement des Generalmajor v. Nauch. Dasselbe bestand aus 2 Bataillonen des 89. Regiments, 5 Escadrons und 2 reitenden 4pfdgen Geschüten. An dieses Detachement schlossen fich auch die 12pfdge Batterie Mahr und der Nachmittags von Orleans kommende Transport von Ersay-Mannschaften der 1. Insanterie-Division an.

Die Cuiraffier-Brigabe mar über Chatre und Beaumont in eine Stellung nordöftlich von Billechaumont gerudt, fand aber feine Gelegenheit, gegen ben bei Billejouan aut postirten Keind anzureiten.

Bon ber 22. Infanterie-Divifion mußten auf Befehl bes Großherzogs ebenfalls fo viel als möglich noch intacte Truppen zu einer Referve gefammelt merben.

Während Nachmittags bei der 1. Infanterie-Division bas Fenergesecht mehr ober minder lebhaft fortgeführt wurde, war bei der 2. Infanterie-Division die 3. Brigade ") hinter die 4. Brigade nach Beaumont herangenommen; von letzterer griff nur noch die Batterie Kriebel, nach Maßgabe bes Bordringens der 17. und 22. Infanterie-Division, in das Gefecht ein.

Die 17. Infanterie-Division hatte den vom Großherzog befohlenen Borftoß gegen den feindlichen rechten Flügel mit großer Energie, aber auch unter bebeutenben Berluften, durchgeführt.

Um 4 Uhr Nachmittags hatte die 17. Infanterie-Division bie Linie Billemarceau—les Erottes—Bopnes—Ferme de Feulard theilweise mit dem Bajonet genommen, mahrend Oberstlieutenant v. heuduck mit 3 Batailsonen ber 22. Infanterie-Division in Billejouan und Origny eingebrungen war.

Mit Cintritt ber Dammerung erlahmte ber Biberftand bes Gegners und bas Feuer verftummte allmäglig auf ber gangen Gefechtslinie.

Bar auch der 9. December bei Weitem nicht so blutig für das 1. Corps \*\*) wie der vorhergegangene Schlachttag, so war er doch nicht minder ehrenvoll. Die zusammengeschmolzenen Bataillone bewiesen durch stunden-langes, festes und ruhiges Ausharren im feindlichen Feuer, durch das frische, muthige Draufgehen, wie z. B. des 9. Jüger-Bataillons, 11., 12. und 13. Regiments, daß ber innere Gehalt durch die unausgesetzten Strapagen,

<sup>\*)</sup> Die 4pfbge Batterie Stabelmann tam hier wieder zur Brigade. Dieselbe hatte, nachdem fie in Grb. Chatre ihre Munition ergänzt, eine Position suböstlich von Cravant genommen und gegen Cernah gewirft; als dieseler Ort genommen war, suhr fie wischen Cravant und Cernah vor, und nahm nordöftlich diesele feite. en eine neue Bostion, von wo se Durcelle und Billejonan beschof, mußte aber endlich aus dieser geschrlichen und isolieres Stellung abfahren und rudte über Cravant bei der Brigade ein.

<sup>\*\*)</sup> Das 1. Corps verlor am 9. December nur 8 Difigiere und circa 320 Mann. Der Gefammt-Berluft in ber breitägigen Schlacht wirb fpater angegeben werben.

Kämpse und Verluste noch keineswegs gelitten hatte; wohl aber waren die physischen Kräfte nahezu gänzlich erschöpft. Im Feuer, in der eigentlichen Gesechtsthätigkeit, hielten das soldatische Ehrgefühl, das Beispiel der Offiziere und eine gewisse, nicht auszulöschende Rauflust die Ermüdeten aufrecht, aber außerhalb der Geschtschöftigkeit, gleichsam hinter den Coulissen, da zeigten unverkennbare Spuren einen bedeutenden Nachlaß der physischen Kräfte, dem auch eine moralische Abspanuung folgen mußte.

Auf bem Schlachtfelbe, bei Grb. Chatre, murbe Abends 45 Uhr burch ben Großherzog bie Stellung ber Armee-Abtheilung für bie tommende Nacht befohlen.

Es follten nachftehende Cantonemente bezogen werben:

Die 17. Infanterie-Division an der Strafe Beaugency-Meung.

Die 22. Infanterie-Division schließt fich an die 17. Infanterie-Division auf der Linie Bonvalet-Messas-Langlochere an, und behnt fich nach Cernan und Eravant aus, welche Ortschaften ihr zusallen, exel. Messas.

- Das 1. Corps nimmt Cantonements in Beauvert, Launah, Thorigny, tes Fontaines, Chatre. Die in biefem Rayon liegenden Ortschaften werden von dem Corps belegt.
- Die 2. Cavallerie: Divifion geht in die Cantonements bei le Bardon, die fie in der verfloffenen Racht belegt hatte.
- Die 4. Cavallerie-Divifion behält Billermain und die Ausgänge bes Balbes von Marchenoir beobachtet, und bezieht Cantonements in der Gegend von Baccon. —

Mit Eintritt ber vollständigen Dunkelheit rudten bie Truppentheile bes 1. Corps in Die ihnen angewiesenen engen Cantonirungen.

Die 1. Brigade mit dem Gros nach Launah; bas 1. und 2. Bataillon Leib-Regiments ftand mit 1 Escadron 3. Chevauxlegers-Regiments in Monstigny und gab Borposten von hier bis Beauvert.

Die 2. Brigade cantonirte in Grb. und Pt. Rilly, bas 9. Jager-Batailion als Borpoften in Beauvert und Lanes.

Die 3. Brigade bezog Cantonirungen in Grb. und Bt. Chatre und la Borbe,

Die 4. Brigabe folche in Beaumont.

Die Cuiraffier-Brigade rudte nach les Fontaines, la Renardière und Rondonneau.

Die Artillerie-Referve bezog Quartiere und Bivouafs in Thorigun und ben nachsten Gehöften.

Die 22. Infanterie-Division hielt mahrend der Nacht die Orte Eravant, Cernah, Billejouan, Orignh und Billemarceau besetht; die Borposten-Linie der 17. Infanterie-Division erstreckte sich von les Erottes über Clos-Moussu bis an die Loire.

Rach ben Berichten bes General Changy hatte bie Frangösische Armee teineswegs bie Absicht, angriffsweise vorzugeben; fie wollte fich vielmehr auf

ber Linie Billermain-la Bilesne-Billejouan-Billemarceau bis nach Tavers enger concentriren und ben Angriffen ber Deutschen in biefer neuen Stellung Biberftand leiften.

Der Angriff am Morgen auf Billechaumont geschah — nach benselben Berichten — um das angeordnete Zurückgehen der 1. Insanterie-Division XVI. Corps in die Höhe von Tavers zu maskiren, und wurde durch die 1. Insanterie-Division XVII. Corps ausgeführt. Von einer beabsichtigten Umgehung unseres rechten Flügels wird in dem Werke des General Chanzy Richts erwähnt; im Gegentheil es heißt Seite 139: A l'aile gauche, le XXI. corps avait également à supporter de vigoureux efforts de l'ennemis, und später: "Notre artillerie, de ce côté (nämlich von sa Motte) et en avant de la ferme des Bouëches, put tenir tête avec avantage à l'artillerie allemande jusqu'à la nuit."

Auf die Nachricht von der Schlacht am 8. December und dem hartnädigen Biderstande, welchen der weit überlegene Feind der Armee-Abtheis lung des Großherzogs entgegengesetht habe, hatte Se. Majestät der König von Preußen dem Feldmarschall Prinz Friedrich Carl am 9. December beschlen, die obere Leitung der Operationen an der Loire wieder zu übernehmen.

Demgemäß erließ bas Ober-Commando ber II. Armee nachftehende Befehle.

Das 1. Corps wurde mit ber Befegung von Orleans beauftragt, und hatte am 10. December 1800 Mann Infanterie und 1 Escabron babin abruden zu laffen, bas Gros follte am 11. December folgen.

Auf dem linten Ufer ber Loire maren fortificatorifche Berftartungen jur Sicherung ber beiben Bruden vorzunehmen.

Das 10. Corps\*) hatte am 10. December bis Beaugenen zu ruden, eine Avantgarbe, wenn thunlich, nach Mer vorzuschieben, und Berbindung mit bem auf bem linten Ufer vorgehenden 9. Corps \*\*) herzustellen.

Das 3. Corps mit der 1. Cavallerie-Division sollte am 10. December mit dem Hauptiheil von Gien in Orleans eintreffen, und dann dem 9. Corps, eventuell dem 10. Corps folgen.

Das 9. Corps hatte auf bem linten Loire-Ufer bis in bie Sobe von Blois vorzugeben.

Die 6. Cavallerie-Divifion follte am 10. December aus ihrer Stellung Salbris-Biergon in der Richtung auf Contres nach Weften abruden.

Die Armee-Abtheilung des Großherzogs endlich, follte am 10. December ruben, und nur mit ben beiben Cavallerie-Divifionen ben Feind beobachten.

<sup>\*)</sup> Theile diefes Corps waren ichon am 9. December bon Orleans nach Meung in Marich gefett worben.

<sup>\*\*)</sup> Das 9. Corps befand fich am 8. December auf bem linten Loire-Ufer vereint.

In Folge biefer Anordnungen befahl der Groffergog, daß die 17. und 22. Infanterie-Divifion fich in ihren Cantonirungen bereit halten follten um, wenn nothig, das 10. Corps ju unterftugen.

lleber das 1. Corps war bereits durch das Ober-Commando der II. Armee verfügt, und wurde dasselbe nur noch angewiesen, das vom 3. Corps in Gien zurückgelassene Detachement am 13. December durch 2 Bataillone und 1 Cavallerie-Regiment abzulösen.

Bon Seite bes General v. b. Tann wurde die 1. Brigade, welche uns gefähr die Starte bes am 10. December nach Orléans abzusenbenden Destachements hatte, bestimmt, mit 1 Escabron über le Bardon, Chaingy und la Chapelle in diese Stadt zu ruden.

Die übrigen Theile bes Corps foulten im Allgemeinen Rafttag haben; als Allarmplat mar Grb. Chatre bezeichnet.

## Soladt von Beaugency.

## Dritter Tag.

(10. December.)

An die Brigaden und die übrigen Theile bes 1. Corps mar eben der Befehl ausgegeben worben, daß der 10. December zum Rafttag beftiumt ware, als wiederum Kanonendonner und Gewehrfeuer ben Beginn bes Kampfes anzeigten.

Der Feind hatte noch in der Dunkelheit, Morgens 6 Uhr, die Orte Origny und Billesonan überraschend angegriffen und die dort stehende Besahung der 22. Infanterie-Division jum momentanen Zurudgehen an die Bindmuble bei Billechaumont geswungen.

Gegen 7 Uhr begannen auch feinbliche Batterien bei Ourcelle und Bilette ein lebhaftes Feuer gegen Cravant und das nörblich dieses Ortes liegende Terrain; außerdem zeigte der Feind, Beauvert und Montignb gegenüber, bichte Blänfler-Schwärme und Colonnen.

Die 1. Brigade, als Besatzung von Orléans bestimmt, hatte mit ben 3 Batailsonen Leib-Regiments, bem 1. Batailson 1. Regiments und 1 Escatron (4.) 3. Chevaursegers-Regiments ben Marsch bahin bereits angetreten, ließ aber zur Dedung ber unter ben nunmehrigen Umständen gefährdet ericheinenden 3 Batterien\*) das 2. Jäger-Batailson in Launan zuruck,

Die 2. Brigabe, welche um 18 Uhr fublich von Grb. Rilly concentrirt ftand, wurde auf bas beffallfige Unsuchen bes Generallieutenant v. Bittich

<sup>\*)</sup> Bon biefen hatte bie Spidge Batterie Schleich fic aus ben Munitions-Borraiben ber 6pfdgen Batterie hutten completirt, fo bag von biefer nur 2 Gefchute noch gefechts, fabia waren.

gunächft angewiesen, ben bedrohrten rechten Flügel zu beden, und zu biesem Bwede bie gestern innegehabte Stellung bei Beauvert und Lapes wieder einaunehmen.

Der Tags vorher eingetroffene Erfaty-Transport für die Infanterie-Abtheilungen der 1. Infanterie-Divifion wurde der 2. Brigade unterstellt.

Diefe Brigabe") (Generalmajor v. Orff) beftand fonach am 10. De-cember aus:

4. Jäger Bataillon (Stabe Sauptmann Böhr).

2. Regiment, (1. Bataillon (Sauptmann Anneteberger),

Oberft 2. " (Major Coulon),

v. d. Tann. 3. " (Stabs Sauptmann Effner).

11. Regiment, (1. Bataillon (Hauptmann Zech), Oberft Schmidt. /2. " (Major Bohe).

9. Jäger-Bataillon (Stabs. Sauptmann Reitter).

Erfan - Abtheilung für die 1. Brigade (Sauptmann Branca) \*\*).

4pfoge Brigade:Batterie Grundherr.

Sauptmann \6 pfdge Batterie Reber, Bring Leopold. |6 pfdge , Bflaum.

Die 2. Brigabe rudte fogleich von Rilly gegen Beauvert, und hatte um 8 Uhr ungefähr nachstehende Stellung eingenommen:

Auf bem linken Flügel, suböftlich von Layes, in Berbindung mit Truppen ber 22. Infanterie-Division, das 2. Bataillon 11. Regiments, rechts von diefem das 4. Jäger-Bataillon, an diefes anschließend 2 starke Compagnien (aus 2 Bataillonen combinirt) 2. Regiments, den rechten Flügel der Stellung bilbeten die beiben Spfdgen Batterien Pflaum und Reber.

In zweiter Linie standen das 1. Bataillon 11. Regiments in Beauvert, und nördlich dieses Gehöftes die in eine Compagnie formirte Ersat. Mannschaft des 2. Regiments; in Lapes hatte sich das auf Borposten gewesene 9. Jäger-Bataillon gesammelt, östlich davon war die 4pfdge Batterie Grundherr in Bereitschaftsstellung. Die Reserve bildete die Ersat. Abtheilung der 1. Brigade an der Strafe Rilly—Cravaut.

Bahrend in biefer Beife bie 2. Brigade gur Sicherung bes rechten Flügels in die Gefechtslinie einrudte, war auf Bunfc bes Commandeurs ber 22. Infanterie-Divifion auch die 4. Brigade \*\*\*) zur Berfturfung bes Centrums von Beaumont nach Billechaumont vorgegangen.

<sup>\*)</sup> Die Eintheilung ber Bataillone blieb biefelbe wie am 9. December.

<sup>\*\*)</sup> Die Erfah-Mannicaften ber 2. Brigabe (9 Offiziere, 672 Mann) wurben ben betreffenben Abtheilungen fogleich jugewiefen; bie Stärke ber Erfah-Mannicaften fur bie 1. Brigabe betrug 11 Offiziere, 610 Mann.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Brigabe war in berfelben Zusammensehung wie am 9. December; bie 4pfoge Batterte Barth und bie 6pfoge Batterie Bohnle besanden fich in nicht gesechts-fabigem Zuftande.

HEALTH SHARE THE

Bor 9 Uhr war biese bort eingetroffen und hatte mit dem 1. und 2. Bataillon 13. Regiments das Dorf und die Windmuhle westlich davon besetet; die 3 Bataillone 10. Regiments blieben als Referve nördlich des Dorfes, ebenso die beiben Escabrons (3. und 4.) 4. Chevauxlegers Regiments und die Gpfde Batterie Kriebel.

Die Division Daffner ber Artillerie-Referve (6pfbge Batterien Neu, Carl), welche bis jest ber 3. Brigabe zugewiesen war, erhielt Befehl ber 4. Brigade zu folgen und nahm eine Position zwischen Billechaumont und ber oft genannten Bindmuble.

Die Infanterie ber 4. Brigabe fam mahrend bes ganzen Gefechtes nicht in Thatigkeit und hatte nur Nachmittags ein langer andauerndes heftiges Granatfeuer auszuhalten, das der Feind von Ourcelle gegen Billechaumont und die weftlich davon stehenden Batterien richtete. Diese hatten ihrerseits Gelegeuheit mit sichtlichem Erfolg Billejouan zu beschießen, und unterstützten hierdurch, im Berein mit einigen westlich von Billorceau aufgefahrenen Preufischen Batterien, ben Augriff der 17. Infanterie-Division auf Billejouan.

Inzwischen war um 9 Uhr bie 3. Brigade in eine Bereitschaftsstellung nörblich von Beaumont eingerückt und die Artillerie-Reserve um 10 Uhr bei Gob George

bei Grb. Chatre angelangt.

Beibe Truppentheile erhielten in ben nachften Stunden eine Berwendung auf bem rechten Flügel.

Bon bort war etwa um 411 Uhr burch bas gegen Billermain eclairirende 3. Chevauxlegers. Regiment die Meldung eingegangen, daß ftärkere feinbliche Abtheilungen sich an diesem Orte zu concentriren schienen und die rechte Flanke bedroheten.

Um einer berartigen feindlichen Abficht entgegenzutreten, traf ber Commanbeur ber 2. Brigabe nachstehenbe Anordnungen:

Das 9. Jäger-Bataillon, \*) feit furger Zeit als Particular-Bebedung verwendet, rudte nach Montigny, woselbst fich schon bas 2. Jäger-Bataillon und bie 4pfbge Batterie Gruithuisen befanden.

Die Ersat-Mannichaft 2. Regiments (5 Offiziere, 280 Mann) wurde bis an eine, von Billermain herziehende Terrainwelle sublich von Jouy vorgeschoben, von wo diese Abtheilung sogleich in ein lebhaftes Feuergesecht gegen seinbliche Infanterie trat, welche sich längs des von Villermain nach Montigny führenden Weges positirt hatte.

Die als Referve zuruckgehaltene Ersat-Abtheilung ber 1. Brigabe erhielt ebenfalls Beisung, von Rilly nach Montigny, bem eigentlichen Stutpunkt bes rechten Flügels, vorzurucken. \*\*)

<sup>\*)</sup> Diefes Bataillon ging fpater, als auch bas 1. Jager-Bataillon bei Montigny eintraf, nach Joun vor und behielt diefen Puntt befett.

<sup>\*\*)</sup> Später folgte die Erfaty-Abtheilung bes 1. Regiments dem 9. Jäger-Bataillon als Unterflütung, mahrend jene bes Leib-Regiments bei Montigny verblieb.

Endlich hatte auch die noch bei Labes befindliche Apfoge Batterie Grundherr ben Befehl erhalten, fich mit ber Apfogen Batterie Gruithuisen zu pereinen.

Diefe beiben Batterien hatten balb nach 11 Uhr eine Position norböstlich von Montigny genommen und richteten ihr Feuer sowohl gegen Billermain als auch gegen Chateau Coubray.

In ber Front ber 2. Brigade mar ber Feind nur mit Artillerie, und zwar meift anf fehr große Diftance thätig, fo daß manche Abtheilungen biefer Brigade nicht jum Schuf famen.

General v. d. Tann befahl um 10 Uhr ber 3. Brigade\*) über Riffy nach Launan zu rücken, um eventuell ber 2. Brigade als Unterstützung zu dienen, und wurde nur das 3. Bataillon 12. Regiments bei Beaumont zurückbehalten.

Bon ber 3. Brigade erhielt das 1. Bataillon 3. Regiments (Hauptmann Schleich) Beisung, Chateau Coudran zu besetzen. Diefes Schloß wurde nach 1 Uhr erreicht, und richtete sich das Bataillon daselbst zur Bertheibigung ein.

Das 1. Jäger-Bataillon rudte nach Montigny, und nahm, als es biefen Ort icon genügend befett fand, öftlich bavon eine gebedte Stellung.

Die Batterie Stadelmann \*\*) rudte in eine Position nörblich von Beauvert, links neben ber Batterie Pflaum.

Die 3 übrigen Bataillone ber 3. Brigade (1. und 2. Bataillon 12. Regiments und 3. Bataillon 2. Regiments) blieben in einer Bereitschaftsftellung subweftlich von Launan.

Bur fraftigen Verhinderung jedes Umgehungs-Versuches hatte General v. d. Tann auch die beiden 6pfdgen Batterien (Olivier und Malaisé) der Division Schleitheim auf den rechten Flügel beordert. Dieselben nahmen Position sudseithich von Chateau Coudrah, und später, als gemeldet wurde, daß sich dei Mézières feindliche Abtheilungen zeigten, rückte die Batterie Malaisé an die nordöstliche, die Batterie Olivier an die nordwestliche Sche Parkes von Château Coudrah, von wo aus sie im Berein mit der bei les Blanchets positiren reitenden Batterie Schlotheim der 4. Cavallerie-Division bis zum Einbruch der Dunkelheit wirkten.

Schon gegen Mittag war fur die dieffeitige Stellung, so weit fie von bem 1. Corps besetht war, feine Gefahr mehr; eine allenfalls vom Feinde gegen Baccon oder Coulmiers vorgeschobene Umgehungs Colonne mußte bei dem Heranruden des 10. und 3. Corps anderen Tages einer Katastrophe entgegengehen.

<sup>\*)</sup> Die Brigade hatte biefelbe Formation wie Tage vorher, nur waren bie ihr gugewiesenen 2-6pfbgen Batterien bei ber 4. Brigade in Berwenbung.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Batterie batte um 2 Uhr Nachmittags nur noch ein gefechtefähiges Geichnt und mußte bebhalb gurudgenommen werben.

Der eigentliche Rampf am 10. December wurde im Centrum ber feindslichen Position, bei Origny und Billejouan, namentlich burch bie 17. 3nsfanterie. Division ausgesochten.

Auf dem linken Flügel bes 1. Corps, bei Billechaumont, waren nur bie beiben Batterien Carl und Neu, und zwar mit sichtlichem Erfolg thätig; auf bem rechten Rlügel, zwischen Coudray und Lapes, war es ebenfalls fast nur die Artillerie, welche im Laufe des Nachmittags durch einige Batterien des 10. Corps verstärkt oder abgefost worden war, von der das Gesecht geführt wurde.

Hier ftand das fehr ftarte (ca. 50,000 Mann) XXI. Corps gegen-

über, welches aber nur einen geringen Offenflogeift zeigte.

Im Laufe bes Bormittags war eine Divifion (19.) bes 10. Corps mit ber Corps. Artillerie bei Grb. Chatre eingetroffen und hierburch — jum erstenmal in diefer breitägigen Schlacht — eine ansehnliche, intacte Reserve vorhanden; jedoch tam sie nicht mehr in Berwendung. Gegen Abend verstummte bas Feuer auf der ganzen Gefechtslinie.

General Changh, ber heute, vielleicht angefeuert burch einen am 9. December ftattgehabten Besuch Gambetta's in feinem Hauptquartier zu Josnes, noch einen letten Bersuch zum Biderstande gemacht hatte, beschloß definitiv ben Ruchjug feiner hart mitgenommenen Armee.

Rachmittags wurde in Cravant ber Befehl fur bie Dislocation ber Armee-Abtheilung ausgegeben und folgende Rapons beftimmt:

Das 10. Corps cantonirt in Beaugency und ben Ortichaften bis Meung; Borpoften von ber Loire bis Billemarceau.

Die 17. Infanterie Divifion in bem Rapon Loques Bonvalet Bernon Billechaumont Billejouan; Borpoften von Billemarcean über Origny bis Cernah.

Die 22. Infanterie-Divifion erhielt angewiesen Cernay-Cravant-Billy-Beaumont; Borposten von Cernay bis Lapes.

Das 1. Corps hatte ben Rahon Labes Beauvert - Montigny - Durcières - Thorigny - la Borbe - la Chapelle - Touane zu belegen; Borpoften
von Laves über Beauvert nach Montigny.

Die 4. Cavallerie:Divifion follte nörblich bes 1. Corps hinter ihrer von Montigny gegen Norden giebenben Borpoftenlinie cantoniren.

Als das Feuer allmählig zu ersahmen begann, erhielt das 10. Regiment Befehl, von Bissedaumont nach Beauvert zu rücken, um die 2. Brigade abzulösen; der Rest der 4. Brigade rücket nach Launan in engste Cantonirung; ebendahin wurden Abends auch 1 Batailson und 1 Escadron der 3. Brigade versegt. Bon dieser Brigade bezogen 3 Batailson (1. und 3. Batailson 3. Regiments, 1. Jäger-Batailson) und 1 Escadron Vorposten in Condray und Jouh, der Rest cantonirte in Montigny.

Die 2. Brigabe nahm in Touane und Thorigny Quartiere; bie Cuiraffier. Brigabe, welche magrend bes Gefechtes bei Chatre in Referve geftanben hatte, rudte hinter bie Mauve in Cantonirungen nach la Renarbiere, fe Bater, Prefort, Rondonnean.

Die Artillerie-Referve, von welcher 2-6pfbge Batterien (Olivier und Malaife) ber 22. Infanterie-Division überwiesen wurden, cantonirte in Ourcières, la Chapelle, la Borbe.

General v. b. Tann nahm fein Quartier in Chateau Boifins bei St. Ab.

Der Armee Abtheilung bes Großherzogs gebührt unftreitig bie Ehre, in viertägigen, harten Rämpfen allen Angriffen bes vierfach überlegenen Gegeners widerftanden, diefen aus feinen gunftigen, jum Theil hartnädig vertheibigten Bostionen gebrangt, und ichließlich zum Rudzuge gezwungen zu haben.

Hatte der Feind auch den Bortheil der numerischen Ueberlegenheit und ber besseren Bewassnung für sich, so darf doch auch nicht geleugnet werden, daß er sich an einigen Bunkten mit ausgezeichneter Bravour und großer Aufopferung geschlagen hat. Jedenfalls war die Zähigleit und Ausdauer, mit welcher die seindliche Armee vier Tage lang sesthietet, ein Beweis der hervorragenden Energie und belebenden Thätigseit ihres Hührers, des General Schanzy, besonders wenn man bedenkt, welche Hinderissse dieser General in Bezug auf den demoralisitren Geist eines Theiles seiner Armee und in Bestreff der ungenügenden Offiziere zu überwinden hatte.

Die Ehre, mit ungefähr 24,000 Mann, wovon nur 19,000 Mann Infanterie, eine feinbliche Armee in der Stärke von etwa 100,000 Mann geschlagen zu haben, war nicht ohne große, bei den damaligen Berhaltniffen doppelt empfindliche Berlufte zu erringen. In den Tagen vom 8. bis 10. December verlor:

Die 22. Infanterie Divifion: 22 Offiziere, 787 Mann. Die 17. Infanterie Divifion: 26 Offiziere, 493 Mann.

Das 1. Corps:

 Todt:
 15 Offiziere,
 132 Mann,

 Berwundet:
 73 " 1310 "

 Bermißt:
 — " 544 "

 88 Offiziere,
 1986 Mann.

Diefer Berluft vertheilt fich auf die einzelnen Brigaden in nachftebenber Beife:

> 1. Brigade: 13 Offiziere, 352 Mann, 2. " 11 " 405 " 3. " 16 " 447 " 4. " 33 " 551 "

Die gesammte Artillerie verlor: 14 Offiziere, 193 Mann und 240 Pferbe.

Den größten Berluft erlitt bas nur aus 2 schwachen Batailsonen beftebende 13. Regiment, nämlich: 18 Offiziere und 342 Mann. Um ben Zustand, in welchem fich bas 1. Corps nach Beenbigung ber Schlacht von Beaugency befand, beurtheilen ju können, mögen hier bie Berslufte besselben, mahrend ber oftgenannten "Decembertage" in Rurze recapitulirt werben:

| Befecht von Billepion, 1.                                         | December: 37           | Offiziere, | 902  | Mann. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|-------|
| Schlacht von Bazoches, 2.                                         | December: 100          | "          | 2203 | **    |
| Schlacht von Artenan, 3. T                                        | December: 3            | "          | 20   | **    |
| Schlacht von Orléans, 4. I                                        | December: 9            | *          | 301  | "     |
| Gefecht bei Meung, 7. December :                                  |                        | *          | 94   | "     |
| Schlacht von Beaugency, $\begin{cases} 8.\\ 9.\\ 10. \end{cases}$ | December: 88 December: | "          | 1986 | "     |

245 Offiziere, 5506 Mann.

Somit hatte bas 1. Corps in 10 Tagen 8 Gefechtstage und hierbei ein Drittheil ber Mannichaft und mehr als die halfte ber Infanterie-Offiziere auf bem Schlachtfelbe verloren!

Die Infanterie mar bis auf bas Meugerfte erichopft.

Seit dem 8. November befand sie sich, mit Ausnahme einiger theilweiser Ruhetage, unausgeseht auf dem Marsch, bei wochenlang anhalteudem Regen und grundlosen Wegen, dann bei großer Kälte und scharfem Wind. In dieser ganzen Zeit stand das 1. Corps stets in unmittelbarer Berührung mit dem Feinde, und in Folge bessen hatte ein großer Theil der Insanterie strengen Borposten- und Patrouillen-Dienst, während der übrige Theil mehr oder minder in Bereitschaft gehalten werden mußte.

Wie scham weiter oben erwähnt, traf bas 1. Corps fehr fatiguirt am 29. November in der Umgegend von Orgeres ein und hatte damals schon einiger Tage Ruhe dringend bedürftig. Doch die Berhältnisse erlaubten dieselbe nicht, und anstatt der gehofften Erholung hatte das 1. Corps 8 Gesfechtstage durchzultämpfen.

Bei der Infanterie machten fich hauptfächlich zwei Uebelftande, die allerdings burch die fruheren schweren Berlufte unvermeiblich waren, in empfindlichfter Beise geltend, nämlich:

Die große Zahl ber in die Bataillone eingereiheten, nur nothdurftig ausgebildeten Erfaty-Mannichaften und der Mangel an Offizieren, befonders Linien-Offizieren.

Die 2. Infanterie-Divifion beftand am 11. December aus 3999 Mann Infanterie, von benen 1996 Mann Erfaty-Mannschaften mit höchstens 3 Monate Ausbilbungszeit waren.

Ein anderes Beifpiel ift bie 2. Brigade; biefelbe gublte am gleichen Tage 1912 Mann Infanterie, wovon 1090 Mann Erfat.

Diefe junge Mannichaft hat fich im Gefecht vortrefflich geichlagen, war aber weder in phyfifcher, noch in moralifder Beziehung genug abgehartet,

um nicht ben unausgesetten Anftrengungen, welche die Truppen mahrend ber tetten vier Wochen und namentlich in ben Decembertagen zu ertragen hatten, schneller zu unterliegen, als die alten friegsgewohnteren Soldaten. Gine Anzahl solcher erschöpften und übermübeten Mannschaften wurde an den Etappen-Orten gesammelt und rudten, nachdem sie sich einigermaßen erholt, wieder bei den Abtheilungen ein.

Diefes "Berfrumeln", wie es die Preußen neunen, war daher eine leicht vorauszusehende Confequenz bes durch die erlittenen Berlufte bedingten bedeutenden Nachschubes an Erfahleuten, welche gleich die harteste Probe, einen an schweren Rampfen reichen Winter-Feldung, ju bestehen hatten.

Der Nachtheil, daß nahezu die Salfte der Bataillone aus Erfay-Mannichaften bestand, mare weniger fühlbar gewesen, hatte man wenigstens über eine genugende Anzahl Infanterie-Offiziere verfügen tonnen.

Gleichsam der Reft an alteren Offizieren war in den Rampfen seit dem 1. December gesechtsunfähig geworden; in 16 Schlachten und Gesechten hatte das 1. Corps 500 Infanterie-Offiziere durch Tod oder Berwundung verloren, eine Ausstüllung der Lüden war vor der Haud geradezu unmöglich. Das Institut der Laudwehr-Offiziere hatte sich vortressich bewährt, war aber ebenfalls beinahe erschöpft, indem in Bahern die allgemeine Wehrpslicht zu furze Zeit bestand, um für solchen abnormen Abgang den nöthigen Ersah an früheren Einjährig-Freiwilligen, die sich zu Landwehr-Offizieren eigneten, bieten zu tönnen.

Durch biefen Mangel an Offizieren mar die Erhaltung der fogenannten Feuer-Disciplin in den langen Plauflerlinien fehr schwierig, und diefem Umftande ift, wenigstens theilweife, der rafcher als sonft eintretende Munitions-Mangel guguschreiben.

In einem ahnlichen Zustande wie die Infanterie waren auch die beiden anderen Baffen, Artillerie und Cavallerie. Erstere war durch die fortgesetten Rämpse der letten Tage sowohl in Bezug auf die Bespannung, als auch das Material kaum mehr operationsfähig. Die ungenügende Bespannung befand sich in so herabgesommenem Zustande, daß zu besürchten war, die Bserd würden gänzlich den Dienst versagen, wenn sie nicht wenigstens einige Tage Rube baben konnten.

Die Apfdgen Röhre waren fo verbleiet, baß fie vorläufig nicht gebraucht werben konnten, für die 6pfdgen Batterien bagegen fehlte es an Munition. Die Munitions-Reserve-Staffeln hatten ben außerordentlichen Unsorderungen unmöglich so rasch als nothwendig genügen können. Außerdem war ber Abgang an Offizieren noch schwerer zu ersehen als bei der Infanterie, weil teine Landwehr-Offiziere für die Artillerie zur Disposition standen.

Bon ber Cavallerie bes 1. Corps waren bie beiben Regimenter ber Divisions-Cavallerie seit bem Abmarsch aus ber Cernirungslinie vor Paris (6. October) unausgesetht jum Patronillen- und Eclaireur-Dienst verwendet worben; bie Cuirassier-Brigabe, welche vom 20. October bis 9. November

ben anftrengenden Sicherungs-Dienst gegen Chateaubun versesen, hatte bei ben barauf solgenden Märschen vielfach zu weiteren Entsendungen einzelne Theile zu detachiren und mußte die schwache Divisions-Cavallerie in ihrem Dienste unterftügen. In Folge dieser fortwährenden Anstrengungen der Cavallerie waren die Berbe so abgemattet, daß viele den Dienst versagten, und bei der Cuiraffier-Brigade in den letzten Tagen 8—10 Pferde täglich aus Erschöpfung sielen. Der Beschlag war vollständig heruntergekommen, weil man nicht Zeit und Rube gesunden, denselben zu ersegen.

Die Stärfe der Escadron betrug durchschnittlich nur noch 30-36

Rotten.

Da das 3. Corps erst einen Tag später in Orleans eintraf, hatte das 1. Corps am 11. December noch nicht zur Besehung dieser Stadt abzuruden, sondern nahm früh 7 Uhr nochmals eine Bereitschaftsstellung bei Grb. Rilly.

Der Rudzug bes Feindes mar burch die nachbrängenden Spigen des 10. Corps constatirt worden; Nachmittags rudte deshalb die Armee-Abtheilung bes Großherzogs in Cantonirungen.

Das 1. Corps, welches am 12. December nach Orléans abzumarfchiren hatte, bezog nachstebenbe Quartiere:

2. Brigade \*): Chaingy.

3. Brigabe: St. Mp, Boifinas, la Borte.

4. Brigade: öftlich der Mauve von Buiffeau bis la Nivelle.

Bon ber Artillerie-Referve rudte bie Division Will noch heute nach Orléans ab; die Batterien Malaifé und Olivier waren ber 22. Infanterie-Division zugetheilt.

Die Cuiraffier-Brigade bezog Quartiere in Rondonneau, Chaingy und Boifinas.

General v. v. Tann verblieb in Chateau Boifin bei St. An.

Bom Großherzog wurde am 11. December befohlen, daß vom 1. Corps eine Brigade mit ihrer Batterie, die Euiraffier Brigade mit ihrer Batterie und 6 Batterien (incl. der schon der 22. Infanterie Division zugewiesenen Batterien) im Berbande der Armee-Abtheilung als 3. Division verbleiben sollten.

Im hinblid auf den obenerwähnten, einiger Ruhe dringend bedürftigen, Buftand des Corps, und in Anbetracht der gestellten Aufgabe, die wichtige Stadt Orléans mit ihren Bruden zu sichern, hielt es General v. d. Tann für seine Pflicht, bei dem Großherzog gegen die Abcommandirung eines

<sup>\*)</sup> Bon ber 1. Brigabe hatten am 11. December bas 1. und 2. Bataillon Leib-Regiments ben Marich nach Gien angetreten; bas 2. Jäger-Bataillon und bie Spfbge Batterie Schleich waren ber 1. Brigabe nach Orléans gefolgt.

fo bedeutenden Theiles feines ohnehin fehr fcmachen Corps Borftellungen zu machen.

Da 3 Bataillone noch auf Gefangenen-Transport sich befanden, 2 Bataillone nach Gien\*) betachirt waren, so blieben, bei einer durchschnitt-lichen Stärke von nicht viel über 300 Mann per Bataillon, ungefähr 6200 Mann Infanterie zur eventuellen Bertheidigung von Orleans, gewiß nicht zu viel, wenn man in Betracht zieht, daß zur Sicherung des linken Loire-Ufers allein mindestens eine Brigade nothwendig war. Außerdem schiene geboten, als durch das 3. und 10. Corps, sowie durch das auf dem linken Loire-Ufer operirende 9. Corps die unter Befehl des Großherzogs stehnden Truppen (17. und 22. Infanterie-Division, 4. und 2. Cavallerie Division) eine für alle Fälle ausreichende Unterstützung fanden.

Doch die Berhaltniffe machten es dem Großherzog nicht möglich, die einmal getroffene Berfügung ganglich zuruckzunehmen, und wurde der Befehl nur dahin modificirt, daß eine Brigade und 6 Batterien im Berbande der Armee-Abtheilung zu verbleiben hatten.

Hierzu wurde die 4. Brigade (Oberft Pfenburg), bestehend aus dem 1., 2., 3. Bataillon 10. Regiments, 1. und 2. Bataillon 13. Regiments, in einer Gesammtstärke von ungefähr 1700 Mann, bestimmt, ferner die Spfdgen Batterien Carl und Neu und die 4pfdgen Batterien Gruithuisen und Grundherr; die 6pfdgen Batterien Olivier und Malaisé befanden sich bei der 22. Insanterie-Division.

Um 12. December Mittags rückte ber Reft bes 1. Corps zum brittenmale in Orleans ein, nachbem es wiederum ben blutigen Zoll von 96 Offizieren und 2080 Mann auf ben Schlachtfelbern von Meung und Beaugench bezahlt hatte!

Die ersten Tage nach dem Ginruden in Orleans murben vor Allem zur Retablirung bes Corps benutt.

Die Dislocation in Orleans mar folgende:

- 1. Brigabe\*\*) Faubourg Bourgoigne, bas 2. Jager-Bataillon und die Cpfbge Batterie hutten nach Pont aux Moines vorgeschoben.
  - 2. Brigabe auf bem linten Loire Ufer in bem Faubourg St. Marceau. Bon ber 2. Infanterie Divifion \*\*\*) ftanb bie 3. Brigabe +) mit

<sup>\*)</sup> Ebenbahin marichirte bas 3. Chevauxlegere-Regiment unter Oberft Leonrod II. ab, welcher bas Commando bes Detachements in Gien ju itbernehmen hatte.

<sup>\*\*)</sup> Am 17. December traf bas 2. Bataillon 1. Regiments vom Gefangenen-Trans-

<sup>\*\*\*)</sup> Generallieutenant v. Maillinger hatte in Orisans bas Commando ber 2. Jufanterie-Divifion übernommen.

<sup>†)</sup> Die ebenfalls vom Transport. Commando jurudgelebrten Bataillone der 4. Brigade (7. Juger-Bataillon, 3. Bataillon 12. Regiments) wurden einstweilen der 3. Brigade jugetheilt.

5 Bataillonen in Orléans, mit 1 Bataillon im Faubourg St. Jean, mit 1 Bataillon im Faubourg Ste. Madeleine.

Das 4. Chevaurlegere-Regiment mar auf bem linten Loire-Ufer ber 2. Brigabe unterftellt.

Die Cuiraffier-Brigade lag mit bem 1. Cuiraffier-Regiment und einer reitenden Batterie in Ormes, Orleans, Boulay, Buch, mit bem 2. Cuiraffier-Regiment und einer reitenden Batterie auf bem linken Loire-Ufer bei ber 2. Brigade.

Die Artillerie-Referve, noch aus 2-Gpfbgen Batterien und 1-12 pfbgen Batterie bestehend, cantonirte in Orleans auf dem Boulevard St. Jean.

Sicherung gegen Suben war vorläufig noch unnöthig, ba bie hier vorliegende 6. Cavallerie-Division genügende Dedung gewährte; ebenso hatte man bestimmte Nachrichten, daß Loire-auswärts bis Chatilion sur Loire teine feindlichen Truppen sich befänden.

Betreffs Berftärlung seines zusammengeichmolzenen Corps hatte sich General v. d. Tann telegraphisch an das Bagerische Rriegs-Ministerium gewendet und umgehend die Rudantwort erhalten, daß 2 Felb-Bataillone (1. Bataillon 4. Regiments und 2. Bataillon 8. Regiments), welche zur Zeit noch in Landau standen, sofort Marschefehl nach Orleans erhalten hatten.

Bur Beijchaffung ber nöthigen Borrathe, befonders an hafer, murbe bas Requifitione: Spftem aufgegeben, und trat an beffen Stelle ber freie Untauf; ebenjo bilbeten fich Pferbe. Antaufs-Commissionen, um die Befpannung ber Artillerie wieder zu ergangen.

Bur Aussührung bes Befrehls, die Bruden von Orleans gegen Suben fortificatorifch ju sichern, wurde unter Borfit des Generalmajor v. Orff eine Commission jusammengesett, welche die örtliche Situation genau zu prufen und die entsprechenden Borfchlage zu machen hatte.

Das Resultat dieser eingehenden Recognoscirungen war im Allgemeinen Folgendes:

Die Hauptvertheibigung burch Artillerie follte auf bas rechte Loire-Ufer verlegt werden, und waren zu biejem Zwede 6 Batterien für zusammen 40 Befchüte projectirt; auf dem linken Ufer dagegen follten, zur Bestreichung des Eisenbahndammes sowie der großen Straße von Toulouse, Tambourirungen für je 2 Geschütze angelegt und die Brüden über den Loiret zum augenblicklichen Abbrechen bereit gesetzt werden; außerdem war beabsichtigt, die Sidumfassung von St. Marceau durch zahlreiche Abgrabungen und Schützengrüben zu verftarten.

Das Detachement bes Oberft Leonrod II. war am 13. December in Gien eingerückt.

Schon am 15. December aber mußte biefe Abtheilung vor fiberlegenen feindlichen Kräften\*), welche aus ber Richtung von Briare umfaffend vor- gingen, nach Ougouer gurudweichen.

<sup>\*)</sup> Ungefähr 6000 Dann.

Auf die betreffende Melbung hiervon wurde vom Ober Commando der II. Armce verfügt, daß alle nach Sicherstellung von Orleans disponiblen Truppen dem anrückenden Feinde möglichst bald am Canal eutgegenzustellen und die Canalbrücken abzubrechen seine. Das 4. Chevauxlegers-Regiment erhielt deshald Beschl, am 16. Morgens nach Fan aux Loges abzurücken, die dortige Brücke zu zerftören, und die Straßen gegen Chateauneuf sur Loire und Bitry aux Loges zu beobachten. Zugleich besam die 1. Brigade die Weisung, 1 Zug der Spfgen Batterie Hutten, unter Bedeckung von 4 Compagnie 2. Jäger-Bataillons und 1 Escadron 4. Chevauxlegers-Regiments, zur Verschrügtung des Detachements Leonrod nach Ouzouer abzusenden. Der Rest der L. Brigade (3. Bataillon Leid-Regiments und 1. Bataillon 1. Regiments) rückte am 16. December Mittags ebenfalls nach Pont aux Moines und Cheep.

Beitere Melbungen bes Oberft Leonrod II. berichteten, bag ber Feind Gien wieder verlaffen habe und gegen Briare jurudgegangen fei.

Unterbeffen hatte biefes Borgehen feindlicher Abtheilungen gegen Gien boch die Möglichkeit voraussehen laffen, daß die im Suden, um Nevers, sich retablirende Französische Armee unter General Bourbati nunmehr, nachdem ber Haupttheil der II. Armee in der Berfolgung des General Chanzh begriffen war, Orleans zu nehmen beabsichtige, um den öfters intenditten Marsch gegen Fontainebleau nochmals zu versuchen.

Als daher die gänzlich geschlagene Armee des General Chanzy ihren Ruckung gegen le Mans fortsette, überließ Feldmarschall Prinz Friedrich Carl die weitere Berfolgung des Feindes dem 10. Corps, der 1. Cavallerie-Division und der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklendurg, und concentrirte das 3. und 9. Corps sowie die 6. Cavallerie-Division wieder um Orleans, woselbst die Spigen des 3. Corps bereits am 17. December Abends eintrafen.

Das 3. Corps echelonnirte fich von Orleans bis Chateauneuf, wodurch bie feineswegs gunftige Situation bes Detachements\*) in Ouzoner wefentlich gebeffert wurde.

Den Beobachtungebienft im Guben von Orleans übernahm eine Brigabe ber 6. Cavallerie-Division, welche bas bis jist bort gestandene Ulanen-Regiment Rr. 4 ablöste.

Um 22. December murbe befohlen, bag bas Detachement in Duzoner, beffen Cavallerie inzwischen von bem hufaren Regiment Mr. 16 abgelöft worden war, am 24. December nach Gien vorrude, um bort

<sup>\*)</sup> Das Detachement beftanb and: 1. und 2. Bataillon Leib-Regiments, 3 Cecabrons 3. Chexauptegere-Regiments, 1 Escabron 4. Chevauptegere-Regiments, 1,2 Compagnie 2 3üger Baiaillons und 2—Gpfdgen Gefculben. Bei ber weit vorgeschobenen Stellung bieler Abtheitung war besonders beren Berkindung mit den am Canal fl. henden Truppen durch jachtreiche Franctireurs sehr gefahrdet.

für den am 25. December durch Generalmajor v. Rantau von Montargis gegen Briare auszuführenden Angriff als Reserve zu dienen. Am 26. December sollte das Detachement den Rudmarsch nach Orléans antreten. Am 22. December war aber ein Befehl Sr. Majestät des Königs von Preußen eingetroffen, wonach das 1. Corps wieder unter die unmittelbaren Besehle der III. Armee zurüczusehren habe. Das Corps sollte sowohl eine Reserve für die Gernirungs-Armee als für die II. Armee und die Armee-Abtheilung des Großherzogs bilben.

Bom Ober-Commando der II. Armee murde deshalb befohlen, so abzumarschiren, daß das Corps-Hauptquartier am 24. Artenah, am 25. Angerville und am 26. December Etampes erreicht habe. Das Octachement in Ouzouer sollte jedoch seinen erhaltenen Auftrag erfüllen, und dann über Lorris, Beaune la Rolande, Malesherbes zum Corps einrücken. Zur Erleichterung der Truppen ordnete General v. d. Tann den Marsch auf 4 Strafen an.

Ale Marichlinien maren beftimmt:

2. Infanterie: Divifion, Strafe über St. Lyé, Autruy, Etampes.

1. Infanterie-Divifion, bie große Barifer-Strage.

Artillerie:Referve, die Strafe über Artenap, Janville, Rouvray St. Denis, Dommerville und Authon.

Cuiraffier-Brigade, über Songy, Allaines, Baudreville, Dommerville. Die 4. Brigade mar ebenfalls jum heranruden an das Corps befohlen, und sollten die abcommandirten Batterien, nach Maßgabe des Eintreffens im Rayon des 1. Corps, wieder in ihren früheren taltifchen Berband treten.

Der Marich follte ale Friedens. Marich jurnichgelegt werben, eine Formation, beren wir uns feit lange entwöhnt hatten!

Um Borabend unferes Abmariches von Orleans erhielt General v. d. Tann die höchste militairische Auszeichnung Baperns verliehen: Das Großtreuz bes Militair-Mar-Joseph-Orbens.

Bei großer Ralte und fehr mangethaften Quartieren in ber feit Mouaten durch unaufhörliche Truppen-Durchzüge hart mitgenommenen Beauce erreichte bas 1. Corps am 26. December bie Umgegend von Stampes.

Am gleichen Tage war vom Ober Commando der III. Armee ein Befehl eingetroffen, wonach das 1. Corps Cantonirungen in der Umgegend von Arpajon und Moutlhery zu beziehen hatte. Dasselbe hatte als Referve der Belagerungsarmee zu dienen, und je nach Umftänden auf dem linken oder rechten Ufer der Seine in Berwendung zu treten; außerdem sollte dem Corps einige Ruhe gegönnt werden.

Demgemäß hatten die Abtheilungen des 1. Corps am 28. Dreember nachftebende Cantonirungen bezogen:

1. Brigade: Bille bu Bois, Billiere fur Orge, Lougpont.

2. Brigabe: Montlhern, Linas. Diefer Brigabe mar bas eingetroffene 2. Bataillon 8. Regiments zugewiefen.

3. Brigade: Leuville, Bretigny, le Bleffis-Baté, Bondouffle, Fleury Merrogis, Ste. Geneviéve, Liers, St. Michel fur Orge.

4. Brigade, bei welcher bas 1. Bataillon 4. Regiments eingetheilt war: Arvajon, St. Germain, La Norville.

Cuiraffier Brigabe: an ber Barifer Strafe zwifden Ctampes und Etrechb.

Artiflerie Referve: Leubeville, Bert le Grand, Bert le Betit, Echarcon.

Baupt-Munitions Colonne: Liffes, Billabe.

Feldgenie Divifion: Mauchamps, Torfou.

Berpflegs Abtheilung Rr. V: Stampes.

Berpflege-Abtheilung Rr. I: Montlhern.

Berpflege Abtheilung Rr. II: Bretigny.

Aufnahme:Feld-Spital Rr. 11: Billeboufin.

Die wenigen Tage, welche bem Corps gu feiner Erholung blieben, genugten, um es wieder vollfommen gu retabliren, und tonnte basfelbe jeder neuen Aufgabe mit Bertrauen entgegensehen.

Bahrend ber größere Theil bes 1. Corps vom 12. December an wenigftens einige Rube genoß, hatten bie bei ber Armee-Abtheilung bes Großherzogs verbliebenen Abtheilungen noch harte Anstrengungen zu überwinden.

Am 12. December marichirte bie 4. Brigade auf grundlofen Begen nach Josnes, woselbst fie in ber nacht erschöpft eintraf und am 13. December verblieb.

Am 14. December rudte die Brigade in ben Rapon St. Leonard, sa Courtoisse, Grb. Chemin, se Ramage, sa Pagerie, ben nächsten Tag in ben Rapon Ecomon, Biévh, Moish und die Fermen längs der Straße nach Morée.

Mm 16. December follte bie 4. Brigate an bas in und bei Morée fiebenbe Detachement Rauch anichließen und tam hierbei jum Gefecht.

# Gefecht bei Morée.

(16. December.) \*)

Am 14. December war die 17. Infauterie-Division, hinter welcher die 4. Brigade mit 4 Batterien marschirte, in brei Cosonnen an den Loir-Bach gerückt und fand dort, sowohl bei Morée als hauptsächlich bei Freteval, hart-nädigen Widerstand. Der Feind hatte die sehr gunftig gelegenen Höhen auf dem rechten Ufer des Baches mit zahlreicher Artisserie, zum Theil schweren Ralibers, besetzt, und verhinderte nicht nur ein Passieren des genannten Baches, sondern ging selbst seinerseits wiederholt zur Offensive über. Der Feind

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Tafel 10 Banb II ber Jahrbucher.

schien hier die ernftliche Absicht zu haben, unter Benutung des vortheilhaften Terrain-Abschnittes der ferneren Berfolgung ein Biel zu seten, und war aus seiner ganzen Haltung zu schließen, daß er durch frische Truppen verstärkt worden fei.

Rachdem die Abtheilungen der 17. Infanterie-Division während des Tages den Ort Freteval gegen alle Angriffe des Feindes behauptet hatten, concentrirte sich das Gros dieser Division am frühen Morgen des 15. December, unter Aufgebung des der seindlichen Artillerie-Wirkung zu sehr ausgesetzt Ortes, auf den höhen kittlich von Freteval, und nahm eine Stellung, auß welcher einem allenfallsigen Borgehen des Gegners frästig begegnet werden konnte. Das Detachement Rauch\*) hatte am 14. December unter ziemlich lebhastem Gesecht Morée genommen und behauptet, und blieb auch am 15. December in einer Geschlichstellung zwischen Morée und la Ruelle. An diesem Tage stand die 4. Brigade, wie bereits erwähnt, zwischen Bievy-le-Rahe und Ecomon.

Diefe Brigabe, unter Commando bes Oberft Pfenburg, mar aus nachftebenden Abtheilungen formirt:

10. Regiment, (1. Bataillon (Major Beeg),

Oberfilieutenant 2. " (Sauptmann Rraft),

Joner. (3. (Sauptmann Bilhelm Meier).

13. Regiment, (1. Batailson (Premierlieutenant Egloffstein), Oberft Pfenburg. (2. (Major Schönhueb).

Joet ft gefenburg. (2. " (Mujot Suonifico)

4pfdge Brigade:Batterie Gruithuifen. (4pfdge Batterie Grundherr,

Major Daffner.

6pfdge " Neu, 6pfdge " Carl.

1 Escabron bes Preußischen Ulanen-Regiments Rr. 10. Die Gesammtstärle ber Brigabe an Infanterie betrug ca. 1700 Mann Der Befehl bes Großherzogs für ben 16. December hatte gelantet: "Die 17. Infanterie-Division behält die innehabenden Stellungen.

Die 22. Jufanterie-Divifion ichlieft auf Die 17. Infanterie-Divifion auf, und trifft um 49 Uhr Bormittags finter berfelben ein.

Die combinirte Bagerifche Brigade, welcher 1 Escabron der 4. Cavallerie-Divifion attachirt bleibt, schließt auf das Detachement von Rauch bei Morée auf, und trifft um 49 Uhr bei Morée ein."

Bahrend bes Marsches ging bei bem Brigade Commando die Aufforder rung bes Generalmajor v. Rauch ein, zur Dedung bes eventuellen Rückzuges burch bas Defilce bei Ecomon, ben Ort Mois zu besetzen. Hierzu wurde bas 2. Bataillon 13. Regiments bestimmt, ber Rest ber Brigade mit

<sup>\*)</sup> Diefes Detachement bestand aus: 2, und 3. Bataillon 83. Regiments, 1. Bataifon 89. Regiments, Dragoner-Regiment Rr. 17, Ulanen-Regiment Rr. 11, 1 reitende Batterie, 1-6pfoge Batterie.

ben 4 Batterien feste ben Marich fort, und nahm eine Bereitschaftsftellung in einer Terrain-Mulbe bitlich von la Guiconnière (9 Uhr).

Gegen Mittag brachten die Patrouillen ber Ulanen die Meldung, daß fich am füblichen Rande des Bois de St. Claude ftarkere feinbliche Abtheilungen zeigten. Zur Sicherung der bedroheten rechten Flanke entsendete Oberft Henburg das 2. Batailion 10. Regiments mit dem Auftrag, die in dieser Richtung gelegenen Fermen zu besetzen. Demgemäß rückten von diesem Batailion die 5. Compagnie nach fosserie, die 6. Compagnie nach la Mercerie, die 7. Compagnie nach le Chêneteau, die 8. Compagnie in ein kleines Geholz westlich von sa Coutencellerie.

Balb nach 1 Uhr traf vom Großherzog ein Befehl bei bem Commanbeur ber 4. Brigade ein, wonach biese Detachement bes Generalmajor v. Rauch in seiner Stellung abzulösen habe.

Oberft Pfenburg beabfichtigte, Diefe Ablöfung fucceffive vorzunehmen, um nicht bie auf ben Soben bes linten Ufers postirte feinbliche Artillerie aufmertfam au machen.

Bunachft follte das 1. Bataillon 10. Regiments zur Ablöfung des in la Ruelle stehenden Preußischen Bataillons abrucken, und zu diesem Zweck, um die von der Artillerie des Gegners beherrschte Straße zu vermeiden, in einer Terrain-Vertiefung füblich derfelben gegen Morée vorgehen und von dort la Ruelle erreichen.

Dieses Bataillon hatte feinen Marsch taum angetreten, als im Thalgrund bei Morée ein lebhaftes Gewehrfener losbrach, in das sich auch bald Artillerieseuer mischte (2 Uhr). Der Feind, längs des Loir-Baches vorgedrungen, versuchte Morée in westlicher und sudlicher Richtung umfassend anzugreisen.

Balb barauf entwickelte ber Feind auch bei la Bliniere, le Fougeret und am Subrande bes Balbes von St. Claube ftarte Plantler-Schwarme und Artillerie.

Das obengenannte 1. Bataillon 10. Regiments war burch ben Breußischen Borposten Commandeur zur Unterftugung bes bei la Ruelle stehenden Bataillons hinter diesen Ort birigirt worden.

Die beiden noch zur Disposition stehenden Bataillone der 4. Brigade nahmen in der Linie la Ruelle—le Choneteau Stellung, und zwar das 3. Bataillon 10. Regiments mit dem rechten Flügel an dieses Gehöft gelehnt, tinte von diesem Bataillon das 1. Bataillon 13. Regiments, bei la Ruelle an Preußische Infanterie anschließend.

Die Artisterie, für welche bas Fortsommen in ben lehmigen Felbern, mit ber geringen, abgetriebenen Bespannung eine Unmöglichseit war, blieb vorläufig auf ber Strafe.

Um 3 Uhr hatte fich auf ber gangen Linie ein lebhaftes Planklerfener entwidelt. Der von la Bliniere und le Fougeret anrudende Feind wurde balb aufgehalten.

Ernster gestaltete sich ber Kampf in Morée, wohin auf Ansuchen zuerst 2 Compagnien (3. und 4.) des 1. Bataillons 13. Regiments, und später  $1\frac{1}{2}$  Compagnien (12. und  $\frac{1}{2}$  11.) des 3. Pataillons 10. Regiments entsendet worden waren. Dem Preußischen Regiment Nr. 89 gelang es im Bereine mit diesen Unterstügungen, den Feind, welcher sich bereits die auf 200 Schritt genähert, nachdrücklichst zurückzuweisen.

Unterbeffen hatte auch die Artillerie ber 4. Brigabe in bas Gefecht eingegriffen.

Bwei Geschütze ber 4pfdgen Batterie Grundherr nahmen auf der Straße, weftlich von la Guiconniere, Bosition, links von diesen, ebenfalls auf der Straße, die Spfdge Batterie Neu. Die Spfdge Batterie Carl hatte nörblich der Straße einen einigermaßen trockenen Fleck Erde zum Aufsahren gefunden, und nahm Stellung etwas öftlich des Gehöftes l'Autruère. Diese 14 Beschütze richteten ihr Feuer gegen die seindliche Artillerie, welche bei le Fougeret in Thatfafeit getreten war.

Bwei Gefdute") ber 4 pfogen Batterie Grundherr waren naber gegen Morée vorgegangen, und wirkten gegen die auf den Sohen des rechten Ufers

aufgefahrene feinbliche Artillerie.

Mit bem Miglingen bes Angriffs auf Morée erlahmte auch jener auf ben übrigen Theil ber bieffeitigen Stellung; ein Bersuch feindlicher Plantler-Schwärme aus bem Balbe von St. Claube vorzubrechen, wurde in turzer Zeit durch das Feuer bes 10. Regiments abgewiesen, wobei die ohnedieß schon fehr lange und dunne Gesechtslinie durch die Besetzung eines Gehölzes östlich von la Mercerie noch mehr ausgebehnt werden mußte.

Gegen 5 Uhr, mit dem Gintritt der Dunkelheit, verftuminte bas

Reuer.

Rach ben Frangösischen Berichten wollte die 1. Divifion bes XXI. Corps unter Commando bes General Rouffeau ben Ort Morée und die umliegenben (öftlichen) höhen wieder nehmen, ware aber in seinem Vorgehen (?) und nachdem bereits ein Theil von Morée genommen gewesen (?) durch ben Befehl zum allgemeinen Rudzuge aufgehalten worden.

Die Berlufte in biefem turgen Gefecht maren gering, fie betrugen:

Tobt: - Offizier, 1 Mann, Bermundet: 1 , 7 ,,

1 Offizier, 8 Mann.

Am fpaten Abend erfolgte bie befohlene Ablöfung bes Detachement Rauch.

Die 4. Brigabe murbe in folgender Beife bislocirt:

1. Bataillon 10. Regiments: la Ruelle, 2 Compagnien 1. Bataillons

<sup>\*) 2</sup> Gefdube hatten fich gleich bei Beginn bes Feuers als unbrauchbar gezeigt, 2 weitere Gefdube murben fpater ebenfalls wegen Storung bes Berfclug. Dechanismus gefechtsunfabig.

13. Regiments und 2 Compagnien 2. Bataissons 13. Regiments: Morée, 2 Compagnien 1. Bataissons 13. Regiments: sa Charonnière, 2 Compagnien 2. Bataissons 13. Regiments: Thireau und Sermonnière; das 2. Bataisson 10. Regiments blieb in den von ihm besetzten Gehöften. Die Artisserie bezog engste Cantonirung und Bivouat in Comon.

Die ausgestellte Borpoftenlinie erftredte fich von Moree langs bes Loir-Baches, bann nach la Ruelle ausbiegend über le Choneteau gegen le Bleffis. —

In ber barauffolgenden nacht hörte man auf feindlicher Seite eine lebhafte Bewegung, Wagengeraffel und abgebende Gifenbahnguge.

Die Armee bes General Changy hatte ihren Rudgug gegen le Mans angetreten.

Am nächsten Tage, 17. December, war die 4. Brigade dem birecten Befehl des Generaltieutenant v. Wittich unterstellt und rücke, ohne auf den Feind zu stoßen, über St. Hilaire, wo sie den Loir-Bach überschritt, in den Rayon Busloup, Gros: Chone, la Haie aux Biches, les Hauts de Fontaine, Morée.

Am 18. December wurde die Brigade an den Loir-Bach nach Morée, Fretebal und Fontaine zurückgenommen, nur das 3. Bataillon 10. Regiments blieb in Busloup vorgeschoben.

Die beiben folgenden Tage hatte die Brigade Ruhe. 3hr äußerer Buftand war wie der aller fo hart mitgenommenen Truppentheile der Armee-Abtheilung des Großherzogs fehr heruntergefommen. Befonders das Schuhzeug befand sich in einem jammervollen Zustande. War desselbe ficon nach den Gefechtstagen am Anfange des Monats fehr befect gewesen, so hatten die letzten Marfche im sußtiefen, aufgeweichten Lehmboden, in welchem die Stiefel häufig stecken blieben, und der sortwährende Regen die letzten Ueberrefte noch brauchdarer Schufte zu Grunde gerichtet.

Auch die Berpflegung war in dem ausgesogenen Landstriche, durch welchen der Marich führte, fehr mangelhaft und besserte fich erft, als am 19. December eine von Orleans herangeschickte Proviant Colonne die Brigade erreichte.

Durch die übergroßen Strapaten war der Stand der Bataillone fehr zusammengeschmolzen und Oberst Dsenburg formirte am 20. December seine fammtlichen Bataillone, welche alle nur ungefähr 300 Mann start waren, zu 2 Compagnien.

Um 21. December hatte die 4. Brigade Cantonirungen um Chateaubun inne, und war am 22. December eben im Marich nach Bonneval, als der Befehl eintraf, wieder in den Berband des 1. Corps einzuruden.

Ueber Bonneval, Boves, Boisville erreichte bie 4. Brigade in 3 Tagemarichen bei Etampes am 26. December bas 1. Corps. Ein Tagesbefehl bes Kronprinzen begrüßte in erhebender Weise bas 1. Corps bei seinem Rüdtritt unter das Ober-Commando der III Armee, und Se. Majestät der König von Preußen besohnte den Führer des Corps mit der in diesem Kriege settenen Auszeichnung des Ordens pour le mérite.

III.

# Die Königlich Bayerische Armee

nach ihrer Reorganisation vom . Jahre 1872.

Bon A. D. 28ihleben.

#### I. Cinleitung.

Unstreitig hat, vielleicht bas Desterreichische Beer ausgenommen, die Baberische Armee unter allen Deutschen Contingenten die älteste Geschichte. Sie beginnt mit dem dreißigjährigen Ariege, in welchem der Berzog, später. Kurfürst, Maximilian I. von Babern die Seele und das Schwert der Ligue war und seine aufgestellten Heere oft die einzige nennbare Streitmacht des fatholischen Deutschlands bildeten.

Merkwürdig, daß mit dem Beginn der Ariegegeschichte Bayerns auch der Glanzpunkt seines heeres zusammenfällt. Spater haben wohl die Bayerischen Truppen so manches Lorbeerblatt auf blutigem Schlachtselbe erkampft, aber nirgends treten sie wieder als friegführende hauptmacht, stets nur als Hilfstruppen auf.

Dit ben Banblungen der Politik Bayerns wechselte auch das heer seine Segner. Mit Frankreich war es im Spanischen Erbfolgekrieg und unter Napoleon von 1805 bis kurz vor der Schlacht von Leipzig verbundet und richtete in diesem Bundniß seine Waffen gegen Oesterreich, Preußen und Rukland.

An der Seite Preußens focht es im 2. Schlesischen, im Baperischen Erbfolge-Ariege und im Feldzug 1870—71 gegen Frankreich, nachdem es wenige Jahre vorher, 1866, mit Defterreich gegen Preußen ins Feld gerückt war.

Bapern vermochte nicht, fich des Einfluffes feiner verschiedenen politischen Berbindungen auf fein heerwesen zu entziehen, so daß man bei einer chemischen Bersehung besselben auf Preußische, Desterreichische, namentlich auf Französische Rudftande ftoßen wurde, indessen bewahrten trothem die Baperischen Truppen ihren eigenen Thpus, den man von unseren Tagen bis zu ben Beiten Tilly's zurud verfolgen kann.

Die Militair-Organisation, mit welcher Babern aus bem Rriege mit Frantreid, 1813 und 1814, hervorging, bat es im Wefentlichen bis auf bie neuefte Beit beibehalten. Bo es Abanberungen traf, zeigte es fich vollfommen auf eigenen Sugen ftebend, fo bei ber Bahl feines fruberen Bollern. fchen Artilleriefpsteme und in neuester Beit in ber Annahme bee Werbergemehre.

Die Decrete bes Deutschen Bunbes blieben in Babern, wie fast überall, ohne Beachtung, und fo tonnte ber tunftfinnige Ronig Ludwig fein Beer ungeahndet verfummern laffen, um mit ben baran erfparten Dillionen glangende Brachtbauten auszuführen.

Bohl hatten die Nachfolger bes Konigs Ludwig mehr Berg für ihr Beer, aber ber Dain-Feldzug, 1866, zeigte, bag eingewurzelte Difftande ber beffernden Band gaben Biberftand entgegensetten. Erft nach dem 1866 mit Breugen abgefchloffenen Alliangvertrage begann ein lebhafteres Tempo in ber Baperifchen Beeresvermaltung Plat zu greifen und die Früchte zeigten fich bereite in bem letten Rriege mit Franfreich.

Eine völlige Reorganisation mar jedoch bis bahin noch nicht vollbracht. Bu einer folden, und gwar nach Breufischem Mufter, verpflichtete fich aber Bagern burch ben mit Breugen abgefchloffenen Bertrag vom 23. Rovember 1870.

Rach diefem Bertrage bilbet bas Baperifche Beer einen in fich gefchloffenen Beftandtheil bes Deutschen Bundesheeres mit felbftftandiger Bermaltung unter Militair-Bobeit bes Ronigs von Bavern, im Rriege - und gmar mit dem Beginn ber Dobilifirung - unter dem Befehl bes Bundesfelbherrn.

Der Bundesfeldherr hat die Bflicht und bas Recht, fich burch Infpectionen von der Uebeceinstimmung in Organifation, Formation und Ausbilbung, fomie von der Bollzähligfeit und Rriegstüchtigfeit bes Baberifchen Contingente Ueberzeugung ju verfchaffen.

Much verpflichtet fich Babern, in Bezug auf Organisation, Formation, Musbildung und Bebuhren, bann hinfichtlich ber Dobilmachung volle lebereinftimmung mit ben fur bas Bundesheer beftebenden Rormen berguftellen; bagegen ift ihm zugeftanben, junachft feine Militairgeschgebung bis gu bem verfassungemäßigen Buftanbetommen eines neuen Bejegbuches beigubebalten. -

Bir wollen uns nicht mit ben geiftreich gefchriebenen Artifeln: "Ueber Baperifchen Separatismus", welche in den Militairifchen Blattern neuerer Beit ericbienen find, in Bolemit einlaffen, muffen aber doch die Bemertung aussprechen, bag bie barin enthaltene Scharfe leicht erbittern fann, fcwerlich aber ju größerer Ginheit und Ginigfeit führen wird.

Unleugbar ift es mohl, bag bie Macht bes Deutschen Raifere und mit berfelben auch die Rrieustüchtigfeit bes Reichsheeres gefteigert merben murbe, menn baffelbe ein vollftanbig einheitliches mare und alle Ernennungen, fowie bie Abministration und ber Dienftbetrieb birect von ber Spite des Reiches ansgingen: aber man muß mit gegebenen Großen rechnen und nicht mehr verlangen, ale bie Bertrage einraumen. Dan muß auch bebenten, bag eine völlige Centralifation ibre Schattenfeiten, die lebensfähige Gelbftftandigfeit einzelner Bundesglieber, auch ihre Lichtfeiten bat.

Rach unferer Unficht tann man bie Baberifche Urmee-Reorganifation. wie fich biefelbe in biefem Rabre vollzogen hat, nur mit großer Freude begrußen und bem Rriegeminifterium in Munchen großen Dant fagen, bag es bie mehr ale nach einer Seite bin beitliche Arbeit fo weit vollbracht bat.

Wenn man weiß, wie ichwer es bem Denfchen fallt, alte Bewohnheiten, liebgewonnene Eraditionen felbft gegen das augenscheinlich Beffere gu vertaufchen, fo wird man die Opfer, welche die Baperifche Urmee ber Ginbeit bes Reichsheeres - wenn auch bem Bertrage gemäß - gebracht bat, bantbar anerkennen, jumal nicht jede angenommene Abanderung an und für fich eine Berbefferung ift. Bir erinnern bierbei nur an die veranderte Begeichnung einzelner Chargen, 3. B. bee Regimente zc.-Commanbanten in :Commandeur, bes Dber - und Unterlieutenants in Bremier- und Geconde: lieutenant, des Mufitmeiftere in Stabshoboift. Auch wird man, wie febr es auch burch die Rothmendigfeit ber Ginheit geboten mar, boch feine mefent: liche Berbefferung barin finden, daß man Generalquartiermeifterftab mit Beneralftab, Beughausverwaltung mit Artillerie-Depot, Benie-Corps mit Ingenieur-Corps, Genie:Compagnie mit Bionier-Compagnie, Militair-Roblen hof mit Remonte : Depot, Rranfenhaus-Bermaltung mit Lagareth. Commiffion, u. f. w. vertaufcht hat.

In zwei wichtigen Dingen ift allerdinge noch nicht bie erwünschte Conformitat mit bem Breugischen Beere erreicht worben, und gwar in ber Drganifation ber Artillerie und in bem Militgir - Gerichtemefen. Es murbe aber eine große Ungerechtigfeit fein, beshalb ber Baberifchen Regierung Borwürfe gu machen, denn unfere jegige Organisation der Artillerie liegt felbst noch in ber Ummanblung, und unfere Militairgefetgebung nicht minber. Es mare nur ale eine Uebereilung angufeben, wenn man in Bapern bie iebige Artillerie-Dragnifation und Militair-Gerichteverfaffung angenommen hatte, um bann abermale mit Preugen bie neuen Ummanblungen gu vollgieben.

Bobl ftoffen wir bei genquer Betrachtung ber Baberifchen Organifation noch auf manche Gingelnheiten, die nicht völlig congruent mit bem Dobell find, boch gonnen wir ber Baperifchen Urmee bie Beibehaltung biefer unwefentlichen Eigenthumlichfeiten, wie wir Sachfen bie fogenannte "Souverainitate: Biefe (Baspoil)" und Unhalt feine grun und weißen Schilberhaufer aönnen.

Allerdings ift mit ber Annahme gleicher Formen bei Beitem noch nicht Alles gethan; der gleichen Form muß auch ber gleiche Beift eingehaucht werben. Die Formen laffen fich befehlen, nicht fo ber biefelben burchbringende Geift. Hierzu bedarf es bei bem beften Willen ber Zeit. Durchbringt boch auch ber Regen erft allmählig ben ausgetrodneten Boben.

Wenn heute ber Czar, der Sultan und Herr Abolph Thiers das Breußische Exercir-Reglement einführten, und man wollte übers Jahr ein Russisches, ein Türkisches und ein Französisches Regiment auf dem Kreuzberge bei Berlin neben einem Preußischen besichtigen, man würde kaum glauben, wie verschieden, je nach dem nationalen Geift, die Auffassung ein und desselben Reglements sein kann.

Nach biefen einleitenden Worten schreiten wir dazu, dem Lefer die Baberifche Armee nach ihrer neuen Organisation, so weit solche aus dem Baberifchen Berordnungs-Blatt Nr. 6—8 dieses Jahres hervorgeht, darzuftellen. Auf eine Vollständigkeit dieser Arbeit muffen wir schon mit Rudssicht auf den Raum dieser Blätter verzichten.

# II. Kriegsminifterium, Generalftab, Adjutantur, höhere Commando-Behörden, Inspectionen, Gonvernements und Commandanturen.

#### 1. Das Kriegsminifterium.

Daffelbe zählt einichtießlich bes Kriegsministers 12 Offiziere, barunter 7 Stabsoffiziere als Referenten, ferner 2 Aerzte (1 Generalstabsarzt mit bem Range eines Generalmajors als Referenten, und 1 Oberstabsarzt mit Majors- resp. Hauptmannsrang), 4 Kriegsräthe als Justigreferenten, 1 General-Berwaltungs-Director und 6 Kriegsräthe als Ibministrations-Referenten, 1 Oberstabs-Beterinair-Arzt mit Oberstlieutenants- resp. Majorsrang, 24 Secretaire und Registratoren, 23 Rechnungsbeamte und 14 Personen unteren Dienstbersonals.

3m Ganzen jählt das Ariegeministerium 87 Bersonen mit 32 Dienstepferben, von benen auf den Ariegeminister 8 entfallen.

Dem Rriegeminifter birect untergeordnet find:

- a. Die Militair. Fonbs. Bermaltung mit Militair. Fiscalat mit 1 Generallieutenant ober Generalmajor ale Borftand und 13 Rechanungsbeamten, Schreibern 2c.
- b. Die General-Militair: Raffe mit 1 General Rriegsgabimeifter und 9 anderen Beamten, Dienern zc.
- e. Die Montirungs. Depots zu München und Rurnberg zu je 1
  Stabsoffizier vom Penfionsstande als Borftand und 9 anderen Beamten 2c.
- d. Die Remonte-Inspection mit 1 Stabsoffizier als Inspecteur.
- e. Die Remonte-Depots zu Steingaben, Schwaiganger, Benebiftbeusern, Fürftenfelb, mit 1 Stabsoffizier vom Penfionestanbe als Borftanb und 18 anderen Beamten 2c.

f. Die Schießichule aus 6 Offizieren, 1 Befchaumeister (?) und 14 Unteroffizieren, Gefreiten und Gemeinen bestehenb.

g. Die Bewehrfabrit. Direction auf die Dauer des außerordentlichen

Betriche (3 Offiziere und 6 andere Berfonen).

Als ein Unterschied zwischen bem Preugischen und Bagerifden Rriegsministerium ift zu bezeichnen, bag im letteren ein Oberftabs-Beterinair-Argt angestellt ift.

#### 2. Der Generalftab.

Derfelbe zählt im Ganzen 23 Offiziere und zwar 1 Generallieutenant ober Generalmajor als General-Quartiermeister, 2 Generalftabschefs ber Armee-Corps, 1 Abtheilungschef, 12 Stabsoffiziere, die zu 4 bei den Divisionen, und 1 als Director der Ariegsafadenie, 7 Hauptleute, davon 1 als Adjutant des General-Quartiermeisters, 1 als Adjutant bei der Ariegsafademien nud einige eventuell bei den Divisions-Commandos. Das topographische Bureau zählt außerdem 1 Stabsoffizier und 7 Hauptleute, davon 2 vom Pensionsstande.

Un Unterpersonal gabit ber Generalftab 15 Personen, im Gaugen alfo 46 Personen, bavon 31 Offiziere mit 75 Pferben.

#### 3. Die Adjutantur.

hierher gahlen die General: und flügelabjutanten bes Ronigs, baun bie Abjutanten ber Königlichen Pringen, bes Kriegsminifters, bes Generalftabes und ber Inspectionsstellen.

# 4. Die hoheren Commando-Beforben.

#### a. Die General : Commandos.

Ein General-Commando besteht aus 7 Offizieren (bem commandirenden General, 3 Offizieren bes Generalstabs, 2 Abjutanten und 1 Sclabsossizier vom Bensionsstande, Referent in Landwehr-Angelegenheiten), 2 Aerzten (1 Generalarzt, 1 Affistenzarzt), 20 Intendantur-Beamten mit dem Corps-Intendanten an der Spige, 1 Corps-Streddeler, 3 Beamten der Corps-Rriegstaffe mit dem Corps-Kriegszahlmeister an der Spige und 5 Registratoren, Bureaudienern zc. Im Gangen also 35 Personen mit 28 Dienstepherden, von denen auf den commandirenden General 8 tommen.

Ein Baperifches General-Commando untericheibet fich baburch von einem Breugischen, bag baffelbe bie Beamten einer Corps Rriegstaffe und fur Lanwehrangelegenheiten einen besonderen Referenten und zwar einen Stabsoffizier aus dem Benfionsftande hat.

Letteres führt uns zu einer Bemertung, die wir hier ein für allemal aussprechen.

Es erscheint fehr zwedmäßig, bag man in ber Baberischen Armee vielfach

Bebrauch von pensionirten Offizieren an Stellen macht, bei benen keine törperliche Kriegstüchtigkeit erforberlich ift. Bir finden bies namentlich bei ber Landwehr burchgeführt, indem nicht nur ber Landwehr Bezirks Commanbeur und Abjutant dem pensionirten Stande entnommen sind, sondern auch dem Stade jeder Infanterie-Brigade 1 Hauptmann oder Lieutenant als Referent in Landwehr-Angelegenheiten und, wie wir oben gesehen haben, jedem General Commando 1 Stadsoffizier vom Pensionsstande zu gleichem Zwecke zugetheilt ist. Der wesentliche Bortheil dieser Einrichtung tritt bei einer Mobilmachung zu Tage, bei welcher die stellvertretenden General- und Brigade-Commandos aus diesen mit ihrem Dienst vertrauten Offizieren großen Ruben ziehen werden.

b. Die Stabe einer Divifion, einer Infanterie- und einer Cavallerie-Brigade.

Diefelben find ebenfo formirt wie in Breugen, nur daß jedem Stabe einer Infanterie-Brigabe 1 Sauptmann ober Lieutenant vom Benfionsftande als Referent in Landwehr-Angelegenheiten zugetheilt ift.

- c. Der Stab einer Artillerie Brigade besteht aus 1 Generalmajor ober Oberft als Commandeur und 1 Lieutenant als Abjutanten.
  - 5. Die Inspectionen und Berathungs-Commifftonen.
- a. Die General-Inspection ber Armee, aus 1 General ber Infanterie zc. und 2 Abjutanten bestehend, burfte unferen Armee-Inspectionen gleichzustellen fein.
- b. Infanteries und Cavallerie-Berathungs. Commiffionen. Diefelben werden burch jeweilig ergehende fpecielle Beftimmungen proviforisch jusammengefett.
  - c. Infpection ber Artillerie und bes Trains.

Diefelbe befteht aus 1 Generallieutenant ober Generalmajor und 2 Abjutanten; ihr find in technischer Sinficht die beiden Artillerie-Brigaben und Train-Bataillone untergeordnet. Unmittelbar zu ihrem Reffort gehören:

- aa. Die Artillerie-Berathungs. Commiffion, welche etwa ber Breußifden Artillerie-Brufungs. Commiffion gleichzustellen ift und aus 7 Offizieren und 4 Zeugsergeanten besteht.
- bb. Die Zeughaus : Sauptbirection mit 1 Generalmajor ale Borftanb, 6 Offigieren und 12 anberen Berfonen.
- co. Die Bulverfabrit mit Salpeter-Raffinerie (2 Offiziere).
- dd. Die Gef ditgiegerei (2 Offiziere und 3 Beamte).

- ee. Die Artillerie-Bertstätten und Ouvriers-Compagnie. Lettere ist unseren aufgelösten Sandwerter-Compagnien analog und besteht aus 3 Offizieren, 1 Zahlmeister, 17 Unteroffizieren, 97 Sandwertern 1., 2. und 3. Klasse und 3 Deconomie-Handwertern.
- ff. Die Laboratorien und die Feuerwerts-Compagnie. Letztere gleicht unferer 1871 aufgefösten Feuerwerts-Abtheilung und ist 3 Offiziere, 1 Zahlmeister, 14 Unteroffiziere, 68 Mann und 3 Deconomie-Handwerter start.
- gg. Die Artillerie-Depots zu München, Augsburg, Rürnberg und Marienberg (Beftung bei Burgburg). Denfelben ftehen zusammen 7 Zeug- und 2 Feuerwerts-Offiziere vor, welchen 46 anderweitige Bersonen: Zeugseldwebel, Sergeanten zc. zugetheilt find.
- hh. Die Bewehrfabrit. Direction, welche, wie oben ermannt, gur Beit bem Rriegeminifterium birect unterstellt ift.
- d. Die Inspection bes Ingenieur-Corps und ber Festungen. Dieselbe ist ber Preußischen gleichnamigen General-Inspection conform und besteht mit bem Chef aus 5 Offizieren und 3 Bureaubeamten. Zu bem Ressort berfelben gehören:
  - aa. Die Ingenieur Berathungs Commiffion, welche bem Breußischen Ingenieur Comité gleichzustellen ift und aus 4 Offizieren, incl. 1 Obersten als Borftand, besteht.
  - bb. Die Pionier-Inspection, bestehend aus 2 Offizieren (1 Oberft als Inspecteur und 1 Udjutanten), welche den beiden Pionier-Bataillonen und ben Bionier-Berkstätten vorgesett ift.
  - cc. Die beiden Ingenieur: Directionen (für bas Garnifon-Bauwefen). Jebe biefer, Preugen fremben, Behörden befteht, incl. 1 Stabsoffizier als Chef, aus 7 Offizieren und 32-33 anderen Bersonen (Directionsactuaren, Bauzeichnern 2c.).
  - e. Die Inspection ber Militair Bildungeanftalten

ift, analog ber Preußischen General-Inspection bes Militair-Erziehungs- und Bilbungswesen, zählt außer 1 Generalmajor als Inspecteur 11 Offiziere, barunter 2 vom Benfionsstande, 10 Prosessoren und Lehrer vom Civil, 1 Arzt und 5 andere Personen. Zu bem Ressort ber Inspection gehören:

- aa. Die Rriegsa cademie mit 1 Stabsoffigier vom Generalftabe als Director und 1 hauptmann vom Generalftabe als Adjutanten.
- bb. Die Artislerie- und Ingenieurschule mit 1 Stabsoffigier als Director, 4 Aufsichts Offigieren und 1 Zeichner.
- cc. Die Rriegefcule mit 1 Stabsoffizier ale Director, 6 Auffichtes Offizieren und 14 Berfonen (Sausmeifter, Aufwartern).
- dd. Das Cabetten Corps mit 1 Stabsoffigier als Commandeur, 1 zweiten Stabsoffigier, 12 Auflichtsoffizieren und 26 anderen Berfonen.

#### 6. Coupernements und Commandanfuren.

Bu ben ersteren gehört bas Festungs-Gouvernement Ingolstadt und bas Festungs-Gouvernement Germersheim. Commandanturen sind: die Commandantur der Haupt- und Residenzstadt München, die Festungs-Commandantur in Ulm, ferner die Commandanturen und Augsburg mit Lechseld, Rürnberg und Bürzburg. In Oberhaus (Festung Passau gegenüber) und in Rosenserg (Bergveste) sind wegen der daselbst besindlichen Strafanstalten besondere Commandanturen errichtet.

#### III. Die einzelnen Beftandtheile des Beeres.

## 1. Die Infanterie.

Die Infanterie besteht aus 16 Infanterie-Regimentern (bem Infanterie-Leib-Regiment und den Infanterie-Regimentern Nr. 1-15) und 10 Jäger-Bataillonen (Nr. 1-10). Gin Lehr-Bataillon foll gleich dem Preußischen neuerdings errichtet werden.

Die Infanterie-Regimenter und bie Jäger-Bataillone find gang nach Preußischem Borbilbe formirt und haben biefelben Etats. Bu bemerken ift nur, baß:

1) jedem Regimentsstab 1 Auditoriatsactuar zugetheilt ift, mas mit der besonderen Organisation des Militair-Gerichtsmefens, welches feine untersuchungsführende Offiziere tennt, im Zusammenhange steht;

2) bie Bataillone eines Regiments bie Nummern 1, 2 und 3 führen, bemnach also teine Fufilier-Bataillone vorhanden find;

3) die Compagnien teine Lagarethgehülfen haben, beren Dienft burch bie Mannichaften ber Sanitäts-Compagnien verrichtet wirb.

Die Zahl ber Jäger-Bataillone übersteigt verhältnismäßig bei weitem bie ber Preußischen Jäger-Bataillone, beren höchstens 2 bei einem Armee-Corps vorhanden sind. Die Umwandlung der Baperischen 10 Jäger-Bataillone in 2 Kufilier-Regimenter und 4 Jäger-Bataillone ware um so leichter gewesen, als das jetzige Material ber Baperischen Jäger-Bataillone weit mehr bem unserer Bufilier-Regimenter als dem unserer Jäger entspricht. Für 4 Jäger-Bataillone wäre aber der geeignete Ersat auch in Bapern vorhanden gewesen. Es mag nun aber eine nationale Borliebe für die Jäger bestanden haben, welche einer Umwandlung derselben Widerstand geleistet hat.

## 2. Die Cavallerie.

Sie besteht aus 10 Regimentern (2 Cuiraffiers, 2 Ulanen: und 6 Chevauxlegers-Regimentern), deren Formation und Starte ben Prengischen gang gleich ift, nur bag:

1) bem Regimentestab ein Anbitoriateactuar zugetheilt ift (f. Infanterie), und

2) die Escadrons feine Lazarethgehülfen haben (f. Infanterie).

#### 3. Die Mrtifferie.

Die Organisation ber Artillerie ift wesentlich von ber Breufischen vericbieben.

Die Baperische Artillerie hat 2 Brigaden und jede derfelben 2 Artillerie-Regimenter, so daß im Gangen 4 Artillerie-Regimenter vorhanden find. Gine Lehr-Batterie foll neuerdings errichtet werden.

Das 1, und 4. Regiment haben je 2 Fuß-Abtheilungen gu 4 Batterien (2 leichte, 2 fcmere),

1 Feftunge:Abtheilung ju 4 Compagnien und

1 Part-Compagnie.

Das 2. und 3. Artillerie-Regiment dagegen bestehen aus je 2 Fuß. Abtheilungen zu 3 schweren Batterien,

1 reitenden Abtheilung ju 2 Batterien,

1 Feftungs-Abtheilung ju 4 Compagnien und

1 Bart-Compagnie.

Die Batterien haben wie in Preußen 4 Geschütze und die Geschütze find Breußischen Mobells. Der Regimentostab hat 1 Auditoriatsactuar, die Batterien und die Compagnien haben teine Lazarethgehülfen.

#### 4. Die Pioniere.

Jebes Armee-Corps hat 1 Pionier-Bataillon 3u 5 Compagnien (3 Feld- und 2 Festungs-Compagnien). Die Festungs-Compagnien sind um 2 Unteroffiziere stärter als die Feld-Compagnien, geben dafür 3 Unteroffiziere als Zeichner und Schreiber in die Bureaus ab.

Die Preußischen Pionier-Bataillone tennen im Frieden teine Festungs-Compagnien, geben aber bei einer Mobilmachung eine ihrer 4 Compagnien ab, aus welcher 3 Festungs-Compagnien formirt werden. Bir würden ber Bagerischen Organisation den Borzug geben, weil dieselbe schon im Frieben Festungs-Compagnien formirt hat.

# 5. Der Frain.

Jebes Urmee Corps hat 1 Train-Bataillon in gleicher Beife wie bie Breufischen ju 2 Compagnien.

Ein Baherisches Train-Bataillon zu 2 Compagnien, 1 Berpflegs Abtheilung, 1 Depot und 1 Handwerker-Abtheilung zählt: 13 Offiziere, davon 1 Offizier vom Pensionsstande für die Berpflegs-Abtheilung, 47 Unteroffiziere, 2 Trompeter, 77 Gefreite, Capitulanten und Gemeine, 100 Rekruten und zwar 176 Rekruten mit halbjähriger und 48 Berpflegs-Abtheilungs. Westruten mit breimonatlicher Dienstzeit: (176/2 + 48/4 = 88 + 12 = 100), 1 Urzt, 1 Beterinairarzt, 1 Zahlmeister, 1 Zahlmeister. Aspirant, 2 Compagnieschmiede und 12 Occonomie-Handwerker.

Die bei jedem Train-Bataillon befindlichen 48 Berpflege-Abtheilungs-Refruten treten nach breimonatlicher Ausbilbung, infofern biefelben in Militairbadereien ober Magaginen verwendet werden, in den Etat ber betreffenden Garnisonsanstalten.

In Breugen hat jedes Train-Bataillon allerbings eine Baderei-Abtheilung, jedoch icheint die Ginrichtung ber Bagerifchen Berpflegs-Abtheilungen manche Borguge ju haben.

#### 6. Die Sandwehr.

Das Königreich Babern ift in 32 Landwehr-Bezirke und biese find wiederum in je 4 Landwehr-Compagnie-Bezirke getheilt. Es kommen demnach, wie in Preußen, auf jedes Insanterie-Regiment 2 Landwehr-Bezirke. Mit Rücksicht auf die politische Eintheilung des Landes haben die Bezirke in Preußen eine verschiedene Anzahl von Compagnien, und auch die Stämme verschiedene Stärke, während in Babern beides in allen 32 Bezirken gleich ist. In Preußen tragen die Bezirke den Namen "Landwehr-Bataillons-Bezirke", in Babern nur "Landwehr-Bezirke", was sich wohl begründen läßt, nur hätten dann dem analog die Unterabtheilungen auch nicht "Landwehr-Compagnie-Bezirke" genannt werden sollen.

Ein Landwehr-Bezirte-Commando besteht aus: 2 Offizieren (1 Commandeur und 1 Abjutanten) vom Benfionsstande, 4 Feldwebeln, 4 Gergeanten, 1 Schreiber, 7 Gefreiten und Gemeinen.

# 7. Befondere Formationen.

# a. Leibgarde ber Bartichiere. \*)

Dieselbe guhlt 15 Offiziere (1 General-Capitain mit bem Range eines Generals ber Jufanterie 2c., 1 Premierlieutenant mit bem Range eines Generallieutenants, u. f. w.), 100 Hartschiere, 1 Stabsarzt, 1 Zahlmeister, 1 Fourier und 1 Profos.

# b. Militair.Schieficule.

Derfelben ift beim Rriegsminifterium Ermahnung gefchehen.

#### c. Equitations-Anftalt.

Dieselbe ift unserem Militair-Reit-Inftitut gleichzustellen und gablt: 4 Offiziere, 7 Unteroffiziere, 3 Trompeter, 190 Gefreite und Gemeine, 1 Uffistenzarzt, 1 Beterinairarzt, 1 Zahlmeister, 2 Schmiede und 5 Deconomiehandwerker; an Pferben: 279 Reitpferbe.

# d. Die Dubriere : Compagnie.

Diefelbe ift bei ber Artillerie befprochen worben.

<sup>\*)</sup> Aus dem Lateinischen Borte arciarii, b. h. Bogenschilten, entftand bas Frangofice archers, worans fich bie Italienische Form arcieri und die Deutsche Dartichiere entwicklten.

#### e. Die Reuermerte. Compagnie.

Mie ad d.

f. Die Sanitate. Compagnien mit Rrantenwärter - Abtheilung.

Bebe ber 4 Bagerifchen Divisionen hat eine Sanitats-Compagnie. Eine sollte gablt: 4 Offiziere, 14 Unteroffiziere, 2 hornisten, 142 Gefreite und Gemeine, darunter 48 Krantenträger, 3 Occonomie-handwerker, 1 Stabsargt.

#### g. Die Barnifon Compagnien.

Bebes Armee-Corps hat 1 Garnifon-Compagnie. Gine folde ift ftart: 5 Offiziere, 27 Unteroffiziere, 87 Gefreite und Gemeine, 1 Bahlmeifter, 3 Occonomie-Bandwerfer.

#### f. Das Invalidenhaus ju Benedittbeuern.

4 Offiziere, barunter 1 Stabsoffizier als Commandant, 2 Aerzte, 1 Apotheter, 1 Rendant und 7 Röpfe hauspersonal. Die Anzahl der Invaliden normirt sich nach Maßgabe der versorgungsberechtigten Unteroffiziere und Mannschaften.

#### IV. Die Gintheilung der Armee.

Die Bayerische Armee wird in 2 Armee-Corps eingetheilt. Diese zersfallen wiederum in 2 Divisionen und zählen außerdem zu ihrem Bestande 1 Artillerie-Brigade, 1 Pioniers und 1 Train-Bataillon und 1 Garnison-Compagnie. Auch sind ihnen die in ihrem Bereich liegenden Commandanturen und Plats-Commandos untergeordnet.

Die Divifionen gablen 2 Infanterie- und 1 Cavallerie. Brigade, außerbem 1 Sauitate. Compagnie.

Die Infanterie. Brigaden bestehen aus 2 Infanterie-Regimentern, 1 ober 2 Sager-Batailionen und 4 Landwehr-Begirte Commandos.

Die Cavallerie-Brigaden haben 2 ober 3 Cavallerie Regimenter.

# I. Armee-Corps, General-Commando in Runden.

- 1. Divifion, Divifione . Commando in München.
  - 1. Infanterie : Brigade. München.

Jufanterie-Leib-Regiment, 1. Infanterie-Regiment Ronig, 2. und 8. Jäger-Bataillon, 4 Landwehr-Begirts-Commandos.

# 2. Infanterie-Brigade. München.

2. Infanterie-Regiment Kronpring, 11. Infanterie-Regiment v. d. Tann, 4. Jäger-Bataillon, 4 Landwehr-Bezirte Commandos.

- 1. Capallerie Brigabe. München,
- 1. Cuiraffier Regiment Bring Carl von Babern, 2. Cuiraffier Regiment Bring Abalbert, 3. Chevauxlegere-Regiment Bergog Magimilian.
  - 1. Sanitate-Compagnie.
  - 2. Divifion, Divifions : Commando in Augeburg.
    - 3. Infanterie Brigabe. Mugeburg.
- 3. Infanterie-Regiment Bring Carl von Bapern, 12. Infanterie-Regiment Königin von Griechenland, 1. Jäger-Bataillon und 4 Landwehr-Begirle-Commandos.
  - 4. Infanterie.Brigabe. Ingolftabt.
- 10. Infanterie Regiment Brinz Ludwig, 13. Infanterie Regiment Kaifer Franz Joseph von Desterreich, 7. Jäger-Bataillon und 4 Kandwehr-Begirks Commandos.
  - 2. Cavallerie-Brigade. Mugsburg.
  - 2. Chevaurlegers-Regiment Taris, 4. Chevaurlegers-Regiment Ronig.
    - 4. Ganitate Compagnie.
    - 1. Artillerie : Brigade. Dunchen.
- 1. Artillerie-Regiment Bring Luitpold, 3. Artillerie-Regiment Konigin Mutter.
  - 1. Pionier Bataillon.
    - 1. Train-Bataillon.

Garnifon . Compagnie. Rymphenburg.

- II. Armee-Corps, General-Commando in Burgburg.
- 3. Divifion, Divifione. Commando in Rurnberg.
  - 5. Infanterie-Brigade. Bahreuth.
- 6. Infanterie-Regiment Raifer Bilhelm, Rönig von Breußen, 7. Infanterie-Regiment Hohenhaufen, 8. Jäger-Bataillon, 4 Candwehr-Bezirks-Commandos.
  - 6. Infanterie-Brigade. Nürnberg.
- 14. Infanterie-Regiment Hartmann, 15. Infanterie-Regiment König Johann von Sachsen, 3. Jäger Bataillon, 4 Landwehr Bezirks-Commandos.

Mar.

- 3. Capallerie Brigade. Rurnberg.
- 1. Chevauxlegers. Regiment Raifer Alexander von Rugland, 6. Chevaux-legers. Regiment Groffurft Conftantin Nitolajewitich.
  - 3. Sanitate.Compagnie.
  - 4. Divifion, Divifione. Commando in Burgburg.
    - 7. Infanterie=Brigabe. Burgburg.
- 5. Infanterie-Regiment Großbergog von Beffen, 9. Infanterie-Regiment Brebe, 6. 3ager-Bataillon, 4 Landwehr-Bezirts-Commanbos.
  - 8. Infanterie Brigabe. Speper.
- 4. Infanterie-Regiment Ronig Carl von Burttemberg, 8. Infanterie-Regiment Branch, 5. und 10. Jäger-Bataillon, 4 Candwehr Begirte-Commandos.
  - 4. Cavallerie Brigabe. Bamberg.
- 1. Ulanen-Regiment Kronpring Friedrich Wilhelm bes Deutschen Reiches und von Preußen, 2. Ulanen-Regiment König, 5. Chevauxlegere-Regiment Pring Otto.
  - 2. Sanitate. Compagnie.
  - 2. Artillerie. Brigabe. Burgburg.
  - 2. Artillerie-Regiment Brodeffer, 4. Artillerie-Regiment Ronig.
    - 2. Bionier Bataillon.
    - 2. Train.Bataillon.

Garnifon-Compagnie. Ronigehofen.

Mis Friedensbefatung in Elfaß. Lothringen find vom II. Armee-Corps gegenwärtig bislocirt:

Banerifche Befagungs. Brigade in Des.

4. und 8. Infanterie:Regiment und bas 5. Chevauglegers Regiment. Diefe Besatungstruppen find bem 15. Armee-Corps, der 30. Division und beziehungsweise der 30. Cavallerie-Brigade attachirt, deren Reffort-Berhältniffe burch besondere Bestimmungen geregelt sind.

V. Meberficht der Friedensflärke der Sagerifchen Armee.

|                                                 |        | 3mf     | Infanterie.  |                     | Cana   | Cavallerie. | 7               | Artillerie.               |              |         |                    |         |                      |       | M.        | nufd            | Dannfchaften.    | نہ      |                            |         |        | .916.   |        |          |         |
|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------------|--------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------|--------------------|---------|----------------------|-------|-----------|-----------------|------------------|---------|----------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|
|                                                 | .rsin  |         | .one.        |                     | .roin  | .and        | Marie Calculate | "nsint                    | nien.        |         | anipire<br>anipire | natione |                      | -     | pielle    | ر. <del>إ</del> | .sui             |         | .n m                       |         | ifter. | 13K-1ia | пафен  |          |         |
|                                                 | Megime | Binin & | Bage Brining | dsardnag<br>D-817is | Megime | Cocadra     | Batteri         | nufleg<br>goginod<br>Irak | Compas       | Pionier | denint.            | Roen    | Offizier<br>Huteroff | Muter | offigiere | Gemein          | Sefreite<br>Seme | Deconos | m n 🔊                      | Aerzie. | 3այկս& | Beterin | nsjøn& | Sattler. | Pferpe. |
| Infanterie                                      | 16     | 48      | 1            | 1                   | 1      | 1           | T               | 1                         | H            | +       | -                  | 6 -     | 912 2,7              | 2,752 | 808       | 892             | 22,464           | 929     | 26,768                     | 96      | 48     | 1       | 48     | $\top$   | 432     |
| 3äger                                           | 1      | 1       | 10           | 1                   | 1      | 1           | I               | 1                         | i            | -       | 1                  | -       | 180 5                | 920   | 130       | 1               | 4,720            | 120     | 5,540                      | 20      | 10     | 1       | 10     | ī        | 02      |
| Landwehr                                        | 1      | 1       | 1            | 35                  | 1      | 1           | 1               | 1                         | i            | 1       | ÷                  | 1       | 64                   | 888   | 1         | 1               | 224              | 1       | 512                        | -1      | I      | I       | 1      | 1        | 1       |
| Caballerie                                      | 1      | ī       | 1            | 1                   | 10     | 23          | 1               | 1                         | i            | ÷       | ÷                  | - 67    | 250 7                | 091   | 160       | 1               | 5,800            | 200     | 6,920                      | 30      | 10     | 39      | 10     | 10       | 7,390   |
| Artillerie                                      | 1      | 1       | 1            | 1                   | 1      | 1           | 32              | 16                        | 4            | ÷       | ÷                  | -       | 268                  | 920   | 108       | 1               | 3,948            | 156     | 5,162                      | 80      | 90     | 12      | 1      | ı        | 2,234   |
| Bioniere                                        | 1      | I       | 1            | 1                   | 1      | ı           | I               | 1                         | 1            | 3       | -                  | 1       | 4                    | 021   | 35        | 1               | 028              | 30      | 1,102                      | 4       | 2      | T       | 67     | ı        | 16      |
| Train                                           | 1      | I       | 1            | 1                   | 1      | 1           | 1               | 1                         | i            | 1       | 2                  | 1       | 56                   | 94    |           | 4               | 354              | 23      | 476                        | 22      | 2      | 2       | 1      | 1        | 246     |
| Befondere For-<br>mationen                      | 1      |         | ١            | 1                   | Ī      |             | 1               | I                         | <del>-</del> |         |                    | 9       | 35                   | 408   | - 00      | 161             | 16 1,166*)       | 83      | 1,622                      | 9       | 9      | Ø       | I      | Ī        | 318     |
| Richt regimen-<br>tirte Offiziere<br>und Aerzte | I      |         | 1            | ı                   | 1      | ± 1         | I               | 1                         | 1            | i       |                    |         | 255                  |       |           | 1               | I                | 1       | 1                          | 24      | 1      | 64      | - 1    | ı        | 460     |
| 1                                               | 16     | 48      | 10           | 99                  | 10     | 25          | 8               | 16                        | 1            | 6       | -                  | 06 9    | 9 054 5 999          |       | 641       | 700             | 39 546           | 1185    | GNG 30 746 1185 48 109 909 | 900     | 20     | Ç       | 20     | 3        | 11 166  |

Die Rriegs-Eintheilung ber Armee giebt ber Mobilifirungsplan, welcher vertragsmäßig nach bem Preußifchen Mobilmachungsplan ausgearbeitet werben wirb. Bis bies erfolgt ift gilt ber Mobilifirungsplan pro 1870.

#### IV.

# Die Luftschiffsahrt im Dienste des Krieges.

Dan barf mohl mit Recht annehmen, bag ber Rrieg von 1870-71 ber Ansgangspunft einer neuen Mera für die Meronautif merben mirb. Mle bie Frangofifche Sauptftadt im Geptember 1870 burch bie Deutschen Armeen vollftandig cernirt mar, mußte bie Regierung ber National-Bertheibigung ein Ausfunftemittel erfinnen, die Communication mit ber Augenwelt in irgend einer Beife berguftellen. Es mar natürlich, bag man nach verfchiebenen fehlgefchlagenen Berfuchen, die Berbindung burch Boten, in Geftalt von vertleibeten Gemufehandlern, burch befondere abgerichtete Bunbe, Sohlfugeln, die man in bie Geine fette, u. f. w. ju unterhalten, bagu fchritt, für ben ermahnten 3med Luftballone in Anwendung ju bringen. Dit aller Energie ging die Frangofifche Regierung ans Bert, fie ließ große Ballons herftellen, welche in ber Zeit vom 23. September 1870 bis 28. Januar 1871 in einer Angahl von 54 mit je 2 bis 3 Begleitern und etwa 2,500,000 Briefen jum Gewichte von 10,000 Rilogrammen bie geangftigte Stadt verlaffen und bis auf einige, bie in die Bande ber Deutschen fielen, ober im Deere umfamen, ihren Inhalt richtig überbracht haben. Bum großen Leidmefen ber Barifer mar bie Bermendbarteit ber Luftballone indeg nur eine einseitige. Lentbare Luftballons maren noch nicht erfunden, man mußte die nach dem alten Shftem erbaueten ber gerabe berrichenben Bindrichtung überlaffen, und fonnte fie baber nicht dagu benuten, in die belagerte Beltftabt Rachrichten zu überbringen. Die zu bem 3mede bei der Abfahrt mitgenom= menen Brieftauben ermiefen fich als febr unguverläffig; nur ein fleiner Theil fehrte jurud.

Die gewonnenen Rejultate gaben indeß eine mächtige Anregung, einen weiteren Fortschritt in der Aunde der Luftschifffahrt anzubahnen und das alte Problem dieser Biffenschaft: die Herstellung lentbarer Luftschiffe, womöglich zu löfen. Denn man mußte auerkennen, daß derartige Ballons für die Ariegführung ein nicht zu unterschätzendes Hulfsmittel fein würden.

Hatten boch icon bie fogenannten festen Luftballons, von welchen aus ber Feind beobachtet werben tonnte, in manchen Ariegen eine beachtenswerthe Rolle gespielt; in ben Schlachten von Fleurus, nachher von Solferino, hatten

treffliche, in Ballons ausgeführte Recognoscirungen wefentlich dazu beigetragen, ben Sieg an die Fahnen der Franzofen zu heften.

Auch in bem letten Ameritanifchen Burgerfriege find Luftballons für Runbicafteramede mit Erfolg benutt worben.

So ftehen benn jest Deutschland, Frankreich und England gleichzeitig im Begriff, Die Unmenbung ber Luftichifffahrt ju militairifden 3meden einer erneueten Brufung an untergieben. Benn bie Ballone fur Recognoscirungen fünftig auch von geringerer Bedeutung fein werben, ba fie fich bei ber großen Tragmeite unferer modernen Schiegmaffen in ziemlich beträchtlicher Entfernung von ber Erbe halten muffen, und beshalb ber lleberblid aus ber Bogelicau fein ficheres und gureichendes Erfennen geftattet und genaue Anfnahmen nicht guläßt, fo merben boch lentbare Luftichiffe gur Ueberbringung von ichleunigen Befehlen zwifden getrennt operirenden Armeen, gur Unterbaltung ber Communication mit Reftungen, welche vom Feinde belagert find, ju michtigen Radrichtenvermittelungen aus bem Gelbe nach ber Beimath ic. mit Bortheil fich verwenden laffen. Es tommt hierbei auch namentlich ber Umftand in Betracht, daß die Telegraphenleitungen in Teinbesland megen häufiger Befchädigungen nicht immer zu benuten find, und bas Luftichiff in vielen Fallen fcneller als ber electrifche Funte babineilt. Aus bem letten Rriege ift es befannt, daß Depefchen vom Rriegofchauplate, wegen Ueberfüllung ber Linien ober Storung ber Leitungen, brei Tage und noch barüber unterwege gemefen find, mahrend ein Luftichiff ben Weg in menigen Stunden gurudgelegt haben murbe.

Für die Seitens der vorerwähnten Staaten aufgenommene Prüfung scheint eine Reihe neuer Ersindungen vorzuliegen, von denen bisher erst zwei öffentlich hervorgetreten sind. Es sind dies die Ersindungen des Chef. Constructeurs der Französischen Marine, Dupuh de Bome, und des Jugenieurs B. Hänlein in Mainz. Die von dem Ersteren gemachten Projecte werden ausführlich in der in Paris erscheinenden Zeitschrift "l'Aéronaute" besprochen, welche — beiläusig bemertt — auf dem äußeren ilmschlage den ihren Deutschenfaß kennzeichnenden Bermert "l'Administration n'accepte pas d'abonnements pour l'Allemagne" trägt. Im Allgemeinen ist über das erswähnte Project Folgendes zu bemerten:

Nach ben Resultaten ber bisherigen Ersahrungen stand es fest, daß ein Ballon, mit einer Schraube versehen, sich selbstständig in der Luft fortbewegen könne. Es war aber noch nicht gelungen, die Form des Ballons, sowie die Dimensionen und besondere Einrichtung der Schraube endgulltig zu bestimmen, und zu ermitteln, in welcher Weise die letztere am geeignetsten in Bewegung zu setzen sei. Dieses Problem der eizentlichen Construction mit allen Schwierigkeiten und Unsicherheiten eines unbekannten Gebietes hat Dupuh de Lome sast vollsommen gelöst.

Mit Gefchid hat er die Bebingungen für die Festigteit und Starte bes Upparates getroffen, und mit großem Scharffinn die Dimenfionen der

Schranbe, ben Birerstand ber Luft, die bewegende Kraft so bestimmt, daß seine Boranssehungen durch die ausgeführten Bersuche nicht allein bestätigt, sondern noch übertrossen surch die Ausgeführten Bersuche nicht allein bestätigt, sondern noch übertrossen, hat Dupun de Lone Ballon eine schland von Bengende Bewegung geräth und dadurch die Lentbarkeit beeinträchtigt, hat er in der Gondet einen Lentilator angebracht und durch einen Schland von Beug mit einem kleinen Ballon in Berbindung gesetzt, der an dem unteren Ende des großen Ballons befestigt ist. Wenn die Hüste in Folge des Entweichens von Wassersschlang erschlaft, wird Luft in den kleineren Ballon gesichtt, und die Anschung der Husten Ballons gestattet, den großen Ballon in gleichmäßiger Aussehnung zu erhalten, ungeachtet des Barometerdruckes die zu einer Höhe von 866 Meter.

Die Länge bes Ballons beträgt 36,12 Meter, ber Durchmeffer in ber Mitte 14,84 Meter und ber Inhalt 3454 Anbikmeter. Die Gondel hat eine Länge von 6 Meter und eine Breite von 3 Meter. Die Schraube, welche am äußersten Ende der Gondel angebracht ift, hat nur 2 Arme, ihr Durchmeffer beträgt 9 Meter. Sie macht durchschnittlich 21 Umdrehungen in der Minnte und wird von 4 Mann in Bewegung gesetzt, die sich halbstündlich ablösen. Bei dieser Geschwindigkeit legt der Ballon 2,22 Meter in der Secunde, oder 8 Kilometer in der Stunde zurud. Das Setnerrader in der Secunde, oder 8 Kilometer in der Stunde zurud. Das Setnerrader und durch eine Segesstange von 6 Meter Länge gehalten wird. Des Segels Sobe beträgt 15 Meter, seine Fläche 15 Ausdratmeter. Jur Stellung des Segels sühren 2 Seile des Tauwerts nach der Spize der Gondel zur Hand des Steuermanns, welcher vor sich den an der Gondel besessigten Compaß hat, dessen Rabel die Richtung parallel der Längenachse der Gondel zeigt.

Die Einrichtung des Netzes ift eine besonders hervorragende Erfindung. Bei den zu früheren Bersuchen angewendeten länglichen Ballons war das Retz an einer großen horizontalen Segelstange befestigt, an welcher die Gondel hing; diese Einrichtung war indes nicht frei von Gefahren, denn bei der Riedersahrt sonnte diese Segelstange die Passagiere verletzen. Ueberdies war dadurch feine vollständige Stärke und Festigkeit des Ballons und der Gondel erreicht.

Dupny be Lome hat ein boppeltes Ret in Anwendung gebracht, ein außeres und ein inneres; das erstere trägt die Gondel, während das zweite von dem Aranze des Ballons aus einer höhe von drei Bierteln des Letteren ausgeht und unter dem Ballon einen Kegel bildet, dessen Spite sich zwischen Ballon und Gondel befindet. Bon der Spite biese Regels geht ein Tauswert aus, welches die Gondel im Gleichgewicht erhält. In Holge dier Borrichtungen ist der ganze Apparat seit, so daß, selbst wenn 8 Mann darin in voller Thätigkeit sind, die Lage des Ballons nicht um einen halben

Grad von derjenigen abweicht, welche er im Zustande der Ruhe einnimmt. Wenn eine Person die Gondel entlang geht, so verändert dies die Lage des Ballons um nicht mehr als zwei Drittel eines Grades. Die Fahrt am 2. Februar d. 3. sollte entscheend sein, ob sich das von Dupun de Lome construirte Luftschiff bewähren würde. Der Balson stieg bekanntlich vom Pose des Fort neuf in Bincennes dei ziemlich bestätzen Winde auf und hat sich gut in der Luft gehalten. Der Einssuß des Steuerruders machte sich soson und die Geschwindigkeit übertraf noch um Einiges die Boranssbestimmung. Mit demselden Luftbalson wird die Geschwindigkeit von 10½ Kilometer, welche am 2. Februar erreicht wurde, auf 22 Kilometer in der Stunde gesteigert werden können, wenn an Stelle der acht Arbeiter eine Dampsmaschine in der Gondel so sicher aufgestellt wird, daß die Geschr einer Explosion nicht zu besorgen ist. Mit der Construction einer derartigen Maschine ist Dupun de Löme gegenwärtig beschäftigt.

Der Ingenieur Banlein aus Daing bat mit einem fleinen von ihm bergeftellten Ballon bereite am Enbe bes vergangenen Jahres in Bien Berfuche angeftellt, welche fo befriedigend ausgefallen maren, bag ber Rieber-Defterreichifche Gemerbeverein fich entichloß, Die auf 30 bis 40,000 Gulben veranschlagten Roften für ein großeres, fpateftene bie gum Beginne ber Beltausstellung in Wien im nachften Sabre fertig zu ftellendes Luftichiff nach bem Spftem Banlein aufzubringen. Der Steuerapparat bee Banleinfchen Ballone befteht ebenfalle in einer Luftichraube, bie mittelft ber Lenoiriden Gasmafdine in Umbrehung gehalten wird. Lettere entnimmt aus bem Ballon felbft bas ju ihrem Betriebe erforberliche Bas, welches ber electrifche Runte eines fleinen Rumtorff'ichen Apparates entgundet. Da fich biefe Entgundungen nicht fortpflangen tonnen, fo ift jebe Teuergefährlichkeit ausgefoloffen. Außerbem ift ber jebem Luftichiffer unentbehrliche Ballaft bei Banlein's Project eben bas jum Betriebe ber Gasmafchine nothige Abfuhlungemittel: Schwefelather und Baffer, welches fich von felbft vermindert, je langer bie Basmafdine arbeitet, und je mehr ber Ballon burch bas entnommene Basquantum an Steigfraft verliert. Das Sanleiniche Suftem murbe mithin ben Borgug haben, baf es ben Ballon mit feinen ichmeren Dafdinentheilen belaftet und bag ein befonderes Material, aus welchem bie treibende Rraft für bie Steuerung berguftellen ift, nicht mitbeforbert ju merben braucht. Die von ben Ballone ju tragende laft murbe einzig burch bas Bewicht ber Schraube, fowie ber Basmafdine vermehrt merben, und fomit ein Saupthinderniß, welches bieber ber lentbarteit ber Ballone entgegengeftanben bat, befeitigt fein.

Bom vaterlanbifden Standpunkte aus tann man nur bringend munichen, daß die bevorstehenden, im größeren Umfange nach dem Saulein'ichen Spftem vorzunehmenden Bersuche sich bemahren mogen, damit Deutschland auch auf bem Bebiete ber Luftschifffahrt den Sieg bavontrage.

#### ٧.

# Militairisch-statistische Notizen über Rugland.

Bon 3. v. S.

## I. Budget.

Ruflands erprobter Finanzminifter, herr v. Reutern, hat mit bem biesjährigen Budget-Anfchlage feinen Landsleuten eine höchst erfreuliche Ueberraschung bereitet, indem er das gewohnte Deficit verschwinden machte.

Einige Einnahmeposten, welche in den letten Jahren beträchtliche lleberschüffe gegen den Boranschlag ergaben, höher ansetzend, berechnet das ministerielle Expose ein Activbudget von 497,197,802 S.-R. und ein Ausgaben-Budget von 496,813,581 S.-R., verheißt demnach einen lleberschuß von 384,221 S.-R. (seit 1831 ist fein solcher mehr erwartet worden). In Wirklichfeit durfte sich wohl auch in diesem Jahre ein Minus einstellen, da nach bisheriger Erfahrung bedeutende Nachtragsforderungen einzelner Ministerschussen find und zu deren Declung die allenfallsigen Einnahmesüberschüsse fahrerich ausreichen können. Z. B. 1870 betrugen die Supplementärcredite 354 Millionen, die lleberschüsse 314 Millionen, so daß ein Desicit von 4 Millionen verblieb.

Der Etat des Kriegsministeriums enthält 156,604,116 R., also 6,134,000 R. mehr denn 1871. Die Marine tostet 20,769,268 R., mehr 2,140,000 R. als pro 1871 verlangt wurde.

Außerbem finden sich bei anderen Stats angesetzt: 3,338,860 R. für herstellung von Geschützen, Geschöffen und Metallen, zum Gebrauche von Landarmee und Marine, in den Staatshüttenwerken; 1,000,000 für Retrutirung; 1,976,650 für locale Militairbedürfnisse in Polen. Diesem gesammen Budget von 183,6 Millionen entspricht ungefähr die Summe, welche aus der Besteuerung von Branntwein und Salz in die Staatskasse sieste. Es absorbirt mehr als ein Drittel des Reichsbudgets!

Daueben laufen aber noch beträchtliche Baarauslagen und Naturalleistungen ber Provinzen und Gemeinden, sowie der Kosatenheere für militairische Interessen. So tostete jede der gewöhnlichen Aushebungen bis 1871 den Gemeinden durchschnittlich eine Summe von 3 Millionen, d. h. 30—36 R. per Ropf des Refruten-Contingentes. Den stärkften Posten unter biefen Leistungen bilden aber Quartier und Borspann. Die Stadt Petersburg zahlte z. B. im Borjahre 135,000 R. sur Militairquartier und für Borspann (worin freilich auch Fuhrleistungen für zahlreiche Civilbeamte inbegrifen), während dem übrigen, armen Theile des Guberniums allein der Borspann auf eirca 100,000 R. zu stehen fommt. Die Stadt Pleskau mit

16,000 Cinwohnern verausgabt für Bequartierung ber Mannschaften des Kaspischen Regiments und eines Gubernial-Bataillons 3000 R. Der Borspannbienst wird vom Staate entschädigt, aber in ungenngender Beise. Das Kriegsministerium wünscht nun sehr, die Quartiersast von den Gemeinden abzulöfen und schätzt die ihm hierfür gebührende Bergütung auf jährlich 7,5 Millionen R.

Bon ben Kosalengebieten ift das Donische Land das reichste und leiftungsfähigste. Es verausgabt nach dem letzen Anschlage für militairische Zwede 518,000 Rubel auf ein Totalbudget von 1,800,000 Rubel.

Finnlands lest bekannter Stat für Landtruppen und Marine betrug 475,000 R. Gin großer, der britte, Theil des Finnlandischen Ariegsbudgets wurde in den jungften Jahren zu Gisenbahnbauten verwendet.

Alles in Allem genommen, erscheint die respectable Ziffer von 200 Millionen S.-R. wohl noch als zu gering, um die Gesammtleiftungen auszubruden, welche Ruflands Bolt im Jahre für seine bewaffnete Macht zu erschwingen hat.

Das Budget des Ariegsministeriums zerfällt in 133,813,625 R. Ordinarium und 22,790,491 R. Cytraordinarium. Hiervon: Für Administration über 7 Millionen, Geldverpstegung 27,4 Millionen, Proviant 35,66 Millionen, Fourage 12,87 Millionen, Bekleidung 16,1 Millionen, Artislerie-Bewaffnung und Munition 20,48 Millionen, Bauwesen, Besestigung und Quartier 14,9 Millionen.

Unter Rubrit "Technisches und Lehrwesen" figuriren 4,554,739 R., wovon gut die Sälfte zur Unterhaltung der trefflich organisirten militairischen Gymnasien und Progymnasien dient. Bon der diesjährigen Mehrforderung des Landarmee-Etats wurden 3,5 Millionen bestimmt, um die Besoldung der Oberofstziere auszubessern.

Der vom Kankasus absorbirte Theil des Milliair-Budgets wird in der Russisigigen Presse auf rund 20 Millionen Rubel berechnet. Das letztverbiffentlichte Gesammtbudget der Proving schließt bei 6 Millionen Einnahme und 25 Millionen Ausgabe mit dem artigen Deficit von 19 Millionen ab, welches Minus also ungefähr der für Milliairzwecke hier veransgabten Summe entspricht. Nebenbei bemerkt, figurirt das Kaukasische Land auch in der Handelsbilanz des Reiches mit einem Passivum von 6 Millionen.

Einige Daten über die Russischen Finanzverhältnisse im Allgemeinen dürsten vielleicht nicht ohne Interesse sein. Seit 10 Jahren haben sich die etatirten Einnahmen des Reichs-Budgets um nahe  $50\,_{9}^{\,0}$  vermehrt, die normalen Ausgaben (jeht 469,4 Millionen) um  $42\,_{9}^{\,0}$ . Bei den Einnahmen werden nun freisich einige Posten eingerechnet, welche früher nicht im Reichsbudget sigurirten (Polen, Gemeindeabgaben der Kronbanern).

Der weitaus größte Zuwachs - 90 - ergab fich bei ber auf ber Bauernbevollerung laftenben Ropf- und Obrot-Steuer; fobann folgt bie

Branntweinaccife. Die wirfliche Ginnahme aus ben 3blen ift feit 1868 um 10 Millionen gestiegen, bis auf 48 Millionen.

Die Russische Staatsichuld erfordert jeht 86 Millionen Rubel zu ihrer Berzinfung. Sie hatte am 1. Januar 1871 einen Stand von 1,821,431,706 Rubel, darunter 35,7 Millionen für Volen, und zwar 1,255,345,311 Anbel sundirter, 566,086,395 Rubel schwebender Schuld in Treditbillets. Hierzu noch gerechnet 514,213,000 Aubel Bankschulden, Loskaufobligationen zc., ergiebt eine Summe von 2,317,921,687 Aubel. Die Höhe der schwebenden Schuld ist in der That beforgnißerregend und mahnt zu äußerster Borsicht und Svarsamfeit.

Mit der Losfaufoperation macht der Staat tein fo übles Geschäft. Nach Abrechnung von 200-300 Millionen Guthaben, hat er den Gutsbesitzern dis jetzt auf 300-350 Millionen Rubel Obligationen ausgestellt. Dafür zahlen die früheren Privatbauern der Krone 33 Millionen Annuitäten, die Apanagebauern 3 Millionen. Und diese Raten, welche im Berbhältniß zum Werth des Bodens und der Bauernantheile zu hoch bemessen, sind, laufen im Ganzen doch punktlich ein, besonders in der jüngsten Zeit.

Die seit 1863 in den Annuitätenzahlungen der Privatbauern erwachsenen Rudftande belaufen sich in Summa auf 15 Millionen Rubel = 9,26 g. Durch den aus Zuschlangen gesammelten Reservesonds auf 4 Millionen reducirt, belassen die Richtstände der Krone in Wirklichkeit immer noch einen Gewinn von 32 Millionen! Treilich werden auch die Reichsabgaben und Natenzahlungen mit drafonischer Härte eingetrieben, und haben die bäuerlichen Bezirksgerichte gegen die Säumigen sogar auf Ruthenstrafe zu erfennen.

Der auf ben früheren Leibeigenen laftende Abgabendruck ift fo bedeutend, daß eine radicale Reform der directen Besteuerung dringend nothwendig wurde. Eine Arbeitersamilie von 2 Rev. Seelen (5 Köpfen), welche hochstens 170-200 Rubel jährlich verdient, zahlt oft 20-24 Rubel an Reich, Provinz und Gemeinde.

Die Rufische Baluta hat in ber letten Zeit einen merklichen Aufschwung jum Beffern genommen. Es ift auch ber in ben amtlichen Ausweisen notirte Abfluß bes Sbelmetalls Meiner geworden; berselbe betrug 1870 noch 21 Militionen. Diefe officielle Ziffer gibt aber nur eine schwache Borftellung von bem wirkichen Betrage, welcher bem Ruffischen Baarcapitale entzogen wirb.

Nach einer Schätzung ber Ruffischen St. Petersburger Zeitung geben 2,5 Millionen ins Ausland für Diplomatie, circa 33 Millionen für Intereffen der Staatsschulb, durchschnittlich etwa 20 Millionen für auswärts lebende und reisende Ruffen. Die Schwaufungen der Baluta üben ihren Einfluß auf die hohe der nichtetatsmäßigen Jahresausgaben des Reichsbudgets.

#### II. Communicationen.

Bis 1. Januar 1871 waren von Ruffischen Eisenbahnen 13,068 Werft (über 1800 Meilen) im Betrieb, 1,407 Werst im Bau, 1,405 Werst concessionirt, 4,535 Werst vorläusig ohne Concessionsertheilung genehmigt. Im Laufe bes vorigen Jahres wurden allein 2,537 Werst (über 350 Meilen) eröffnet, darunter 631 Werst Smolensk—Brest Litowsti. Diese Linie ist in der unglaublich kurzen Zeit von 11 Monaten im Allgemeinen fertig gebaut worden — ein Resultat, welches an Amerikanische Leiftungen gemahnt, und eben nur bei außerordentlich günstigen Terrainverhältnissen und massenhaftem Auswand militairischer Arbeitsträste erzielt werden konnte.

Mit dem riesenhaften Bachsthume ber Schienenwege hat die Entwickelung der Landstraßen feineswegs Schritt gehalten. 1864 gab es im eigentlichen Rußsand erst 7,664 Werst Kunststraßen, wovon auf Klein- und Südrussand nur 942 sielen. Seitdem ist wohl ein Fortschritt bemerkar, namentlich wo militairische Bedürfnisse zu gebieterisch sprechen oder die neuen Provinzial-Vertretungen sich der Sache ernstlich annehmen. Im Ganzen aber liegt das Straßenwesen jehr im Argen, und seine Vernachfässigung behindert auch sehr den Aufschwung des Eisenbahnverkehrs. Immerhin wächst letzterer bedeutend, kommt freilich, entsprechend der Richtung seiner Hauptlinien, bisher vorzugsweise dem änßeren Handel zu Gute, bessen officiell beclarirte Werthzisser sich seit 1861 mehr als verdoppelt hat.

Das Geleise ber Aussischen Eisenbahnen ist bekanutlich um 34" breiter als das sonst in Europa adoptirte. Die Linien bes linken Weichselnschesitzen jedoch die engere Spurweite. Außerden existiren 300 Werft schwasgeleisige Linien im Innern des Reiches (Nowgorod, Lirny; Wologda im Bau begriffen). Eine große Spurweite ist stellenweise in Nordamerika gebrüchtlich. Dier fungiren auch für eine Canadische Linie der Grand-Trunk-Compagnie Wagen mit verschiebbarer Achse, wie solche die Russische Regierung dem Vernehmen nach zum Kriegsgebrauch herstellen lassen wollte.

Bis 1. Januar 1871 waren auf 1,644 Berft, alfo nahe & ber gefammten, damals in Betrieb ftehenden Berftlänge (10,531), Doppelgeleife
gelegt. Außerdem waren auf allen übrigen militairisch einigermaßen wichtigen
Linien Bahnförper und Brückenbauten für ein doppeltes Geleife angelegt,
mit Ausnahme der Finnländischen Bahnen und der Linie Dunaburg-Drel.

Die bis jest eröffneten 13,000 Werst repräsentiren ein Baucapital von rund 1 Milliarde Rubel; die Werst kam durchschnittlich auf 88,000 Rubel zu stehen. Ende 1870 betrugen die von der Regierung für Zinsgarantien und Amortisation übernommenen Berpstichtungen 29,600,000 Rubel, wovon 9,513,000 Rubel wirklich ausgezahlt werden mußten. Ein Russischer Publicist macht den Borschlag, die Zinsen für die "strategischen" Bahnen in das Militatirbudget einzussehen. Für jede solche neu eröffnete Linie wäre der Präsenzstand an Mannschaft zu verringern, da seine bisherige Höhe (eirca 1 Procent

ber Bevölfering) nur in ber Schwierigfeit ber Communicationen begrundet werben tonne.

Die Linie Brest-Berdhezeff (Rieff) mit Zweig Radziwillow soll bis diesen Sommer fertig werden. Nun erst, da die Weichselftellung mit Mostau und Rieff verbunden und in sich selbst durch die noch 1872 zu vollendenden Zweige Warschau-Modlin, Zulow - Ivangorod verstärft wird, sollen auch von Brestau, Posen, Tanzig, Lemberg Schienenstränge direct auf die Polnische Hauptstadt convergiren. Im vorigen Winter wurden die Vorarbeiten genehmigt für eine Linie Petritau nach Annopol (Weichsel), welche dann verlängert über Krasnhstow (an der Lublin-Lemberger) und Wladdimir Wolynsti in die Brest-Kieffer Linie münden wird. Diese Querverdindung längs der Galizischen Grenze könnte sur mit airische Concentrationen und Operationen eine große Vedeutung gewinnen; zedenfalls muß aber der nach Süden gar sehr exponirte Weichselübergang durch einen starten Brückentopf gesichert werden.

Ferner foll von einer Station der Smolenst—Brefter Bahn eine Linie über Pinst an die Breft-Rieffer Bahn gezogen werden. Dies würde im Fall feindlicher Invafion des Czarthuns Bolen und Bedrohung von Breft noch eine kurze Berbindung der durch Polefien's Sümpfe getrenuten Salften Westruftlands sichern.

hinsichtlich ber Sebastopoler Eisenbahn hat die vom Rriegsministerium proponirte Richtung ofstlich des Onjeprs den Borzug erhalten gegen die namentlich vom General Fadejeff mit den besten Gründen vertheidigte Linie Rremenczug-Bereslaw-Peresop. So muß jett Nitolajeff durch eine 225 Berst lange Zweigdahn nach Znamenka in das Eisenbahnnet einbezogen werden und wird außerdem bald auch eine Rüstenbahn Odessa- Nitolajeff—Peresop-Sebastopol nothwendig werden.

Bon der Transtaukasischen Linie behauptet man, daß ihr wohl oder übel verstandene "strategische" Gesichtspunkte auf dem rechten Ufer des Rion eine Richtung gaben, welche enorme Bauschwierigkeiten bereitete und große Opfer an Geld, Zeit und Menschen verschlang. Im Kalle eines Krieges wäre eher ein Angriss von der Seeseite als von der Türtischen Landgrenze zu befürchten und daher die Richtung auf dem linken Rionusser kaum bedenklich gewesen. Der Kopspunkt Poti besitzt vorläusig einen im erdärmlichsten Zustande bessindlichen Hasen. Man schwankte bisher, ob nicht das weiter nörblich liegende Suchum Kale als Sisenbahnhasen vorzuzischen sei, wird sich nun aber doch wohl entschlichen, lieber ein Paar Millionen Rubel auf die Schaffung eines ordentlichen Seehafens dei Poti zu verwenden, als den Schienenstrang Suchum—Kutais in schwierigem Terrain zu bauen und noch außerdem eine beträchtliche Summe für die Rhede von Suchum Kale selbst zu verausgaben.

Die Trace der nun bereits in Angriff genommenen Rordfautafifchen Bahn fteht im Augenblide noch nicht gang fest. Bon bem vorläufigen filb.

lichen Endpuntte Wladitawtas läßt sich übrigens taum durch das Centralgebirge auf Tiflis durchbrechen, und wird die Berbindung mit der Kautasischen Hauptstadt über Petrowst-Derbend-Batu am Kaspischen Ufer gesucht
werden muffen. Sind einmal die beiden Kautasusbahnen fertig, so fann
jedenfalls die Truppenmacht des dortigen Wilitairbezirkes bedeutend reducirt
werden.

Bon ber Gesammtlänge ber bisher eröffneten Arssischen Eisenbahnen besitt ber Staat nur nahe 192 Werst. Bei den in Rußland gegebenen Berhältnissen ist auch entschieden der Privatbetrieb vorzuziehen. Freilich läßt auch bieser noch sehr viel zu wünschen übrig, namentlich wird über Bau und Berwaltung der neueren Linien im Süden und Often sehr geklagt. Unglücksställe sind erschrecken häusig. Der Waarenverkehr entbehrt der Sicherheit und Regelmäßigkeit, leibet unter der Höhe der Tarise. Aus den Zwischenstätenen lagern die Giter — ohne alle Garantie seitens der Eisenbahnseseschlich und gegen Beruutrenung sehr nachlässig beschützt. Säusig zieht man daher noch die Spedition auf der Achsensachus des pedition auf der Achsensachus vor.\*)

Im letten Binter hat endlich die Regierung eine Commission niedergesetzt, welche in den Gisenbahnbetrieb einige Ordnung und Ginheit bringen soll. Namentlich bringt erstere auch darauf, daß das Betriebsmaterial vermehrt wird, welches sich sonst bei großen Truppen Concentrirungen als sehr ungenügend erweisen burfte.

Was ichliestich die Wafferverbindungen des Binnenlandes betrifft, so find die Canale meift in unbefriedigendem Zuftande. Der Berkehr auf benfelben, wie auf ben natürlichen Flußftragen, beginnt die Concurrenz der Eifenbahnen zu verfpuren; namentlich hat die Dampficiffffffart der Wolga in den letten Jahren sehr gelitten. Die vielbesprochene Canalifirung der Manytich-Riederung durfte, angesichts der ungeheueren damit verbundenen Koften, eine definitiv aufgegebene sein.

# III. Rekrutirung u. f. w.

Unter 30 Millionen mannlichen Einwohnern des Europäischen Rußlands (ohne Bolen und Finnland) war bisher nahe i gesetzlich befreit von jeglicher Art der Ableiftung militairischer Dienstpflicht. Außerdem besitzen

<sup>\*)</sup> Ein Artitel ber "Baterlandischen Annalen" behauptet, daß gutgebauete Landfragen in Anfland oft bis zu 300 Werft mit der Bahn an Wohlfeilbeit und Schneligfeit des Gutervertehre connertient können. Bon ber — jett in andere Sande übergegangenen — Linie Kieff-Balta schrieb Ansangs 1871 ein Ausstilicher Zeitungs Correspondent am Schluffe seiner haarsträubenden Schilderung: Wir wissen nicht, was die Regierung aufangen würde, im Falle sie auf dieser frategisch jo wichtigen Linie Truppen zu Iransportiren hatte?

noch gemisse Bevöllerungs Rategorien das Recht unbeschränkten Lostaufs, fo bag nicht mehr als 23—24 Millionen ber Pflicht persönlichen Dienstes unterworfen bleiben. (Diese Schätzung basirt auf den Resultaten der zehnten Boltszählung, welche vor einem Decennium abgeschlossen wurde).

Nach einer Berechnung der Rufsischen St. Betersburger Zeitung befinden sich durchschnittlich von 1000 Männern 160 im Refrutirungsatter (20—30 Jahr) und von diesen letteren bleiben nach Abzug der unumgänglich nothwendigen Exemtionen und der Untauglichen höchstens 100 versügdar. Eine Ausgebungsquote 6: 1000 bedeutet also in der Regel soviel als 3,75—48 der Pflichtigen, 6g der Disponiblen. Der vom Kriegsministerium stizzitte Reorganisations-Entwurf verlangt für die Zukunft als jährliches Aushebungs-contingent 25 g der Einundzwauzigjährigen. Rechnet man nun den jährlichen Zuwachs von Dienstpflichtigen zu 16—18: 1000 (die Gesammtbevölkerung des Reichs vermehrt sich jährlich etwa um 1 g), so kämen hiervon 4—5 zur Aushebung.

Man wird wohl noch längere Zeit auf ältere Jahrgänge jurudgreisen muffen. Ohnebies werben die Zurudstellungen wegen zeitweiliger Untauglichteit bei 21 jährigen sehr zahlreich sein. Ein Ruffischer Arzt bezeichnet, in Sinblick auf die späte Körperentwickelung der nordischen Raffen, 22 Jahre als Minimum des für Rußland zulässigigen Aussehungsalters, fordert außerdem Herabsehung des minimalen Körpermaßes auf 1,530 Millimeter, wobei es den Commissionen anheimzustellen sei, in einzelnen Fällen noch weiter herunterzugehen. Nach seinen, freilich in einem Nordrufsischen Bezirke angestellten, Beobachtungen betrug das burchschnittliche Alter der Ausgehobenen 22,6 Jahre.

Bei den Aushebungen der letten Jahre befanden sich etwa  $\ddagger$  der Refruten im Alter von 25-30 Jahren. In einem Distrikte Litthauens zählte man voriges Jahr unter 172 Conscribirten nicht weniger als 48 über 25 Jahre! Dagegen erreichte im Czarthum Polen diese Alters-Kategorie nur  $4\frac{6}{9}$  des Contingentes.

Mit der Aushebung pro 1872 wurde die private Stellung von Ersatsmännern vor und mährend der Dienstzeit beseitigt, dagegen der Lossauf in
unbeschränktem Ausmaße gestattet. Die Regierung wirbt, wie früher, Einsteher; 1870 nahm sie deren auf 91,864 Retruten, 6,615, 1871 im engern
Russand 5,584. Der Remplacant muß die Genehmigung seiner Gemeinde
erweisen und erhält letztere, beziehungsweise in gewissen Fällen der Fischus,
Entschädigung für die dis zur nächsten Revisson ansaufenden Abgaben des
betreffenden Individuams. Die Einstandsprämie betrug nach den früheren
Bestimmungen 485 Rubel, wovon 50 Rubel für Abgaben-Entschädigung,
15 Rubel für Kleidung etc. abgezogen wurden. Zetzt ist die Prämie erhöht
und erhält der Mann sur je 5 Jahre Präsen 300, für 5 Jahre Reserve 100 Rubel. Ebenso wurde auch der Preis der Lossaussenschaustungen
erhöht auf 800 Rubel (hieraus wird die Werbevrämie bestritten). Im

Budget des Kriegsministeriums finden sich pro 1872 als Eriös angesett 2,809,774 Rubel gegen 1,886,749 des Borjahres.

Refultat ber Aushebung pro 1871: 3m Raiferreich von 6: 1000, im Caarthum von 8: 1000; im Bangen erwartet 171,441 Mann. Es murben vorgeftellt 312,153 Mann, angenommen 147,710 Mann. Der Rüdftanb betrug 6,028 Dann, 12,593 Mann tauften fich los; 6,481 murben im Raiferreiche gutgerechnet auf Grund anderer Quittungen (po wypusknym kwitanziam). Unter 130,151 Refruten bes Raiferreiches gut 11 mit Schulfenutniffen, unter 17,559 bee Czarthume nur 96 folche. Unter 74,611 Bratirten im Raiferreiche fanden fich 6,762 von ungenügender Rorpergroße, 28,213 mit forperlichen Mangelu, 35,525 mit dronifden Leiden behaftet. 3m Cgarthum brafirt 7,165 Mann: 423 von gu fleiner Ctatur, 4,322 mit gufälligen Rorperschaben, 2,269 dronifch leibend. 3m Sauptlande 900 Orthodore, in Bolen 77 & Ratholifen. In beiden gufammen ausgehoben 3,135 Bebraer; im Bauptlande 90 g bauerlichen Standes, in Polen 83 g. Rur Bolen find mertwürdiger Beife nur 10 Individuen verzeichnet, welche als geworben eintraten. Bon ber Gefammtheit ber Refruten murben 145,178 in bie Landarmee eingereiht, und zwar tamen 66,411 in die Referve-Bataillone, von bem Contingente bes Cgarthume traten 64 g in biefe Infanterie-Depote, von jenem bes Raiferreichs nur 43; bie Bolnifchen Mannichaften werden eben porzugemeife gur Infanterie ber Felb- und local-Armee beftimmt.

Während bei der Aushebung pro 1870 der Retrut durchschnittlich für bie Gemeinde auf 35,76 Rubel zu stehen kam, kostete er dieses mal nur 18,73 Rubel, indem die Ausgaben für Kleidung, Proviant und Löhnung aus den Erübrigungen der Reichs-Grundsteuer bestritten wurden. Die Staatstasse aufte zahlte per Rekruten im Kaiserreiche 22,39 Rubel. Jeder solcher des Czarthums kam im Ganzen auf 26,48 Rubel.

Für Unterstützung ber auf terminlosen Urlaub ober Abschied entlassenen Solbaten existirt ein Fonds, in welchen 100 Rubel von jeder Lostauss- Quittung sliegen und außerdem per Kopf der Rekruten 2 Rubel von Seiten der Semeinde zu zahlen, sowie deponirte Beträge aus den Werbeprämien, welche durch Ableben ze. des Remplacant verfügdar werden. Nach Ulas von 1867 erhält der Bollursauber oder Beabschiedete, welcher sich in einer Landsemeinde niederläßt, 20 Rubel; das Doppelte hiervon, wenn er auch eine selbstständige Wirthschaft begründet. Immerhin ist die Lage der ganzen Kategorie von Individuen noch sehr hülfsbedirftig, und hätte es sich vielseicht mehr empsohlen, ihre Subvention zu erhöhen, anstatt die Werbeprämie zu steigern.

Am 1. Januar 1870 zählte die Felbarmee nach einer Notiz ber Ruffischen "St. Betereburger Zeitung" unter 436,740 Prafenten ber nieberen Grabe 179 mit 16 jähriger, 63 mit 17 jähriger, 5631 mit 9 jähriger Dienstzeit 2c.; 14 g = 59,632 hatten 6, 37 g = 166,000 2-4 Jahre ge-

bient. Etwa 200,000 murben bennach unter bie 5 jährige und bie weniger als 2 Jahre erreichende Brufenz rangirt haben.

1872 find nach einem Boranichtage für Krieg und Marine 2,838 prafente Mannichaften aus dem Dienfte zu entlaffen und terminlos zu beurlauben, ferner 4,770 Zeiturlauber terminlos zu beurlauben, und 26,212 Bollurlauber zu beabschieden.

Für die nächsten Jahre steht ein ungewöhnlich großer Abgang bevor, indem alsdann die magrend des Krimkrieges erstellten starken Jahrgange (circa 330,000 Mann) austreten.

In der Russischen heeresreferve (500—550,000 Mann) ift jetzt, außer den oben bezeichneten Kriegsjahrgängen und den seitdem freiwillig Zugegangenen, der größte Theil der Contingente 1862 und 1863 vertreten. Der Lleberschuß an Urlaubern über den Bedarf des Kriegssußes mag etwa 100,000 Mann betragen, dürfte aber im Halle einer Mobilisirung nicht ausreichen, um die sich ergebenden bedeutenden Lücken des Effectivstandes zu füllen.

### IV. Bewaffnung.

Bei Reubewaffnung ber Ruffifchen Infanterie waren wie anbermarts zwei Operationen zu unterscheiben:

Proviforifche Ausruftung mit umgeanberten Gewehren des 6 linigen Minie-Ralibers und Neuausruftung mit dem 4 linigen Berban.

Bis 1. Januar 1872 sollten fertig fein 1,004,188 Stück des 6 linigen Gemehres. Hiervon bis November 1871 disponibel 213,927 Karle und 704,439 Krnta für Dragoner. Mit Krnta wurden im Frühjahr 1871 bewaffnet alle 41 Europäischen Divisionen und 3 Sappeur-Brigaden, nebst complettem Borrath auf den Kriegssuß, außerdem die 77 Reserve-Bataillone und alle Lehtruppen; es werden Krnta-Gewehre auch abgegeben an die Festungstruppen. Die Karle-Gewehre werden im Kamtas geführt, auf den vollen Kriegsfuß der Infanterie und mit 15 g Reservevorrath. Nur die dortigen Gubernialtruppen und Kreis-Commanden behalten die alte Baffe. In gleichem Ausmaße sollen Karle auch in die übrigen entsernteren Milstair-Begirfe abgeliesert werden.

An Berdan-Gewehren existiren immer auch erst die 30,000 in Amerita gesertigten, welche in Handen der Scharsichungen Bataillone sich befinden. Weitere 30,000 werden 1872 in England gesertigt (Birmingham). Der Rest der Neugusvulftung soll von den Russissischen drei Etablissements geliefert werden. Sestroriets hat 1872 14,000 Carabiner zu arbeiten. Tula erzeugt bieses Jahr 5000 Berdan-Gewehre (à 25 Rubel), mit Maschinen in neuer Werfstätte 20,000 Berdan, ändert 15,000 Kapselssisten um in Krnka (à 4,12 Rubel per Stück). Für Tula sind heuer 700,000 Rubel Credit ersorderlich.

Die Cavallerie foll zu ben bereits vorhandenen 20,000 Revolvern Smith und Besson noch 30,000 nebst den Patronen aus Amerita erhalten, wozu pro 1872 770,000 Rubel Nachtrags-Credit angewiesen wurden.

3m Bezirke Turkeftan werden bis jest von den Truppen geführt: 14,305 gezogene Gewehre, 6,423 glattläufige mit Percuffion, 4,240 Buchfen, 1500 Gewehre bes "zweiten Borrathes", 254 Steinflinten, 939 Piftolen mit Vercuffion, 78 Revolver.

Die Ruffische Artillerie stand bisher zur Jufauterie in dem Stärkeverhältnisse von 2 Geschützen auf 1000 Mann. Mit Einrechnung der 4
Kartätschdatterien\*) soll sie jett in Europa auf das Berhältnis von 4 Geschützen per 1000 Mann gebracht und deshalb durch 60 Fußbatterien versmehrt werden.

Eine Augmentation, fast auf bas Doppelte bes früheren Bestandes, burfte aber bei dem Mangel an tuchtigen Cabres (gerade bei der Artillerie ist die herrschende Roth an Offizieren am empfindlichsten) mit enormen Schwierigkeiten verknüpft sein.

Die leichten Fußbatterien (4 Pfbr. = 8,67 Centimeter) erhalten jest endlich die fo nothwendige Bespannung mit 6 Pferden. Die reitenden Batterien sollen ebenfalls vermehrt, zugleich aber auf 6 Geschütze reducirt werben. Die allgemein als dringendes Bedürfniß erkannte Casernirung wird jett zunächst bei der ganzen Feld-Artillerie durchgeführt.

#### V. Rofaken.

Bor ein Paar Jahren begann auch für die Rosafen-Gebiete eine große politisch-sociale Neuorganisation, welche bahin strebt, ihre exceptionelle Stelslung zu beseitigen, fie an allen Errungenschaften, wie andererseits auch an allen Lasten der übrigen Reichsbevöllerung theilnehmen zu lassen. So wurde im Don'schen Lande das Institut des Friedensrichters eingeführt und sollen jett die neuen Gerichte ins Leben treten, während die Provinzial-Institutionen, mit Sehnsucht erwartet, noch in unbestimmter Aussicht stehen.

Hinsichtlich Abaptirung ber neuen Principien des Kriegsdienstes ist in Nowo-Czerkast eine Commission zusammengetreten, aber noch nicht schlüssig geworden. Wie versautet, soll die Dienstzeit (22 Jahre) der Don'schen Rosaten um 2 Jahre gesürzt werden, im Durchschnitt für den Mann 3 Jahre einmaligen äußeren Dienst, 9 sogenannte Freizhre, 8 Reservejahre betragen, während bischer der Einzelne 15 Jahre äußeren und Freizhrebtenst, 7 Jahre inneren Dienst hatte, dabei mindestens zweimal außer Land rücken mußte. Alle 3 Jahre würden nach der Ansicht der Commission 16 Polts à 900 Mann = 14,400 Mann zum äußeren Dienst abrücken; im Ganzen (ohne 3 Garbe-Polts) 48 Polts und 15 Batterien organisirt werden.

<sup>\*)</sup> Bis Fruhjahr 1872 organifirt: 29 Batterien Mitrailleufen, für 9 weitere bas Material fertig.

Das Kriegsministerium hingegen wünscht alle 3 Jahre 20 Bolts, in Summa 60 Bolts.

Runftighin sollen alle im äußeren Dienft stehenden Don'ichen Regimenter direct von den betreffenden Militair-Bezirle-Berwaltungen verpflegt werden. Die Regimente-Commandeure verlieren damit sehr einträgliche Befugniffe, bedürfen aber eine Erhöhung ihres Gehaltes, wie denn überhaupt den Rosalen-Offizieren eine entsprechende Aufbesserung nicht vorenthalten werden kann.

Bei ben Don'ichen Rofaten begegnet man bemfelben bebentlichen Uebel,

woran die regulare Armee leibet: Mangel an Offizieren überhaupt.

Die ftrengeren Anforderungen der Neuzeit trieben die alten Rofalen-Offiziere aus dem Dienfte und erschwerten ben jungen Abeligen die Beförberung, wobei viele der letteren, als Unteroffiziere in auswärtigen Meinen Stationen, von jeder Möglichkeit der Fortbildung abgesperrt, verlamen. Die wenigen Gebildeten traten in die Stäbe ober in die Garde-Artillerie.

1869 wurde in Nowo. Egerkast eine Junkerschule errichtet, auf 120 Zöglinge normirt. Dieselbe lieserte bis jeht 38 Offiziere und jählt gegenwärtig 89 Etwen. Im ersten Jahre zahlte bas Kosatenheer basir 25,677 Rubel, im zweiten Jahre 34,210 Rubel und tam der Zögling hierbei durchschnittlich auf 503, resp. 419 Rubel zu stehen. Außerdem sind in das Landesbudget eingesetzt 10,000 Rubel Stipendien für Eleven an Militair-Gymnasien.

Das Don'sche Land ist von allen Kosalengebieten wohl bas reichste und empfindet die bisher verbindlichen Lasten am wenigsten. Hierher richtet sich jest auch ein starter Zug von Auswanderung aus den nördlichen Theilen Großrußlands, und findet eine bedeutende Bewegung des Don'schen Grundbesities ftatt.

#### VI.

# Umfchau auf maritimem Gebiete.

Gine von bem Englischen Admiral Tischburne über ben Untergang bes Captain verfaßte Brochure ift von bem Capitain zur See Saffenstein ins Deutsche übertragen worden. — Wenngleich wir glauben, bag ber lleberseter ben in der Borrede zu seiner Arbeit ausgesprochenen Zwed, "die Schiffbauer zu belehren" nicht erreicht hat, ertennen wir seine bankenswerthe Bemühung an und empfehlen die Uebersetzung dem Interesse ber Fachleute.

In der maritimen Umschau des Februar-Heltes — II, Seite 224 — haben wir auf die Wichtigkeit, welche die Insel Helgolaub für die Schiffsahrt in dem südöstlichen Theile der Nordsee hat, hingewiesen. Wenn die technische Englische Zeitschrift "Engineering" in ihrer Nr. 338 jetzt auf die Zweckmäßigkeit eines Nothhafens auf dieser Insel und auf die Bortheile, welche ein solcher der Schifffahrt und dem Handel bieten würde, hinweist, begrüßen wir dies Interesse der Englischen Pesse als einen erfreutichen Umstand, wenngleich wir nicht glauben, daß es in der Absicht der Englischen Regierung liegt, auf der Insel einen Nothhafen für Kaufsahrteischiffe errichten zu lassen, oder zur Errichtung eines solchen auf Privattosten ihre Zustimmung zu geben. Nach dem Engineering hätte der Deutsche nautsiche Berein sich neuerdings an den Keichssanzler mit der Bitte gewendet, die Ercushbig zur Untegung eines Hasens auf Pelgoland bei der Englischen Regierung zu erwirten, da die Wichtigkeit eines solchen durch die projective große Hasenalage bei Euchasen noch erhöht wird.

Die Frage, ob die Navigations-Offiziere in ber Englischen Flotte als eine besondere und gewissermaßen untergeordnete Branche des See Offizier-Corps fortbestehen sollen, ist immer noch Gegenstand der Erörterung der Englischen Tagespresse und Englischer Fachjournale. Eine Erledigung dieser Frage wird immer dringender, seit sich Cadetten für diesen Dienstzweig sast garnicht mehr sinden, während die Anmeldungen für die See Offizier-Carriere das Bedürsniß um ein Bedeutendes übersteigen. — Nach den jetigen Bestimmungen tönnen die Navigations-Offiziere, denen auf See die Sorge für die Navigirung des Schiffes allein obliegt, und von denen also unter Umständen das Wohl und Wese der Besatung allein abhängt, nicht Flagg-Offiziere werden und selbstständige Commandos nur in Ausnahme-sällen erhalten.

Der Capitain eines jeben Kriegsschiffes ift zwar für die Sicherheit seines Schiffes, auch soweit dieselbe durch richtige Navigirung bedingt wird, in erster Instanz verantwortlich, allein zu welchem Zweck, wenn von ihm nicht verlangt wird, daß er zu navigiren versteht und wenn ihm hierfür der Navigations. Offizier als technischer Rathgeber beigegeben wird?

Bir halten ben von ber Englischen Abmiralität in biefer Frage bis jest behaupteten Standpunkt für durchans überlebt, und find der Anficht, daß in einer Ariegsmarine die Navigation nicht handwerksmäßig betrieben werben darf; jeder See-Offizier muß heute fähig sein, nicht nur ein Schiff zu navigiren, sondern die Navigation wiffenschaftlich zu betreiben und sich durch aftronomische und magnetische Beobachtungen, topographische Aufnahmen unbekannter Küftenstrecken ze. der Wiffenschaft dienstbar und nütlich zu machen.

In einem "The Imperial Russian Navy" überschriebenen Artikel bes von ibm redigirten Journals "Naval Science" lagt fich Mr. Reed — einen anderen Autor burfte die Arbeit schwerlich haben — über die Ruffische

Marine in eingehender Beise ans. In Frankreich, sagt er, construirt der Ex-Chef-Constructeur der Marine, Dupuh de Lome, Luftbaltons und sein Rachfolger ist nicht in der Lage, viel für die Flotte leisten zu können, weil ihm die nöthigen Mittel nicht zu Gebote stehen; die Entwicklung der Deutsichen Flotte schreitet sicher aber nur sehr langsam fort, und dietet deshald Richts von hervorragendem Interesse auf dem Gebiete des Schiffbaus; Desterreich kann, wegen des mit Consequenz befolgten Princips, seine Ariegsschiffe nur im Inlande zu bauen, mit anderen Staaten nicht im Berhältnis und in der Türkei wird mehr auf äußerlich schwe Ausgaben nicht im Berhältnis und in der Türkei wird mehr auf äußerlich schwe Ausstattung, als auf den practischen Werth der Schiffe gegeben; nur die Leistungen der Aussischen Schiffsbau-Technit erregen Ausmertsankeit und Interesse; der Geist Peters des Großen schwilt von Reuem erwacht zu sein.

Drei verschiebene Klaffen ber jest in Rufland im Bau begriffenen Schiffe find vorzugsweise intereffant, weil jede berfelben eine eigene 3bee reprafentirt.

Die Fregatten "Alexander Neveth" und "Groß-Admiral" find eifern, aber auf einer Bolgverschaalung getupfert, 300' lang und 48' breit, bei 23' Tiefgang und haben Dafdinen von 900 nominellen Bferbefraften: in ber Bafferlinie haben fie einen Gablligen Pangergurtel, ebenfo ift eine auf bem Dberbed befindliche Barbette-Batterie, für vier Szöllige Befdute, 6gollig gepangert. Die übrige Armirung foll aus Gjölligen Befchuten befteben. Die Tatelage ift verhaltnigmäßig groß, ba bie Schiffe gute Dampfer und aute Segler merben follen. - Dr. Reed ift der Anficht, bag bie Ruffifche Blotte burch biefen Bumache zwei Schiffe erhalt, die unter Dampf fammtliche Schiffe ber Englifden Rlotte, mit Ausnahme ber gur "Inconftant-" und "Blonde-Rlaffe" gehörigen, an Schnelligfeit übertreffen und welche ben letigenannten Schiffen gegenüber ben Bortheil ber theilmeifen Bangerung haben. Diefe Gigenschaften in Berbindung mit ber durch die Linien ber Schiffe und die Große ihrer Tatelage garantirten Schnelligfeit und Manövrirfähigteit unter Segel, merben biefelben ju ben tuchtigften Rrengern ber Belt machen.

Ein Repräsentant ber zweiten Rlasse ber eigenartigen Schiffe ber Russischen Marine ist der Monitor "Beter ber Große", ein Schiff von 325 Fuß
Länge, 63 Fuß Breite, 5350 Tons Größe, Maschinen von 1400 Pferdetraft und 14zölligem Panzer; er soll an Wiberstands- und Leistungsfähigkeit
bie "Devastation" um ein Bebeutendes übertreffen.

Die dritte Gattung ber hier zu erwähnenden Schiffe ift die von freissörmiger Bauart. Der Berfasser unferes Artitels will im hafen von Kronstadt schon im vergangenen Jahre in einem versuchsweise gebanten treisförmigen Boote von 24 Juß Durchmesser gefahren sein und behauptet, daß die Schnelligkeit desselben der einer guten Dampfbartaß nicht nachstand. Den Bersuchen mit einem jeht in Rußland im Bau begriffenen runden

Bangerichiffe, welche nach Fertigstellung bee Schiffes im Berbft biefce ober im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden follen, fieht unfer Bemahremann mit großer Spannung entgegen.

Die große Regfamteit in der Ruffischen Schiffsbau-Technit halt er für eine Folge des lehhaften Interesses, welches der Kaifer und der Großfürstechronfolger des Rufsischen Reiches, sowie besonders der Großfürst Alexis der Marine widmen. Den Engländern empfiehlt er zwar Nacheiferung, glaubt aber, daß die Englische Flotte zur Zeit mehr als je die erste der Belt fei.

Das Inli-heft ber "Revue bes beux Mondes" enthält einen Artikel über bie Operationen ber Frangösischen Flotte im Jahre 1870; von J. Lahrle, capitaine de vaisseau. Derselbe enthält teine neuen, wesentlichen Gesichts-punkte, gewährt aber ein gewisses Interesse, weil er uns die Ausicht eines Französischen See-Offiziers über die Leistungen der Flotten während des Krieges giebt.

Der Schreiber giebt im erften Capitel eine Ueberficht über Die Befchichte ber Deutschen Blotte, die wenig Unspruch auf Benauigfeit machen tann, ba 3. B. bes Seegefechte von Jasmund, bas, obgleich an und für fich von untergeordneter Bedeutung, in der Beschichte der Deutschen Marine ein fehr mefentliches Ereigniß mar, mit feinem Borte Ermahnung gefchieht. - Geine Angabe, bag in Frantreich gur Beit ber Erbrterung ber Luremburger Frage bas Broject einer gandung an ter Deutschen Rufte und einer Expedition in bie Oftfee bis in die Details ausgearbeitet worben ift, und bag bamale ju biefem 3mede unter Unberem auch Rarten ber Baltifchen Bemaffer in großer Angahl beschafft worben find, fteht mit bem in bem "Moniteur Univerfel" 1870-1871 enthaltenen Artiteln bes René be Bont Jeft, "La Campagne de la Mer du Nord et de la Baltique", infofern in Biberfpruch, ale bort gerabe über Mangel an Rarten ber ermahnten Bemaffer beim Ausbruch bes Rrieges getlagt wird. - Das Frangofifche Bolt, heißt es an einer auderen Stelle, burch die Leiftungen ber Flotte in Mexico, China und in ber Rrim verwöhnt, erwartete auch in bem jungften Rriege eine bedeutende Landungs-Operation, es lebte noch ju fehr unter ben Erinnerungen an Die glorreiche Landung bei Cupatoria, um nicht auf eine abuliche That ber Marine gu hoffen. Dag die Landung bort leichter ju bewertstelligen mar, ale an irgend einem Buntte unferer Nords und Oftfeefufte, feten wir bei unferen lefern als ebenfo befannt voraus, wie die Thatfache, daß die Landung bei Gupatoria medes ale eine Baffenthat noch ale eine außergewöhnliche Leiftung im Allgemeinen zu betrachten ift. - Gin offenfives Borgeben ber Flotte gegen bie Befestigungen von Riel ohne ein bedeutenbes Landungecorpe halt der Berfaffer für ein unnöthiges Bagnif, meil babei, nach feiner Anficht, nichts ju geminnen, fonbern nur Menfchenleben ju opfern maren.

Dies ift ein Standpunft, ber fich vertreten lagt, wenngleich feine Bahrung eine Flotte noch weniger als eine Armee gu bebeutenben Erfolgen führen tann. Die geschichtlichen Argumente mit benen ber Capitain gaprie biefe feine Anficht belegt, finden mir nicht ftidhaltig. Er fagt nämlich: Mis bie Spanifche Rlotte im Rabre 1866 bie Ranonen ber Forts von Callao jum Schweigen gebracht hatte, maren die Schiffe übel zugerichtet und ihre Munition erfchopft, fo bag fie fich jurudziehen mußte, mahrend bie Berugner die Schaden ihrer Batterien in Rube ausbefferten. - Der Sieg Farragute über die flotte ber Confoberirten in ber Mobile Ban, Die durch feine Flotte erzwungene Capitulation bes Fort Morgan maren erfolglos gemefen, wenn fie nicht burch ein Occupatione-Corps ausgebeutet worben maren. - Der erfte Fall beweift, ,bag eine Flotte, nachbem ihre Munition verbraucht, einer gandbefestigung nicht mehr gefährlich merben tann, mas felbftverftanblich richtig ift, ohne ju bedingen, daß ein Flottenangriff auf bie Befestigungen von Riel erfolglos fein muß ober auch nur mahricheinlich erfolglos fein wurde. Das Ginlaufen bes Ameritanifchen Gefcmaders in Die Mobile Bay unter Abmiral Farragut und ber Gieg über bas confoberirte Befchmader in berfelben ift, nach unferer Anficht, gerade ein Bemeis für bie Doglichfeit ber Foreirung bee Ginganges in einen befestigten Safen, alfo auch ein Beweis für die Dlöglichfeit bes Belingens eines Flottenangriffes gegen Riel. Wie ber Abmiral Farragut in ber Dobile Bab, fo tonute ber Arangofifde Abmiral in Riel Schiffe und außerbem fogar Bafenanlagen gerftoren, was boch im Falle des Belingens ein bedeutender Erfolg fur bie Frangofifde Darine gewefen mare.

## VII.

## Umschau in der Militair=Piteratur.

Sintheilung und Standquartiere der Peutschen Reichs-Armee mit namentlicher Angabe der Corps-, Diviflons-, Brigade-, Regiments-, Bataiflon8- und Landwehr-Bezirks-Commandeure. Bum Besten der Kaiserin-Augusta-Stiftung. Busammengestellt von C. A. 8. (64 Seiten). Berlin, 1872. Berlag von A. Bath-

Das vortreffliche Büchelchen, deffen die Jahrbücher schon in ihrem I. Bande Seite 224 und in ihrem II. Bande Seite 111 lobend gedacht, erscheint trot mehrsacher Concurreng-Unternehmungen in bisheriger Beise fort und ift bei den Anordnungen des Druckes in seinen Auslagen stets vollständig au courant aller eingetretenen Beränderungen. Der Berleger läst nämlich den Sat stehen und stets nur eine geringe Zahl Abbrücke

nehmen; Personal: und Garnisonsveränderungen sind baber sofort leicht im Oruce anzugeben und die neu beschäften Buchelchen entsprechen demnach genau dem augenblicklichen Stande der thatsächlichen Berhaltnisse. Dabei ist die Zesammte Anordnung des Oruckes eine so außerst praktische, daß die Uebersichtlichseit dadurch ungemein gewinnt. Jedem Armeccorp: sind 2 neben einander stehende Seiten gewidmet, so daß man augenblicklich die Commandoverhaltnisse die der under einen der gewidmet, fo daß man augenblicklich die Commandoverhaltnisse bei demselben zu überschauen vermag. Correctheit, Uebersichtlichsteit und praktische Anordnung empfehlen das Büchelchen daher gleich sehr.

Ueber die Ausbildung der Compagnie für das Gefecht; von 3. Campe, Oberstlieutenant und Commandenr des Füsitier-Bataillons 1. Niederschlessischen Infanterie-Regiments Nr. 46.
3., vervollständigte und dem Reglement vom 3. August 1870 entsprechend veränderte Aussage. Berlin, 1872. Mittler und Sohn.

Das Ericheinen einer 3. Auflage bes anertannt portrefflichen Campe' fchen Bertes beweift, welchen Antlang baffelbe in ben Rreifen, für bie es beftimmt ift, nämlich benen ber Compagnie Chefe und Subaltern Dffigiere. unzweifelhaft gefunden hat. Und in ber That, Befferes tann bem jungen Compagnie-Chef, welcher feine Compagnie fur's Befecht ausbilben will, gu feiner Belehrung ichwerlich geboten werben. Much nach bem letten Relbjuge mit feinen faft überreichen Erfahrungen ericheint ber Abbrud biefer 3. Auflage, in faft unveränderter Form, nur ale ein neuer Beweis, baf ber Berr Berfaffer, (melder ben Relbaug ale Batgillone Commandeur beim 5. Armeecorps mitgemacht und ale folder mannigfache Erfahrungen auf bem Befechtefelbe bat machen tonnen) mit feinen Anfichten das Richtige getroffen hat. Fern von jedem Schematismus werben bas innerfte Befen bes Infanteriegefechtes und bie Aufgaben der Führung beffelben charafterifirt. Bir mußten in der That auch taum eine Anficht bes geschätten Beren Berfaffere, mit ber wir une nicht aus vollem Bergen einverftanben ertlaren fonnten. Das Schlug Capitel, betitelt: "Unfere Feuertaftit" giebt in flarer, anschaulicher Beife eine Darftellung bes Rampfes, wie er fich im letten Feldguge thatfachlich in feinen verschiedenen Momenten, auch mit Berudfichtigung ber gegnerifchen Leiftung, abgefpielt bat. Die Folgerungen, gu denen ber Berr Berfaffer auf Grund ber bieberigen Erfahrungen gelangt, find biejenigen, ju benen fich gewiß jeder bentende Theilnehmer ber großen Rriege bes letten Jahrzehntes gern auch befennen wirb. - Bir wünfchen bem Campe'iden Werte Die ausgebehnte Berbreitung, welche es im Intereffe der Sache mohl verdient und tonnen allen Cameraden der Infanterie dasfelbe nicht angelegentlich genug empfehlen. Compagnien, welche in bem Beifte und nach bem Borbilbe ber Campe'ichen ausgebilbet find, genügen ben höchsten triegerischen Aufgaben, und das foll doch das Ziel jedes soldatischen Strebens fein. Allen benen, die das vortreffliche Wertigen noch nicht tennen sollten, wird es sicherlich eine reiche Quelle der Belehrung werden; nur mit dem Gefühl der innersten Befriedigung werden sie es aus ber hand legen, deß sind wir gewiß.

Antheil des 2. Zayerischen Armee-Gorps an dem Feldzuge 1870 — 1871 gegen Frankreich. Bearbeitet von heilmann, Oberstiteutenant im Königlich Baperischen Generalstabe. Mit 2 Planen. München, Literarisch-artistische Anstalt. 1872.

Das vorliegende gebiegene Bert hat den Zweck, die großartigen Ereignisse, an denen das 2. Baherische Armee-Corps Theil genommen, in furzen charafteristischen Zügen vor Augen zu bringen. hierzu war der herr Berfasser insofern ganz besonders befähigt, als er sich in der Stellung des zweiten Generalstabs-Offiziers im Stade des 2. Baherischen Armee-Corps befand und reiche, hier niedergelegte Ersahrungen gesammelt hat.

Für die Ariegsgeschichte, ganz besonders aber für das Privat. Etudium sind die Specialgeschichten der einzelnen Truppentheile von ganz unschätzbarem Werthe; in ihnen allein findet man die nothwendigen taktischen Details und diesenige Belehrung über Anordnung, Durchführung und Resultate der Gesechte, welche man in allgemeiner gehaltenen Berten über den Arieg vergebslich sich sich ficht. Das 2. Baherische Corps gehörte bekanntlich der III. Armee an, und nahm ruhmvollen Theil an den Kämpsen bei Beigenburg, Wörth, Sedan und der Cernirung von Paris.

Besonders lehrreich ift die Schilderung des Vorpostendienstes in der beinahe Smonatlichen Belagerungs-Periode vor Paris, vom 19. September 1870 bis 9. März 1871, also 172 Tage, während welcher Zeit an die Infanterie besonders Anforderungen herantraten, welche ihre Tüchtigkeit auf eine harte Probe stellten.

Unter der Führung trefflicher Bataillons-Commandeure und eines vom ebelsten Pflichtgefühl beseelten Offizier-Corps haben sie mit wahrhaft seltener Ansdauer alle die Prüfungen ehrenvoll bestanden, welche hervorgerusen wurden durch unausgesetzte Anstrengungen und Entbehrungen, durch einen törperlich und geistig aufreibenden Borpostendienst, durch Witterungsverhältnisse u. s. w. Als ein Maximum in dieser Richtung mag solgendes Faktum dienen. Nach Herstlung des Laufgradens zwischen Ehaitlon und Clamart bestand die Besatung desselben dei Tag aus 2, bei Nacht aus 4 Compagnien, die ohne irgend einen Schutz als die gewöhnliche Auskriftung, bei einer Kälte von 5—6° Reaumur 24 Stunden lang wie unbewoglich bleiben mußten, während Bomben und Granaten von vor- und rüchvärts über sie hinvegslogen.

Ein ungewöhnlich großer Krantenftanb war die Folge, durchschnittlich per Tag 86 Erfrantungen, vom 16. October bis 15. November allein 3798, in Summa vom 1. August 1870 an bis ultimo Februar 17,152, dazu, excl. 126 Offiziere, noch 2734 Kriegsverwundungen; gefallen find 46 Offiziere und 486 Mann. Diese Ziffern beweisen die alte Erfahrung, wie viel mehr Abgang auf Kosten ber Strapazen als auf die der seindlichen Geschoffe zu setzen ift.

Aus ber tabellarischen Uebersicht über ben Munitions-Verbrauch ber Artillerie bes Corps ergiebt sich, daß 10,761 Schuß abgegeben wurden, dav von nur 3 Büchsentartätschen. Dem Werke beigefügt ift das Marschtableau bis Paris und ein sauberer Plan ber Stellung vor Paris, Maaßstab 1:25,000. Wir möchten die Lecture dieser interessanten, vortrefslichen Schrift ben Herren Cameraden hiermit bestens empfohlen haben.

Studien über Eruppen-Führung, von 3. v. Berdy du Bernois, Oberft à la suite bes Generalstabes 2c. 2. heft. Mit einem Gesechisplane. Berlin, 1872. Mittler und Cohn.

Ale das 1. Beft ber "Studien" (noch vor bem Feldzuge) erichien, verfehlte baffelbe nicht, von allen Freunden geiftigen Fortichreitens in unferer Friedensarbeit mit der unverhohlenften Freude begruft gu merden, follte bod, um einen landläufigen Ausbrud ju gebrauchen, baburch einem lange empfunbenen Bedurfnig abgeholfen, ja eine wirkliche Lude in ber Militair-Literatur ausgefüllt merben. Go intereffant und lehrreich in mancher Sinficht bas Studium der Rriegegeschichte auch ift, jo wenig ift baffelbe inegemein, bei ber Art, wie es getrieben wird, von ertenntlichem Ruten für bie fo überaus wichtige Runft ber "Truppen-Buhrung". Dit diefer aber, bis gur Inftang des Divifione Commandeure aufwarte, vertraut ju machen, ift Aufgabe biefer "Studien"; biefelbe wird, an ber Sand ber einzig practifchen applicatorifden Lehrmethobe, in unübertrefflich flarer und anschaulicher Beife Un die belehrende Betrachtung, welche fich auf die umfaffendften Renntniffe und reiche Erfahrung ftust, folieft fich fofort bas ber Braris bes Rrieges entfprechende Beifpiel; Befehlgebung, Marichbefehle, Diepofitionen, Inftructionen an niedere und hohere Truppenführer, finden genan ber (fupponirten) Situation entsprechend ihren Blag. Der Lefer ift in ber Lage, felbft zu urtheilen, gu befehlen, ju inftruiren, wenn er fich die Dube nicht verbriegen lagt, mit Bleiftift, Papier und Birtel bem Gange ber Ereigniffe ju folgen; bas ift freilich mubevoller ale eine bequeme Copha-Lecture, aber eine folde will bas gebiegene Werf auch nicht fein: mer eine folde erwartet lege es nur getroft bei Seite; es ift eben Caviar für's Bolt; anderenfalls aber wird man fich burch bas gemiffenhafte Studium biefer "Studien" auf

bas reichlichste belohnt finden. Wir erinnern uns nicht, bei Umschau in der Militair-Literatur, ein gleichermaßen anregendes und nühliches und in seiner Art so hervorragendes Produtt entdeckt zu haben, von gänzlich anderem Werthe als die Lectüre noch so vieler bandereicher Schriften, oft Mittelswäßielten, von denen der Büchermarkt Jahr ein, Jahr aus übersluthet wird.

Bahrend bas 1. heft ber Studien bie Anordnungen beim Mariche in's Auge faßt, geht bas hier vorliegende 2. heft bereits auf bas Gefecht ein, berücksichtigt babei jedoch vorzugsweise bas Manövriren. Dem (mit Spannung erwarteten) 3. hefte ift bas eigentliche Gefecht vorbehalten.

Gebe man boch bie noch vielfach verbreitete Ansicht auf, daß, um ein guter "Frontoffizier" zu sein, man bergleichen Kenntuisse nicht brauche. Die "Truppen-Führung" darf eben nicht Monopol des Generalstades, sondern muß Gemeingut der Armee sein; die Zeit der mit Vorliebe so genannten "Drausgänger" ist wohl vorbei, die Kanonen von Königgrät und Sedan haben ihnen das Grablied gestungen.

"Der vernichtenden Feuerwirkung gegenüber", fagt herr v. Berdy, "reicht auch die höchste Tapferkeit nicht mehr aus; diese muß mehr denn je durch Intelligenz unterstützt werden. Eine mahnende Aufsorderung liegt darin, und mit unserer Ausbildung ununterbrochen und sorgsam weiter zu beschäftigen. Je weniger Resultate von dem bloßen Drauflosgechen erhofst werden tönnen, desto mehr wird dem von der Situation und dem Terrain abhängigen Manövriren Ausmerksamkeit gezollt werden muffen. Damit steigern sich aber die Ansprüche an das Berständniß bei jedem Kuhter, vom Ersten bis zum Lesten."

Möchten biefe nur zu wahren Worte boch biejenige Aufnahme finden, welche wir ihnen im Interesse ber Sache und ber Armee bringenbst wünschen, beren sie aber auch bei jedem bentenden Offizier gewiß sein tonnen, und seinen wir eingebent ber Worte unseres großen Königs: "Que sert l'expérience, si elle n'est pas dirigée par la reslexion."

Berantwortlich redigirt von Oberft v. Löbell, Berlin, Oranienburger Str. 4. Berlag von F. Schneider & Comp. (Golbschmidt & Wilhelmi), Berlin, Unt. b. Linden 21.

Drud von W. Bernftein in Berlin, Bebren-Strafe 56.

### VIII.

#### Der

## Deutsch=Framöfische Krieg und das Pölkerrecht.

Bon Dr. Felix Dafin, Brofeffor bes Böllerrechts ju Burgburg. \*)

(Solug).

### 13. Der Beekrieg.

Der Seefrieg hat bekanntlich bis vor wenigen Jahrzehnten bezüglich der Seebeute (b. h. des Rechts der Kriegsschiffe, Beute zur See zu machen) veradezu barbarische Grundsabe festgehalten, an welche hier kurz erinnert werben muß.

Bahrend im Landfrieg, wie wir sahen (Band III Seite 75 dieser Zeitschrift), das Eigenthum der Privaten nicht mehr einen Gegenstand der Erbeutung bildet, wurde im Seefrieg bis jum Jahre 1856 alles "schwimmende Gut" von Angehörigen des bekriegten Staates als "gute (d. h. gerechtfertigte) Prise" erklärt: es konnten also (abgesehen von den feindlichen Kriegsschiffen, welche nichts anderes sind als schwimmende Batterier, ja schwimmende Forts)

- I. alle bem Sandel, dem Bersonen- und Guter Berfehr bienenden Fahrzeuge im Gigenthum von Unterthanen des feindlichen Staates auf allen offenen Gewäffern (im Gegensate ju "Eigengewäffern") weggenommen werden (nur für Fischerboote machte man eine großberzige Ausnahme), ebenso:
- II. alle Baaren. und Guter von Unterthanen biefes Staates auf folchen Schiffen endlich
- III. auch auf Schiffen ber Angehörigen neutraler Staaten mar bas Gut von Angehörigen des feindlichen Staates nicht geborgen: "bie neutrale Flagge bedte nicht Feindesgut"; vielmehr durften die Kriegsschiffe bie neutralen Handelsichiffe nach solchem feindlichen Gut durchsuchen (droit de visite, right of research), basselbe weg nehmen, und in früheren Jahrhunderten zeigte man Neigung, in

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche Band I Seite 79 und Band III Seite 51 ber Jahrbuder. Der hert Berfaffer hat inzwischen eine Professur an ber Universität zu Rönigeberg übernommen.

Bahrbuder f. b. beutiche Armee und Marine. Banb V.

foldem Fall auch bie neutralen Schiffe felbft "gur Strafe" als gute

Brife ju erffaren.

Der emporende Grund, aus welchem man biefe emporende Braris ableitete, mar bas angebliche Recht, im Rriege mit jedem Mittel bie Biderftanbefraft bes Feindes brechen ju durfen: nach biefem Princip durfte man auch noch alle Ginmohner des befriegten Staates tobten ober ale Rnechte in Befangenichaft ichleppen, die Brunnen vergiften, die Obftbaume und Balber verbrennen u. f. w. Jenes Brincip ift ja vielmehr fur ben landfrieg langft verworfen: für ben Seefrieg aber murbe es festgehalten burch bie Gelbftsucht ber größten Seemacht ber letten beiben Jahrhunderte: burch Diefer Staat hat in feinen großen Rriegen gegen Spanien. Fraufreich, Solland obige Grundfage ju einem mahren Bernichtungefrieg gegen ben Sandel bes Feindes, ja auch ber Neutralen ausgebilbet. Drobte man mit ber gleichen Behandlung, fo erflarte bas Gee-beherrichende Infelreich mit großem Gleichmuth, fich ber Retorfion gern ju unterwerfen: waren boch bie Rriegeflotten aller anderen Staaten ber Englifden nicht entfernt aemachien und weber im Stanbe bie eigenen Banbelsichiffe ju fduten, noch Die Britifden, die unter bem Schild und Beleit ihrer Rriegemarine fegelten. meggunehmen.

So waren die Ariegsschiffe den wehrlosen Rauffahrern gegenüber echte Raubschiffe und die Zahl berselben vermehrte man beliedig durch die Berleihung von sogenannten "Caperbriefen" an Private — oft Abenteurer und Seerduber —, welche dann ihr Handelsschiff oder andere Fahrzeuge armiren, ebenfalls auf feindliche Rauffahrteischiffe Jagd machen und in den Naub sich

mit bem autorifirenden Staate theilen burften.

Diese Caperei war einsach autorisirter Seeraub mit bessen gesammtem Gefolge: die Capitaine meist Männer, deren einzige Tugend die Berwegenheit, die Mannschaft aus dem verzweiselten Auswurf aller Nationen retrutirt: besertirte Soldaten und Matrosen, Rüchtlinge der Galeeren und Gefängnisse; es begreift sich, daß diese Leute auch die weitgezogenen und schwachen Schranten, welche das Seekriegsrecht aufstellte, wenig beachteten und mit Ausübung der Caperei alle gemeinen Berbrechen der Gewalt und Raubsucht ungestraft verbinden sonnten.

Bwar erhoben sich schon im vorigen Jahrhundert vereinzelte Stimmen gegen dieses Raub-Recht: so in Amerika Franklin. Auch schossen im Jahre 1785 die Bereinigten Staaten von Nordamerika und Preußen einen Staatsvertrag ab, in welchem sich beibe Contrahenten verpflichteten, niemals in einem etwaigen fünftigen Ariege Caperbriese gegen einander auszugeben. Allein diese Beispiel fand leine Nachahmung: in den großen Napoleonischen Kriegen übten die Engländer schonungslos das Recht der Caperei und der Wegnahme aller erreichbaren Handelsschiffe und Waaren der Franzosen, woogegen Napoleon zu der Maßregel der Continentalsperre wider die Englischen Waaren aris.

Der erfte Schritt auf bem Wege ber Reform biefes Rriege-Unrechte. nicht Rriege Rechte, beftand nun barin, bag man ben feindlichen Schiffen und ben neutralen mit feinblicher Fracht Beladenen, welche von bem Musbruche des Rrieges in einem bieffeitigen Safen überrafcht murben ober ungewarnt und untundig bee mahrend ihrer Sahrt erffarten Rrieges in einen folden Bafen einliefen, eine ausreichenbe Schutfrift gewährte, binnen beren fie nicht meggenommen merben, fondern mit freiem Beleit die Sahrt in einen beimifchen ober neutralen Safen antreten burften. Dies gefchah in bem Rriege ber Weftmachte gegen Rugland in ben Jahren 1854-1855 und fo baben benn auch in bem Deutsch-Frangofischen Rriege beibe Barteien eine folche Frift ("Inbult") gemahrt; die Frangofifche Regierung burch Decret pom 31. Ruli: "bie Deutschen Sandelsschiffe in Frangofischen Safen erhalten eine Frift von 30 Tagen, um diefe Safen unter Beleitschein zu verlaffen, und fich nach ihrem Beimathes ober Beftimmunge-Safen gu begeben. Fahrzeuge (Deutsche und Reutrale), welche por Ausbruch bes Rrieges eine für Frantreich beftimmte Fracht für Frangofifche Rechnung eingenommen, durfen ibre Fracht in den Safen Franfreiche lofden und unter Weleitscheinen nach ihren Beimathehafen gurudtehren." Das Gleiche gewährte Breugen für eine Frift von 6 Bochen. Franfreich hatte erflart, in jeder Beziehung fich nur an bas Barifer Protofoll von 1856 halten gu wollen; ba baffelbe von ben Bereinigten Staaten und von Spanien nicht unterzeichnet mar, hatte Frautreich gleichwohl biefen beiben Dachten gegenüber auf bas ftrengere Recht por 1856 gurudgreifen und fowohl bie Baaren ihrer Unterthanen auf Deutschen Schiffen ale Deutsche Baaren auf Schiffen von Angehörigen jener Dachte megnehmen durfen. Franfreich erflarte jedoch bas Recht von 1856 auch gegenüber diefen beiben Staaten refpectiren gu wollen.

In bem Frieden von Paris vom Jahre 1856 murben nämlich von allen Mächten, welche bas beigefügte, bas Seekriegs Recht reformirende Schluß-Protofoll unterzeichneten, zwei weitere Fortschritte von der alten Barbarei hinweg in der Richtung der Humanität erzielt: es wurde einmal die Caperei abgeschafft ("la course est et demeure abolie"), nur die Bereinigten Staaten von Nordamerika (und Spanien) weigerten sich, biesem Protokolle beizutreten, aus dem an sich sehr richtigen Grunde, daß diese Wahregel für sich allein ungenügend und der Ausschluß aller Seebeute das einzig Correcte sei; ") ja man machte geltend, daß das Uebergewicht der arosen Seenächte mit zahlreichen Kriegsschiffen gegenüber den Staaten mit

<sup>\*)</sup> So eben, December 1871, berichten öffentliche Blatter ben Abichluß eines Bertrages zwifchen ben Bereinigten Staaten von Rordamerifa und bem Königreich Italien, wonach beibe Contrahenten für ben Ariegsfall bas "Caperrecht" ausschießen; es ift aus ben bisherigen Mittheilungen nicht mit Sichetheit, aber mit Babricheinlichleit, zu entnehmen, daß nicht nur bas Caperrecht, sondern alle Seebente barunter zu verfteben fei.

schwächeren Ariegsmarinen aber zahlreichen Handelsschiffen, bei Festhaltung bes Prisenrechts und Aushebung ber Caperei noch erdrückender werde, da nun die schwächeren Ariegsslotten sich nicht durch Armirung der Aussacher einigermaßen verstärken könnten. Gleichwohl war es auch hier ein Fehler, das Besser ben Feind des Guten sein zu lassen und die Bereinigten Staaten haben wenige Jahre später es ditter zu bereuen gehabt, daß sie der Schlange der Caperei nicht zu Paris den Ropf völlig zertreten, als in dem großen Bürgerfriege die Caperschiffe der Substaaten, zum Theil in neutralen Jäsen ausgerüftet (Alabama), den Handel der Nordstaaten in der empfindlichsten Weise schädigten. —

Außerdem wurde durch das Parifer Protofoll der Grundsatz anerkannt: "Frei Schiff, frei Gut, mit Ausnahme von Ariegscontrebande", oder "die Flagge deckt die Ladung" (mit obiger Ausnahme), d. h. es dürfen auf neutrale Schiffe verladene Waaren von Angehörigen des feindlichen Staates nicht mehr weggenommen werden, wenn sie nicht unter den (unten zu erörternden) Begriff der Ariegs Contrebande sallen. Dieser Satz wird nothwendig durch das souste allgemein anerkannte Princip gefordert, daß jedes Schiff als wandelnder Bestandtheil seines Staatsterritoriums gist: so wenig z. B. Französische Landtruppen im Ariege mit Deutschland Belgisches Gebiet betreten dürsen, um auf denselben Deutsche Waaren wegzunehmen, so wenig dürsen sie zu gleichem Behuf ein Schiff Belgischer Nationalität betreten.

Ferner wurde das Princip angenommen: "Unfrei Schiff, frei Gut", b. h. auch auf feinblichen:, der Wegnahme unterliegendem Schiffe durfen Waaren von Angehörigen neutraler Staaten (mit Ausnahme von Kriegs-Contrebande) nicht weggenommen werden.

Es leuchtet nun aber ein, daß diese Zugeständniffe an die Logit des Bollerrechts und an die Interessen der Humanität wie des Handels noch bei Beitem nicht befriedigen, daß vielmehr einfach die Grundsate bezuglich der Landbeute auch auf die Seebeute angewendet und hiernach auch die Handelsschiffe und Baaren der Angehörigen des feindlichen Staates, wo immer sie sich befinden mögen, von der Wegnahme befreit werden muffen.

Daher hat benn gerade in Deutschland seit dem Jahre des Parifer Friedens das Bestreben nie geruht, die Aufhebung der Seebeute als vollterrechtliches Princip durchzusehen. Hervorzuheben sind die Resolutionen des Bremer Handelsstandes vom 2. December 1859, welche unter eingehender Motivirung den Sat aufstellten:

"Die Unverletitichkeit der Person und des Sigenthums in Rriegezeiten zur See unter Ausdehnung auf die Angehörigen friegführender Staaten, soweit die Zwede des Krieges fie nicht nothwendig beschränken, ift eine unabweidliche Forderung des Rechtsbewußtseins unserer Zeit."

Der Senat ber Stadt Bremen murbe erfucht, biefen Grundfat ju ver-

treten und seine Durchstührung bei den Deutschen Regierungen oder bei den Mächten des Congresses, dessen Zusammentritt damals erwartet wurde, in Anregung zu bringen. In dem Deutsch-Danischen Kriege von 1864 stellten die Handelskammern der Hausschläde die gleiche Forderung, und in dem Kriege von 1866 haben die triegführenden Mächte, Desterreich, Breußen und Italien, ausdrücklich durch Bertrag auf das Brisenrecht (für diesen einzelnen Fall) verzichtet, indem sie die feindlichen Handelsschiffe für neutral und der Begnahme nur unter den Boraussehungen unterworsen erklärten, unter welchen auch neutrale Handelsschiffe ausgebracht werden dürsen, nämlich im Kall sie Contrebande führen oder eine wirkliche Blocade brechen.

Auf Anregung Aegidi's\*) haben bann ber Norbbeutiche Reichstag und später ber Bunbesrath ein Botum in gleichem Sinne abgegeben, und bei Ausbruch bes letten Krieges erklärte eine Berordnung bes Nordbeutschen Bunbestanzleramts vom 18. Juli 1870, entsprechend biesem allgemein und wiederholt ausgedrückten Rechtsbewusstein der Zeit, und zwar sogar ohne Boraussehung aber Begenfeitigkeit, den Berzicht der Deutschen Kriegführung auf Prisenrecht und Seebeute: "bie Französischen Danbelsschiffe werden der Ausbringung und Begnahme durch die Kriegsmarine des Bundes nicht unterliegen, ausgenommen in den Fällen, in welchen sie denselben auch unter neutraler Flagge unterliegen würden" (Contrebande und Blocadebruch).

Wir wiederholen: die Aufstellung biefes Sates hatte jum inneren, ibealen Grund die laut geäußerte Rechtsanschauung in Deutschland, \*\*) wenn wir auch nicht in Abrede stellen wollen, daß als eine äußerliche, realistische Ursache die Erwägung mitwirkte, daß die Deutsche Kriegsmarine, bei der numerischen Ueberlegenheit der Französsischen, zunächst nicht die Aufgabe haben tonnte, die Meere in Aufsuchung Französischer Aufsahren zu durchkreuzen, ondern vor Allem, die Deutschen Rüften vor Angriffen und Landungsperfuchen der Kranzössischen Kotte au schlieben.

Mit Spannung erwarteten nun die civilifirten Staaten, welche haltung bas ritterliche Frankreich in diefer Frage bes verschleierten Seeraubs an wehrlofen Dentichen handeloschiffen einnehmen werde, namentlich nachdem

<sup>\*)</sup> Bergleiche Megibi, Frei Schiff unter Feindes Flagge, Bremen, 1866. - Rolin- Jacquempns, in revue de droit international et de legislation comparée I. p. 156.

<sup>\*\*)</sup> Ganz ebenso spricht sich übrigens aus in Italien Bibari, sul rispetto della propriets privata in tempo di guerra; auch in Frantreich hatte gegensiber bet älteren, noch von Pauteseulle histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime international, Paris 1858, aufrecht erhaltenen Lebre Augens Gauchv, unter Berusung auf terühmt gewordene Borte Raposeon I., in einer von der Französsischen Academie gefrönten Abhandlung: le droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, Paris 1862, die Beseitigung dek Prisenrechts gefordert; ebenso die Handelskammer von Have in einer Eingabe an das Kaisetliche Miaisserium vom 27. Just, Rolin-Jacquembus, I. p. 50.

feine Robleffe burch ben Bergicht auf die Gegenfeitigfeit ber Schonung in ber Deutichen Erklärung gewiffermagen provocirt worden war.

In ber That gewann es eine Beit lang ben Anschein, bas feemachtige Frantreich, bas fich fo gern ber devaleresten und iconenben Rriegführung ruhmt, werbe bem in ber Deutschen Initiative gegebenen Appell an bie Sumanitat und Bochherzigfeit Folge leiften. Auch unter ben Reutralen fehlte es nicht an gutem Billen, in biefer Richtung Ginfluß ju üben: ber Brafibent ber Bereinigten Staaten legte auf Anregung bee Breußischen Befanbten bem Congreß ju Bafbington eine Botichaft vor, wonach einmal bie ben Boftvertehr gwifden Amerita und Deutschland vermittelnden Dampfer für neutral erflart und fo vor ber Wegnahme burch Frangofifche Rriegefchiffe gefichert, zweitens aber Ameritanifche Burger ermachtigt werben follten, überall, b. b. in allen Bafen, "frembe" Schiffe angutaufen und unter bem Schute bee Sternenbannere fegeln gu laffen, ein Antrag, ber unter bem Ramen "frembe" eben Deutsche Schiffe verftand, ba ja bie Frangofifchen Rauffahrer, nach bem Bergicht ber Deutschen auf Geebeute, neutraler Rlagge für ihre Sicherheit nicht mehr bedurften. Der Congreg vertagte fich jedoch ohne die vorgelegte Botichaft ju erledigen.

Bohl in Folge eines Borichlags Defterreichs (bie Rriegsparteien follten bie in bem Rriege von 1866 aboptirten Grundfate annehmen) wurde im Senat bes Frangösischen Kalserreichs ber Antrag gestellt, auch Frankreich solle bem Prisenrecht und ber Seebeute entsagen, und — wenn die Zeitungen richtig ergählten — einstimmig angenommen.

Allein die Frangöfifche Regierung ging auf diefe Borichlage und Antrage nicht ein, sondern erklarte, sich einsach an bas Parifer Protofoll von 1856 zu halten, also, trot bes Deutschen Berzichts auf Seebeute, ben Misbranch bes Prifenrechts fortführen zu wollen, in Ausnutzung der großen Ueberlegenheit ber Frangösischen Ariegoflotte.

Es find benn auch bekanntlich nicht wenige Deutsche handelsichiffe im Laufe des Krieges in verschiedenen Meeren\*) von ben feindlichen Rriegssichiffen weggenommen worden.

Dabei wurden die Capitaine biefer Fahrzeuge von den Franzofen als Ariegsgefangene behandelt\*\*) — und auch auf erhobene Beichwerde des Bundes-tanglers \*\*\*) nicht freigegeben, vielmehr suchte Mr. de Chaudordh, Delegirter

<sup>\*)</sup> Ja, fogar in Britischem Eigengemäffer, in welchem leine Seebeute gemacht werben barf, bat am 28. October 1870 an ber Gubliffe von Englond ein Frangofisches Kriegoschiff bie Deutsche Bart "Frei" angehalten und weggenomnen.

<sup>\*\*)</sup> Daß gerade biefe "Rriegegefangenen" von bem Bobel ber Frangofifchen Seeftabte ichwer mithanbelt, von ibrer militairijden Begleitung hingegen nicht hinreichend geschipt und in ben Befangniffen, in welche man fie warf, ichlecht verpflegt und grausam behandelt wurden, gehört in die früher bereits erledigte Erörterung ber "Rriegegefangen-ichaft" im Allgemeinen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rote aus Ferrières vom 4. October.

für die auswärtigen Ungelegenheiten bei ber Regierung ju Toure, nachgumeifen\*), baf folde Behandlung ben alteren Orbonnangen und ber bis gum Rabre 1859 ftanbig eingehaltenen Brazis entspreche. Es ift allerbinge nicht mohl zu beftreiten, daß folche Braris als bie hafliche Confequeng \*\*) bes haflichen Brincips - ben feinblichen Sanbel lahm ju legen - ericheint, aber gerade biefe Confequeng enthalt eine neue deductio ad absurdum jenes barbarifden Axioms: friedliche Sandelsichiffer, welche feine Sophiftit aus Cipiliften ju Combattanten ju machen ober in eine ber ber Rriegsge= fangenicaft fonft unterftellbaren Rategorien von Civiliften einzureiben permag, werben hiernach ale Rriegegefangene behandelt. Bang ungureichend ift die Ausführung in ber Frangofifchen Ermiberung, welche die Befangennehmung biefer Capitaine burch bie Doglichfeit rechtfertigen will, baf biefe feefundigen Manner auch jur Bertheibigung ber Ruften, überhaupt gum Dienft auf ber Rriegeflotte vermendet werden tonnten. Dit folden Grunben ließe fich auch vertheibigen, bag bei Befetung feindlichen Bebiets alle maffenfabigen Civiliften, weil fie etwa in die Armee eintreten tonnten, in Rriegegefangenichaft ju führen feien.

In ber That hat ber Bunbestangler in feinem Antwortichreiben vom 16. November eine ähnliche deductio ad absurdum ben Frangofischen Saten gegenüber gestellt.

Sang irrig ift die viel verbreitete Meinung, gegen Ende des Arieges habe die Deutsche heressleitung, ohne vorgängige ausdrückliche Zurücknahme ihres Bergichts auf das Brisenrecht, im Wege der Retorsion Französische Dandelsschiffe weggenommen oder zerfort: die fraglichen, von dem Preußischen Kriegsschiff "Elisabeth" weggenommenen Fahrzeuge und Frachten sührten und waren "Kriegs-Contrebande", d. h. von der Französischen Regierung gelaufte Borräthe von Lebensmitteln, heizungs- und Ausrüssungs-Material verschlebener Art, welche selbstverständlich und auch nach der ausdrücklichen Erstärung vom 18. Juli der Wegnahme unterliegen.

Erst ganz gegen Ende bes Krieges sah sich Deutschland burch die rudsichtelose Ausübung bes Prisenrechts von Seite ber Franzosen veranlaßt,
jenen Berzicht zurückzunehmen: dies geschah in einem Rundschreiben des
Bundestanzlers vom 12. Januar 1871 an die neutralen Mächte; da aber
dieses Schreiben aus Rüdsicht auf die neutrale Fracht, welche im Bertrauen
auf die ursprüngliche Deutsche Erklärung auf den Französischen Jandelsschiffen geborgen worden sein konnte, eine Frist von vier Bochen erstreckte,
nach deren Ablauf erst die gedrochete Bersolgung der Handelsschiffse beginnen
sollte, und da bei dem Ablauf jeuer Frist der Friede bereits geschlossen war,
hat die Deutsche Kriegsmarine von dem wieder in Anspruch genommenen
Rechte der Seebeute thatsächlich niemals Gebrauch gemacht.

ale.

<sup>\*)</sup> Rote vom 28. October.

<sup>\*\*)</sup> Beiter geht mohl auch nicht die Buftimmung Rolin-Jacquempne, I. p. 50.

In der Regel haben die Frangösischen Ariegsschiffe die genommenen Dentschen Handelsschiffe, der Borschrift des Bölferrechts entsprechend, in einen Frangösischen Hafen gebracht, um sie daselbst von einem Prisengericht als "gute" d. h. rechtmäßig genommene Prisen verurtheilen zu lassen, was ihnen freilich leicht war, da Deutsche Ariegsschiffe ihnen die herrschaft auf offener See nicht streitig machten, so daß die Versuchung in anderer, incorrecter Beise über die erbeuteten Schiffe zu verfügen, gar nicht aufsteigen tonnte. Gleichwohl tamen solche Incorrectheiten vereinzelt vor: so beschwerte sich der Bundes-Aanzler in einem Nunbschreiben vom 9. Januar 1871 über als Bersahren des Französischen Kriegsbampfers "Desaix," welcher drei Deutsche Raussen, anstatt sie in einen Französischen, und die "Charlotte" die er genommen, anstatt sie in einen Französischen Dasen zu führen, auf offener See verbrannte.

In dem Ameritanischen Bürgerkriege haben allerdings die Caper der Sübstaaten, da sie ihre Prisen weber in die eigenen, von den Kriegsschiffen der Nordstaaten blokirten heimathskäfen noch, wegen Gefahr der Reprise, in neutrale Häfen zu führen vermochten, aus der Berbrennung der genommenen Fahrzeuge eine ganz allgemeine Brazis gemacht, welche aber ebenso allgemein von allen Autoritäten und Organen des Bölterrechts veryömt worden ist. Nolin-Jacquemyns vermag nur 3 Ameritanisch-Englische Schriststeller für jene Prazis anzuführen. Bielmehr gilt die "deductio infra praesidia" d. h. die Berbringung in einen heimathshasen als sestgeskelte Pflicht des Rehmeres; erst durch Berurtheilung des Prisengerichts erwirdt der Rehmer Eigenthum an der Prise und eine vorgängige Zerkörung des Schiffes gilt nur "im Fall der äußersten Noth" als gerechtfertigt: solche "äußerste Noth" ist unseres Wissens welchen worden.

Ein anderes dem Seefrieg eigenthumliches Institut ift der Blocus, bie Blocade, b. h. die Umgurtung und Absperrung von Safen, Ruften-fireden und Eigengewäffern (des feinblichen Staates in der Regel) von der Seefeite her durch Ariegsschiffe, um fie von jedem handel und Bertehr abzuhalten.

Diefe Magregel verftößt nicht gegen bie allgemeinen Grunbfate des Rriegsrechts: denn auch im Canbfrieg barf ja eine Rriegsmacht Gebietetheile bes feindlichen Staates durch Belagerung, Ginfcliegung, Beobachtung von jedem Berkehr, auch vom handel mit Neutralen, abschließen.

Das Parifer Protofoll von 1856 hat nur ben ohnehin schon von der Theorie postulirten Sat als für die unterzeichnenden Mächte rechtsverbindich auerkannt, daß jede Blocade, um gegenüber dem Bersuch des Blocadebruches die Strafsolgen rechtsgultig Plat greifen zu lassen, "effectio" sein muß und nicht nur eine "fingirte" "auf dem Papier (der Blocade-Ertsärung) stehende" sein darf: d. h. es muß durch Ariegsschiffe, Monitors, Torpedos, ober (wo dies die Lage 3. B. bei Canalen, Inseln gestattet) durch Strand-Batterien

bes Feindes das Ein- und Aussaufen der neutralen Handelsschiffe in die und aus den blofirten Häfen regelmäßig wirksam verhindert werden können; die Blocade gilt, unerachtet sie "auf dem Papier" besteht, d. h. formell erstlärt ist, als noch nicht oder nicht mehr bestehend, wenn es wiederholt seindlichen oder neutralen Schiffen gelungen ist, die Blocade zu durchbrechen, d. h. ohne zerstört oder genommen zu werden die für undurchbringlich ausgegebene Kette zu durchbrechen: vereinzelte gelungene Versuch des Blocadebrechens genügen hierzu freislich nicht. Entscheidend ist, ob diese gelungenen Versuch sich so diese gestungen Versuch die fich so gehäuft haben, daß der Begriff regelmäßiger Absperrung thatsächlich weggesallen ist. Versuche, eine effective Blocade zu brechen, berechtigen die blostirenden Kriegsschiffe nit jedem Mittel, auch dem der Zerstörung, den Versuch zu vereiteln und die genommenen, auch neutralen, Schiffe sammt der Fracht als gute Prisen wegzunehmen; es sind das schwere Strafsolgen, welche nicht eintreten dürsen, wenn die Blocade seine "effective" war.

Beranlassinng zu der genauen Regelung dieser Begriffe hatte abermals ein Migbrauch gegeben, den England von seiner überlegenen Seemacht im 17. und 18. und im Aufang rieses Jahrhunderts noch gemacht hatte, indem es sofort bei dem Ausbruch des Krieges, z. B. mit Frankreich, alle feinblichen Küsten, Cosonien und Höfen für blotirt erklätet, ohne selbstversitändlich diese sämmtlichen weit gestreckten Linien factisch absperren zu können; es concentrirte seine Kriegsssotte an einem Punkt zu entscheidender Wirkung gegen die schwächere, hier festgechaltene seindliche Flotte, und ließ nur gelegentslich eine oder die andere Fregatte an den übrigen Heuzen, welche dann unerbittlich jedes hier angetrossen neutrale Schiff bei dem Eins oder Aussausen als blocadebrechend wegnahm: dadurch wurde der gesammte Handel der Neutralen mit allen Theisen des Französsischen Gebiets, ohne wirkliche, einer Belagerung vergleichbare, Absperrung ausgehoben.

In dem letten Kriege begegnete die eigenthumliche Erscheinung einer Blocade Französischer Safen und Kuftenstriche nicht durch die feindliche, sondern durch die Französische Flotte selbst. Nachdem nämlich die Deutschen Truppen in Nordfrankreich die an den Canal vorgedrungen waren und unter Underem Rouen, Dieppe und Fecamp besetzt hatten, erklärte die Regierung der nationalen Bertheidigung in einer Notisication vom 13. December gegenüber den neutralen Mächten diese Hafen und alle weiteren, welche etwa noch in die Hande der Deutschen sassen, für blokirt durch die Kranzösische Seemacht.

So auffallend, außerlich betrachtet, die Erscheinung der Blocade der eigenen Safen ift und so selten sie in der Geschichte des Seefriegs vorkommen mag — ich gestehe, daß mir ein früheres Beispiel überhaupt nicht betannt ist — sie ist ohne Zweisel triegsrechtsmäßig. Wenn 3. B. im Landtrieg eine Französische Festung, von den Deutschen genommen und besetzt, nunmehr von Französischen Truppen sammt ihrer umgebenden Landschaft

cernirt worden, wenn etwa die Bourbafi'sche Unternehmung zu einer Wiederbelagerung von Schlettstadt, Neubreisach, Straßburg oder zu einer Belagerung der Belagerer von Belfort geführt hätte, unstreitig hätten die Französischen Landheere den Zugang und Berkehr des von ihnen cernirten Französischen Gebiets, Allen, auch den Neutralen, untersagen und mit Gewalt verhindern können; — was durch die Blocade-Erklärung vom 13. December geschah, war nur eine Anwendung desseleh Princips auf die Französischen See-Streitkräfte. Der Zwed der Maßregel war, die Zusührung von Lebensmitteln und Borräthen aller Art zur See den Deutschen Besatzungen dieser Jäsen abzuschneiden: namentlich stand zu erwarten, daß der Unternehmungsgeist der Engländer, welcher disher mit so großem Eiser und Ersolg Wassen und Material jeder Art über den Canal den Franzosen zugesuhrt hatte, einen solchen Liebesdienst gegen gute Bezahlung in richtiger Neutralität auch den Deutschen zu erweisen bereit sein werde.

Es sollte die Erleichterung der Berpflegung diefer Theile der Deutschen Armee auf dem Seeweg, statt auf dem gerade für diese Truppen weitest gesstreckten Landweg, abgehalten und die Deutsche Besatung dadurch vielleicht zum Abzug vernocht werden. Freilich traf die Maßregel kaum minder schwer die Französische Bevölkerung dieser Gegenden, welche von jeher auf den Seeweg sür ihre Bedürsnisse vorzugsweise angewiesen, in Folge des Rrieges weber auß den von den Deutschen beseiten Schieten im Often noch auß dem freien Hinterland im Süd-Westen Zusuhr erhielten, da auß letzterem die Bauern und übrigen Bertäufer in die Deutschen Linien einzudringen theils nicht wagten, theils durch die Französischen Behörden verhindert wurden. Besonders machte sich in dem außergewöhnlich strengen Winter der Mangel an Heizungsmaterial empfindlich fühlbar, da auch die Englischen Kohlenschiffe durch die Blocade fern gehalten wurden; ein Decret der Französischen Regierung vom 9. Januar 1871 stellte deshalb für die Zusuhr von Kohlen eine Ausnahme von der Dasensperre auf.

Die Deutschen Ruften wurden wiederholt in Blocade erklärt und zwar zuerst durch Blocadebrief des Bice-Admiral Fourichon, Commandant der Französischen Flotte in der Nordsee, vom 12. August, damals stationirt vor Belgoland: hiernach wurde dem Gouverneur der Insel und dem Englischen Consul in Cuxhaven die Berhängung der Blocade vom 15. August an über die ganze Deutsche Rüfte von der Insel Baltrum dis nörblich der Sider angezeigt; neutrale und Französische Schisse erhielten eine Frist von 10 Tagen vorgestreckt, um binnen derselben ihre Befrachtung zu vollenden und die blotirten hafen zu verlassen.

Eine Anfrage ber Englischen Regierung (Depesche bes Lord Lyons vom 18. August) führte gu ber Interpretation, daß in ber zehntägigen Frift ber lette Tag, ber 25. August, noch voll "bis zum Abenb" (correct wäre gewesen "bis Mitternacht") zu Gunften ber neutralen Schiffe gezählt werden solle, daß aber eine gleiche Bergunftigung wie für den Auslauf für den Einlauf

neutraler Schiffe, welche einem blotirten Hafen zustrebten, nicht gewährt werden fönne. Der damalige Französische Minister des Aeußeren, Fürst de sa Tour d'Auvergne, wies in seiner Antwort vom 19. August darauf hin, daß diese Bersagung des freien Einsaufs die neutralen Schiffe nicht mit unmittelbarer Gesahr (danger imminent) bedrohe, da sie der Begnahme nur dann unterlägen, wenn sie, nach vorgängiger Benachrichtigung (von der über ihren Bestimmungshasen verhängten Blocade) durch einen der blotirenden Kreuzer, gleichwohl durch die Linie zu dringen versuchten. Bon dem Nachtell, daß das neutrale Schiff vor dem in gutem Glauben angesegelten Bestimmungshasen umkhren nunß, schweigt die Französische Antwort.

Die Ereignisse von Seban führten zur Aufhebung der Blocade am 13. September, boch erschien später die Frangösische Flotte abermals auf Befehl ber Regierung der nationalen Bertheidigung in der Nordsee, ohne daß die abermals verhängte Blocade zu völkerrechtlichen Erörterungen Anlaß gegeben hätte.

### 14. Die Rechtsverhältniffe der Heutralen gu den Ariegsparteien.

Alebald nach Ausbruch bes Rrieges ertlarten bie übrigen Guropaifchen Dachte, neutral bleiben ju wollen, theilten biefe Erflarungen einander und ben Rriegsparteien mit und einzelne berfelben brachten ihren Staatsangehörigen bie que ber Meutralität folgenben Bflichten (und Rechte) ber Brivaten in Erinnerung. Diejenigen Staaten, beren Bebiet in bedenklicher Rabe bes muthmaflichen Rriegeschauplates lagen, Belgien, Dieberlande, Luremburg und die Schweig\*) erhielten von ben Rriegeparteien bie ausbrudliche Ruficherung ber Respectirung ber Reutralitat ihres Bebiets - mobei die gleiche Refpectirung burch ben Begner ale ftillichmeigende ober auch ausgebrudte Borausfetung galt. Die Neutralität Belgiens ift befanntlich burch folibarifche Garantie ber Gignatar-Dachte bee Londoner Bertrage vom 17. April 1839 gebedt und biesmal murbe biefe ,, Gefammt-Berpflichtung" nicht wieber, wie por einigen Jahren, (1867, 19. Jul, Erflarung Bord Ctanley's im Saus der Bemeinen) von Englifder Geite babin ausgelegt, bag nur wenn alle Baranten mitwirften, England ale Gingelgarant gur Bertheibigung ber Belgifchen Neutralität burch Kriegemittel verbunden fei, - ein Deifterftud juriftifcher Interpretation, welches eine Gefammt. Barantie befto merthlofer macht, je größer bie Bahl ber Garanten. Diesmal erflarte vielmehr Bord John Ruffel in ber Sigung des Oberhaufes vom 2. Auguft, England ertenne feine Berpflichtung an, Belgien, b. b. bie Belgifche Reutralität, gu icuten. Much ichloß bie Ronigin von England einen gleichlautenden Bertrag

<sup>\*)</sup> In Deutiden Blattern verlantete freilich, General Bourbafi habe fur ben gall, bag ihm ber Entide von Belfort gelinge, Auftrag gehabt, ju bem Bued bes geplanten Einbruche in Baten, bie Reutralität bes Schweizer Gebiete nicht zu respectiven; gludifierweife blieb ihm bie Berfuchung erspart.

Bertrag mit jeder der Kriegsparteien, wonach England fich zur friegerischen Mitwirkung mit jeder der Kriegsmächte verpflichtete für den Fall der Bereletung der Neutralität des Belgischen Gebiets durch die andere Kriegsmacht, jedoch nur innerhalb der Grenzen Belgiens und soweit es der Zweck — Schut der Belgischen Neutralität — erforderte; dieser Vertrag sollte in Kraft bleiben für die Dauer des ausgebrochenen Krieges und noch für zwölf Monate nach Ratisication des Kriedens-Schlusses, der ihn beenben würde.

Die Berpflichtungen und Rechte ber Ungehörigen neutraler Staaten im Ariegsfall find theils burch allgemeine Gesethe geregelt\*), theils werden sie im einzelnen Fall in Aussichrung jeuer Gesethe burch Berordnungen näher bestimmt: solche Neutralitäes. Ordonnanzen (namentlich Berbote der Aussuhr und Durchsuhr von Pferden, Waffen, Munition), haben im Laufe des Krieges außer den angeführten Staaten noch erlaffen: Desterreich, Italien, Spanien, Tänemark, Belgien, Niederlande, (auch Japan, August 1870).

Ariegsschiffe der Ariegsparteien mit ihren Prifen burfen ihre Prifen in diesen hafen weder verkaufen noch abtreten: fie sollen in Niederländische hafen nur einlaufen durfen im Fall der Seenoth oder um sich mit neuen Borrathen (auch an Roblen) zu versehen, um ihren nächsten heimathshafen aufzuluchen; treffen Schiffe beider Parteien in einem Niederländischen Dafen zusammen, so darf das später den hafen verlassende erst 24 Stunden nach Abgang des Feindes absegeln — um nicht einen Zusammenstoß in Niedertändischem Eigen- oder Kuften-Gemässer nothwendig herbeizusübren; abtateln dürfen solche Ariegsschiffe nur nach eingeholter Regierungserlaubniß.

Die Danische Berordnung vom 26. Juli untersagt namentlich ben Staatsangehörigen, ben Kriegsmarinen ber beiben Parteien Lootsen ober Transportmittel zu gewähren; auch von ber Englischen Regierung erging eine Anweisung an die Lootsen, ihre Dienste auf die Englischen Eigen-Gewässer im engsten Sinne (b. h. die Englischen Säfen und deren Umgebung im Umtreis von drei Meilen) und auf solche Schiffe zu beschränken, welche nicht in triegerischen Operationen begriffen sind.

Befanntlich wurde die Fortsuhrung des Widerstandes nach Sedan und Meh den Franzosen ganz wesentlich dadurch erleichtet, daß die Englische Privatindustrie und Handelsschaft die Zuführung von Waffen, zumal Gewehren, in die Französischen Säsen im ausgedehntesten Maße betrieb; die Ausrustung und Bewaffnung der Loire-Armee, der Nord-Armee, der Ost-Armee, der Ost-Armee, der Ost-Armee und zahlreicher Franctirenrs und Mobilgarden geschah namentlich durch Englische (und Ameritanische) Lieferung. Es liegt auf der Hand, in welch schwerer Beise die Interessen der Deutschen Kriegsührung durch biese Thätigkeit von Angehörigen neutraler Staaten geschädigt wurden und es ist bekannt, daß der Preußische Gesandte in London, Graf Bernstorff, in der

<sup>\*)</sup> Rordameritanisches Reutralitätsgeset vom 20. April 1818, Englischer foreign Enlistment act. 59. Georg III. c. 69.

Beftattung biefer Baffenlieferung burch ihre Unterthanen eine Berletung ber Reutralitätspflichten ber Englischen Regierung erblidend, Beschwerde erhob, welche nach einem lebhaften Depeschenwechsel mit bem Britischen Minister bes Aeußern, Lord Granville, mit ber Ablehnung ber Deutschen Forberungen endete. Dier flafft abermals eine ber Lücken bes Bolferrechts, auf beren Beseitigung burch vertragsmäßige Fortbildung ber ungenügenden Sätze bes bisherigen Kriegsrechts wir burch biefe Erörterungen hinweisen möchten. Denn so sehr wir die moralische und rationelle Berechtigung ber Deutschen Beschwerben anerkennen, wir muffen einräumen, daß wir in ber Hanblungsweise (respective Unterlassung) der Britischen Regierung eine Berletung bes bermalen bestehenden positiven Bölferrechts nicht zu erkennen vermögen.

Fest stehen in diesen Fragen folgende Sate: die Regierung eines neutralen Staates selbst darf einer Kriegspartei Waffen und andere Kriegs-Contrebande nicht zuführen und sie darf auch nicht absichtlich und spstematisch die Begünstigung einer Kriegspartei\*) durch Zuführung von Kriegs-Contrebande von Seiten ihrer Staatsangehörigen gestatten; serner durfen die Kriegsschiffe der Kriegspartei neutrale Schiffe, welche dem Feinde Contrebande zusuberen, wegnehmen und jedeufalls die Contrebande-Fracht als gute Prise behalten.

Dagegen eine Berpflichtung ber neutralen Regierungen, die Contrebandirung ihren Unterthanen absolut zu untersagen und durch Ueberwachung unmöglich zu machen — eine solche, in solcher Algemeinheit und Tragweite zu sormulirende Berpflichtung besteht im dermaligen Völkerrechte nicht: mit Recht hat man bemerkt,\*\*) daß, wenn z. B. Belgien oder ein anderer der oben genannten Staaten ein Bassenaussuhrverbot nicht erlassen hätte, in dieser Unterlassung allein eine Berletzung der Neutralitätes Pflicht nicht au erblicken gewesen wäre: ein zus guasesitum auf solche Maßregeln haben die Kriegsparteien gegenüber den Neutralen nicht: es ist eine Frage politischer Erwägung, ob der einzelne neutrale Staat zu dieser allerdings in den meisten Fällen aus Zweckmäßigkeitsgründen dringend gebotenen Maßregel schreiten will.

Und dann fragt fich noch, ob, nach dem öffentlichen Recht bes einzelnen Staates, die Regierung ohne Beiteres ein folches Berbot erlaffen tann.

Auf diefe Frage reducirte fich in concreto ber zwischen Graf Bernftorff und Bord Granville geführte Streit: der Bertreter Englands antwortete mit einem: "non possumus" des Englischen öffentlichen Rechts.

Denn leicht war es bem Breußischen Gefandten gewesen, nachzuweisen, in wie eminentem Dage gerade im vorliegenden Falle durch die Baffenausfuhr die Deutschen Interessen allein geschädigt — die Frangosischen allein
geförbert murben; ba ja nur Frankreich der nenen Ausrustung bedurfte.

<sup>\*)</sup> Dahn, Rriegsrecht l. c.; übereinstimmend jeht auch Rolin-Jacquempns I. p. 69. \*\*) Bestate, der Mitredacteur der Redue Internationale II. p. 613 f., vgl. Rolin-Jacquemyns I. p. 67.

Und ein offenbarer "dolus", eine gegen Tren und Glauben im völferrechtlichen Bertehr mit Bewußtsein verstoßende Seuchelei war es, wenn die Englische Presse, im Bündniß mit den Interessen der Baffensabricanten und Lieferanten, höhnisch die Gleichheit der beiden Bagschalen durch den Hinweis auf das den Kriegsstotten beider Staaten gleichmäßig zustehende Recht, die Contrebande wegzunehmen, darthun wollte.

Der Umftand, daß die Kleine Deutsche Ariegsmarine vor der Fraugöfischen Uebermacht die offene See nicht halten konnte, hob ja thatsächlich diese Gleichheit der Stellung auf und moralisch betrachtet, heißt es nicht die Pflicht der Reutralität mit dem Sprzefühl eines Gentleman erfüllen, wenn man, nach den gegebenen Umftänden durch Unterlassung einer Maßregel, die man treffen kann und nur nicht treffen will, die eine Kriegspartei wesentsich sich sich eine Kriegspartei wesentschich sich fichbigt, die andere wesentlich unterftügt. Dieses sich an die Stelle der Rechtsfrage schiebne, die Moral und die Spre berührende Gesühl hat die Unimosität, mit welcher von der Deutschen und der Englischen Presse biese Krage erörtert wurde, bedeutend verbittert.

Der Breußische Bertreter stellte selbst nicht den Sat auf, die Unterlassung jener Maßregel sei die Richt Erfüllung einer internationalen Pflicht: er beschwerte sich nur, daß in diesem Ariege die Englische Regierung nicht von dem ihr durch die bestehende Englische Gesetzebung an die Hand gegebenen Besugnissen Gebrauch gemacht habe, die Englischen Kausteute von jenem Contrebande-Export abzuhalten und daß diese Haltung im Widerspruch stehe mit Präcedenzsällen der Englischen Politik.

Die einichlägigen Englischen Gefete find die sect. 150 bes Customs consolidation Act. 16 und 17. Bictor. c. 107, nach welchen "die Ausfuhr von Baffen und Rriegebebarf zc. verboten werden tann burch eine Ronig. liche Broclamation ober burch Berordnung bee Staaterathes (order in council)." Siernach fchiene die Dagregel allerdings, ohne Befragung des Barlaments, in die Billfur ber Regierung geftellt: allein man bat über: zeugend bargethan, \*) bag nach dem Beift und ftillichmeigenden Willen diefer Befetgebung ein folches Musfuhrverbot nur entweder abfolut, b. b. nach allen ganbern ober gar nicht foll erlaffen werden tonnen. Run tonne aber, fahrt jene Argumentation fort, eine frembe Regierung unmöglich eine fo fcmere Beintrachtigung ber Sandelsfreiheit und bes Ermerbe lediglich im eigenen Intereffe und im Ramen ber internationalen Reutralitätepflichten ber Englischen Regierung anfinnen, biefe vielmehr ein fo exorbitantes Berbot nur bann ergeben laffen, wenn bas eigene Nationalintereffe bies erheifche. Da bies im vorliegenden Falle nicht behauptet werden tonne, burfe bie Regierung bas Berbot nicht ergeben laffen.

Formell wird fich bagegen schwerlich etwas einwenden laffen: aber beguglich bes "eigenen nationalen Intereffe" brangt fich, materiell betrachtet,

<sup>\*)</sup> Beftlate, Revue Internationale II. p. 635.

bie Wahrnehmung auf, daß auch in dieser wie in so mancher anderen völkerrechtlichen Frage in letter Instanz die Anslegung der Grundfaße von dem Interesse und von der Macht der Betheiligten beeinssusse ist. Es wäre recht wohl dentbar, daß eine Englische Regierung die günstige Stimmung Deutschische so hoch anschlüge, um "im eigenen nationalen Interesse" bieses Bohlwollen durch das fraglische Aussuhrverebot zu erkaufen; mit gutem Gewissen tönnte ein Englischer Staatsmann z. B. eine Allianz gegen America oder Russand "im eigenen Englischen Interesse" durch solches Entgegenkommen als nicht zu theuer bezahlt betrachten. Oder, wenn Deutschland in der Lage gewesen wäre, jenes Verbot unter Ariegsandrohung mit einer Flotte zu unterstütigen, welche der Britischen ebenso überlegen wäre wie die Deutsche Landmacht der Englischen — dann hätte wohl die Englische Regierung jenes allgemeine Aussuhrverbot auch "im eigensten Nationalinteresse Englands" zu erlassen für gut befunden.

Es empfiehlt fich, burch Bertrag unter allen Mächten, ben Neutralen bie Berpflichtnng aufzulegen, mit allen gefetlichen Mitteln ihren Angehörigen bie Contrebande zu unterfagen und abzuschneiden; entgegen stehende Berfafungebestimmungen mußten im Wege der Gesetzgebung beseitigt werden, d. h. es muß verallgemeinert, es muß durch Berträge zur Regel erhoben werden, was ohnehin durch einzelne Berträge zwischen einzelnen Staaten vereinbart ist: so hat gerade England die von Graf Bernstorff angeführten Präcedenzskulle abweichenden Bersahrens gegenüber anderen Staaten daraus gerechtsertigt, daß England gegenüber ben in jenen Källen betheiligten Staaten (Spanien 1814, Dänemart 1848) sich durch besondere ausdrückliche Berträge verpflichtet habe, seinen Unterthanen die Contrebande zur Unterstütung der Feinde jener Mächte nicht zu gestatten.

In einzelnen practifchen Fragen hat bie Englische Regierung richtige und Deutschland nicht ungunftige Enticheidungen getroffen.

So hat bas Cabinet Glabstone auf eingeholtes Gutachten ber Kronjuristen einer Englischen Gesellschaft, welche im Interesse und Auftrag Frankreichs gleich zu Anfang bes Krieges die Aufsorberung erhielt, ein unterseisches telegraphisches Kabel von Dünkirchen nach einem nördlichen Punkt, wahrscheinlich Dänemart, zu legen, erlfart, daß in der Ausssuhrung bieses Unternehmens unter ben damaligen Umständen eine Berletung der Reutralitätspflichten liegen wurde: dieses Privatunternehmen sollte und konnte ja nur der Einen Kriegspartei dienen, während freie Wassenaussuhr an sich betrachtet, beiden zu Statten kommen konnte.

Gleichwohl gelangte ber berühmte Jurift Sir R. Phillimore in bem vor ihm verhandelten Fall des Schiffes "International" zu einem abweichenden Ergebniß. Diefes Schiff, befrachtet mit einem Telegraphen-Rabel, das zwifchen verschiedenen Punkten der Französischen Rüfte (von Düntirchen nach Cherbourg, der Halbinfel Cotentin nach der Bucht von St. Brieuc, der Balbinfel von Quiberon nach Berdun sur Garonne über Belle-Iste-en-Mer

und Royan) gelegt werben follte, wurde von den Zollbeamten am 21. December 1870 angehalten und gemäß obiger Entscheidung seine Festhaltung besohlen durch "warrant" des Staats-Secretairs des foreign office vom 27. December. Die Eigenthümer von Schiff und Fracht verlangten nun von dem Admiralitätshof sofortige und unbedingte Freigebung von Schiff und Fracht und vollen Schadenersat durch den Fiscus.

Die anzuwendenden Gesetesstellen find in bem neuen "foreign enlistment act." 1870. 33 und 34. Vict. c. 90: "wenn Jemand in dem Gebiet Ihrer Majestät absendet oder absenden läßt ein Schiff mit der Absicht oder Renutnis oder vernünftigermaßen zu hegenden Annahme, daß dasselbe in dem Militair- oder Seedienst eines fremden Staats im Krieg mit einem (England) befreundeten Staat solle verwendet werden" — so wird darin eine Berletzung dieser Acte erblickt. "\*)

Den möglichen Zweifel, ob auch militairische Telegraphie im Sinne bieses Gesetes zu bem Militairbienst zu gahlen sei, löst §. 13 berselben Acte burch besabende Entscheidung.

Der Richter (Gir Phillimore) ftellte nun querft feft, bag bie Legung bes Rabele erfolgen follte in Erfüllung eines Bertrages (vom 28. Rovember 1870) gwifden bem Generalbirector ber Boften und Telegraphen Franfreiche einerseite und ber Englischen Telegraphen-Befellichaft andererfeite: ber Bortlaut diefes Bertrages laffe - fahren die Enticheibungegrunde fort - aunachst (prima facie) nicht annehmen, daß bas Unternehmen bem Militairober Seedienft Franfreichs dienen folle. Die gang verschiedene Frage, ob ber Begenftand des Transportes, das Rabel, ben Charafter von Rriege-Contrebanbe trage ober nicht, tomme bier nicht jur Enticheibung: indem bie Beftrafung ber Ruführung von Contrebande bem Rriegegegner guftebe, ber bas Recht ber Wegnahme übe. Man toune nur fagen; ahnlich wie bei bem Begriff ber Contrebande, wo auch die befonderen Umftanbe bes concreten Falls Begenständen von an fich zweifelhaftem Bebrauchszwede ben Charafter von Rriege Contrebande verleiben fonnen, vielleicht (!) liege Anlag por, anguneb. men, die Labung bes "International", unverfänglich in gewöhnlichen Beiten, habe unter ben bestehenden Rriegeverhaltniffen einen dem militairifchen ober Seedienft Franfreiche bienenden 3med. Dabei bemerkt ber Richter, bag bie gewöhnliche technische Unterfcheidung zwischen Militair-Telegraphie und burgerlicher Telegraphie im Boftbienft feineswege bie Gubfumtion bes fraglichen Rabels unter erfteren Begriff und die Beftimmung bee Statute ausschließen wurde, wenn bewiefen mare, bag bas Rabel ausschließlich ober im Allgemeinen

<sup>\*)</sup> If any person in Her Majesty's dominions dispatches or causes or allows to be dispatched any 'ship with intent or knowledge or having reasonable cause to believe that the same shall or will be employed in the military or naval service of any foreign state at war with any friendly state, such person shall be deemed to have committed an offence against this act,

im militairischen Dienst bes Staates verwendet worden sei." Dieser Beweis sei nicht erbracht: die Englischen und Französischen Zeugen hätten zu Gunsten der klagenden Gesellschaft ausgesagt: diese liefere regelmäßig nur den gewöhnlichen Posten Telegraphen, die Bestimmungen und Ausdrücke des Bertrages ließen auf einen militairischen Zweck nicht schließen. In Wirklichseit sei es zwar wahrscheinlich, daß unter den gegebenen Umständen die telegraphische Berbindung von Dünkirchen und Berdun-sur-Garonne theilweise von der Französischen Regierung als Mittel, mit ihren Truppen zu verkehren, werde benutzt werden, doch würde es hierzu noch der Zusätz und Borrichtungen bedürsen, mit welchen sich die Gesellschaft nicht zu befassen und Vorrichtungen bedürsen, mit welchen sich die Gesellschaft nicht zu befassen und kouptssächlich commercielsen Sharakters entkleiben.

Aus biefen Gründen wird die Freigebung bes Fahrzeugs fammt Fracht ausgefprochen: "aber, wird in ziemlich schroffen Widerspruch beigefügt, der Anspruch auf Entschädigung und Koftenersta wird abgewiesen, da die Regierung, in Rudficht der besonderen Umstände des Falles, ihre schweren Berpflichtungen richtig würdigend, einen vernüuftigen und billigen Grund hatte, das Schiff und seine Ladung auzuhalten."

In einer juriftischen Zeitschrift wird Referent ausführen, daß dies Urtheil des Richters, Sir Phillimore, der mit Grund als eine hohe Autorität in diesen Fragen gilt, sehr ansechtbar erscheitt, wie auch dem Laien die seltsame Motivirung der Abweisung der Entschädigungsforderung andeuten mag. hier genige die Bemerkung, daß, wenn der Gebrauch des Kabels durch die Französische Regierung zum Verkehr mit ihren Truppen auch nur "vernünftigerweise angenom men werden durfte", (having reasonable cause to believe) die Boraussehung des Statuts in dieser Richtung gegeben ist und nur die Erwägung noch anzustellen war, ob auch die mittelbare Verwendung des Schisses (zur Legung des Kabels) zu Kriegszwecken durch jenes Geset verboten sei — eine Frage, die Referent besahen zu müssen alaubt.

Bu einer anderen Frage läßt die ebenfalls richtige Entscheidung wieder wie oben empfinden, daß auch bem Böllerrecht gegenüber die thatsächliche Macht von höchstem Belang ist und beklagen, daß die Deutsche Seemacht nicht wie die Französische alle Rechte des Seekriegsrechts auszuüben in der Lage war.

Als sich nämlich das Gerücht verbreitete, die Französische Flotte in der Nordsee beziehe ihre Kohlenvorräthe direct aus Englischen Bafen, beantwortete der Minister Gladstone eine hierauf gerichtete Interpellation in der Sigung des Unterhauses vom 1. August dahin, daß nach dem Gutachten der Kronjuristen, Fahrzeuge, befrachtet mit Kohlen, um einer Kriegspartei den nöthigen Borrath zur Fortsetung ihrer militairischen Operationen zu liefern, als diefer Kriegsflotte zugehörige Transportschiffe zu betrachten und daher (ohne Rücksicht auf ihre "Neutralität", b. h. neutrale Nationalität), der

Wegnahme durch die Ariegeflotte der Gegenpartei unterworfen feien. Man taun nicht wohl mehr verlangen: leiber tonnte nur eben die Deutsche Flotte von diesem Recht teinen Bebrauch machen!

Die Frage, ob Steintoble Ariegs Contrebande fei, ift fehr beftritten. Die Frangofische Regierung hatte dieselbe (Journal officiel 27. Juli) verneint, in England wurde sie bieber bejaht, der Attornen General erklärte jedoch in der Sigung des Unterhauses vom 28. Juli, eine tategorische Antwort nicht abgeben zu können. Referent hat teinen Zweifel, daß heutzutage die Lieferung von Steintohlen für Ariegsdampfer ganz ebenso Contrebande ist wie die Lieferung von Segeln oder Masten für Ariegs. Segelschiffe von ieher als solche galt.

Unter den Fragen über Recht und Pflicht der Neutralen, welche fonft noch im Laufe bes Krieges aufgetaucht, beben wir die Nachstehenden bervor:

Auf eine Anfrage des Bundeskanzler-Amts, ob die Belgische Regierung den Transport Deutscher Berwundeten und Kranten durch Belgisches Gebiet in die Deutsche heimath gestatten werde, erklätte der Belgische Minister des Auswärtigen, M. d'Anethan, dagegen teine Bedenken zu tragen, vorausgeseigt, das die Französische Regierung das gleiche Anerbieten im Interesse der Branzösischen Berwundeten annehmen werde. Diese aber antwortete, daß sie in solchen Transporten Preußischer Berwundeter eine Bersetzung der Neutralität des Belgischen Gebiets erblichen wurde, worauf die beabsichtigte Maßregel unterbleiben mußte.

Es läßt fich nicht bestreiten, daß hierbei Frankreich im formellen Recht war, da die Betretung und Benutung neutralen Bodens allen Soldaten der Ariegsparteien ohne Unterscheidung, ob zur Zeit tampffähig ober fampfunfähig, nicht gestattet, vielmehr mit der Entwassnung und Internirung bebrohet ist und es läßt sich ja auch nicht leuguen, daß in der Abfürzung der Route sur der Betreiben Verwundeten in der That ein — freisich sehr geringfügiger — Bortheil für ihre Ariegspartei darin erblickt werden tann, daß die begleitende Bedeckungs-, heil- und hülfs-Maunschaft früher wieder auf den Ariegsschauplat zurücklehren tann. Der Buchtabe der Genier Convention gewährt der Französsischen Beigerung gegenüber keinen Auhalt, wohl aber darf man jene Weigerung als dem Geist ibiese Vertrages direct widerstrickliche Unerkennung des Sates verlangen:

"Transporte von Berwundeten und Kranten burfen unter bem Schute des rothen Kreuzes vom Kriegsschauplat durch neutrales Gebiet in die Heimath geleitet werben: die Regierung des neutralen Staates ist berechtigt und verpflichtet, solche Transporte zu gestatten, zugleich aber Maßregeln der Controle gegen Mißbrauch zu treffen, namentlich die Transporte durch eigene Truppen von einer Landesgrenze zur anderen zu geleiten; die Gegenpartei hat auch dann nicht das Recht, in solcher Gestattung eine Berletzung der

Neutralität zu erbliden, wenn, nach Lage ber Dinge und ber Grengen, ihr Feind ben alleinigen oder größeren Bortheil aus folcher Erlaubnik giebt."

Frankreich hatte nämlich damals zwar unverkennbar geringeren Bortheil aus der gleichen Bergünftigung gezogen — fpäter aber änderte der Schlag von Sedan die ganze Situation. Nachdem Taufende von Franzosen auf Belgisches Gebiet übergebrängt, noch mehrere Tausende frant, verwundet, hüsso dicht an der Grenze auf Deutsche und Belgische Menschlickeit angewiesen waren — jest nahm die Französische Regierung ühre Einsprache zurück und Referent hatte selbst eine große Evacuation von Berwundeten und Reconvalescenten aus den Spitäsern von Doncherh durch Belgien (über Bouilson) zu geseiten.

Bei Gelegenheit des Uebertritts versprengter Franzosen auf Belgisches Gebiet wurde von Französischen und Belgischen Blättern verlangt, die zum Schutz der Rentralität aufgestellten Cordon-Truppen sollten nur in Schauren oder bewaffnet angetrossen Soldaten internien, nicht aber Bereinzelte oder Unbewaffnete. Mit Recht hat die Belgische Regierung keine solche Unterscheidung gemacht, da nicht nur die Betretung und Benutzung neutralen Bodens zum Behuf seindlicher Handlungen wider die andere Kriegspartei, nicht minder die Beschreitung besselben in der Absicht, sich badurch der Gesfangennehmung zu entziehen, nicht gestattet ist. \*).

Um 9. December 1870 verhandelte die Belgische Kammer der Abgeordneten über das Berlangen der in Lüttich internirten Französischen Soldaten (unverwundet über die Grenze Gedrängte, Verwundete, von den Schlachtfeldern durch Hüffseclonnen Aufgelesen und nach Belgischen Pflegorten Berbrachte, endlich aus Deutsicher Gesangenschaft nach Belgien Entsommene) undewassent (burch England oder Holland) nach Frankreich zurückehren zu dürfen, ein Antrag, den sich zwei Belgische Abgeordnete angeeignet hatten, da Belgien nur gebunden sei, aufgenommene Französische Soldaten nicht unmittelbar wieder über die Französische Verenze zu entlassen!

Mit Recht verwarf die Kammer mit 72 gegen 7 Stimmen jenen Antrag und zwar auch bezüglich der Berwundeten, welche zur Entlassung besonders empfohlen worden: es hatte dazu gar nicht der Berufung auf die specielle Belgische Rentralitäts-Ordonnanz bedurft, welche Internirung der Mannschaften und schriftliches Ehrenwort der Offiziere, die Wassen in diesem Feldzug nicht mehr wider den Gegner zu führen, zur Bedingung der Aufnahme machte: diese Ordonnanz bringt nur die ohnehin bestehenden völlerrechtlichen Grundfate in Erinnerung, welche auch für die Verwundeten eine

<sup>\*)</sup> Rolin-Jacquempns I. p. 72, bem wir biefe Frage entnehmen, ift ber gleichen Ansicht: er fügt bei: "bie Abficht, auf einem anderen Buntt des bedercheten Baterlandes wieder Dienft zu nehmen." Dies ift wohl nicht als wesentlich gedacht: auch wer auf neutrales Gebiet flichtet, lediglich um fich fur die Daner des Krieges in Sicherheit zu bringen, unterliegt der Internirung.



9\*

Ausnahme nicht aufstellen. Uebrigens wurden bie friegsuntauglichen Berwundeten, sowie jene, deren herstellung voraussichtlich erst nach dem Friedenssichlig zu erwarten stand, später mit Zustimmung Deutschlands nach Frankreich entsaffen, die geheilten Kriegstauglichen internirt behalten.\*)

Bezüglich ber aus Deutschland nach Frankreich entfommenen Rriegsgefangenen murbe fpater ein Musfpruch ber Belgifchen Berichte veranlagt. Ein Frangofifder Unteroffigier mar aus ber Feftung Deut entfprungen und auf Belgifchem Gebiet burch bie Bendarmerie aufgegriffen worben: er erflarte. er fei ohne Baf und habe bie Abficht, nach Frantreich ju geben. Der Blat-Commandant von Bruffel ließ ibn nach ben Beifungen bes Rriegsminifteriume in Gent interniren. Der Internirte aber erhob Civil-Rlage gegen ben burch ben Rriegsminifter vertretenen Staat auf fofortige Aufhebung biefer miderrechtlichen Freiheitebeschrantung; ber Staat behauptete Incompeteng bes Civilgerichte, wegen Unabhängigfeit ber öffentlichen Gemalten von einander. Der Berichtehof verwarf biefe Ginrede, ertlarte fich für competent und befahl den Parteien die Ginlaffung, "ba die bom Rlager wiederperlangte Freiheit ein burgerliches Recht ift und nach Art. 92 ber Berfaffung Die Entideidung über alle Streitfälle über Musubung ber burgerlichen Rechte den Berichten guftebt." Aber auf erhobene Berufung reformirte ber Berichtebof von Bruffel bies Ertenntnig, und erflarte bie Incompeteng bee Civilgerichte," ba ber Befehl ber Internirung eine wefentlich militairifche Daf. regel fei, bem 2med, ber verordnenden Beborde und ben betroffenen Berfonen nach, in militairifche Anordnungen aber bie Civilgerichte nicht eingreifen fonnten und endlich ber Rlager nicht ein inlandifcher ober auslandifcher Brivatmann fei, ber ben Berfonen und Butern gemabrten Schut ber Belaifden Gefete anrufe, jondern ein fremder Golbat, beffen Baterland mit einem anderen Staat im Rriege begriffen und ber, verpflichtet die Belgifche Meutralität ju refpectiren, ebenbaburch ben Dagregeln unterworfen fei, welche Die Militairbehorde gum Soute biefer Neutralität anordnet und gegen welche bas Befet feinen Recurs an bie Civilgerichte guläßt."

Rolin-Jaequemins (I. p. 74) tabelt beibe Erfenntniffe, beren erftes ben Staat außer Stand fete, eine internationale Berbindlichkeit zu erfüllen, beren zweites aber in bedenklicher Beise jede Competenz ber Civilgerichte gegenüber militatrischen Anordnungen ausschließe: er verlangt, indem er richtig bemerkt, daß ber Erlaß von Gesehen in den Einzel-Staaten nicht ausreiche, Regelung der Frage durch internationale Berträge. Böllig mit letztere Anforderung einverstanden, muffen wir doch, auf bem Boden des bermaligen Rechts, einen neutralen Staat für verpflichtet erklären, entsprun-

<sup>\*)</sup> Mit Fug bemerkt Rolln-Jacquemons I. p. 72, daß bei ber Lage Belgiens und ber Entwidteling feiner Bertebremittel Die blofe Betherrung ber Frang bifchen Grenge fur die Aufgenommenen Die gange Maßregel ber Entwaffnung ze. illuforifch machen wutbe.

gene, auf feinem Gebiet ergriffene Ariegegefangene nicht ohne Weiteres in ibre Seimath reifen ju laffen.

Gegenüber ben von Deutscher Seite häufig und heftig gegen die Belgische Regierung und Bewölferung erhobenen Anschuldigungen parteilicher Handhabung ber Neutralität ju Gunsten ber Tranzosen und zu Ungunsten ber Deutschen hat Rolin Jaequempns mit Recht geltend gemacht, daß Sympathien ber Privaten, die sich nicht in Berletungen der Neutralitätspflichten äußern, keinen Gegenstand völferrechtlicher Beschwerbesührung bilden und daß für solche Berletungen durch Private, den Beweis ihrer Eristenz vorausgesetzt, die Regierung doch nur dann verantwortlich gemacht werden könne, wenn sie dieselben verhindern konnte und fahrlässig oder böswillig nicht verhindert hat, oder doch dieselben bestrafen konnte und fahrlässig oder böswillig nicht bestraft hat. Diese Voraussetzungen aber träfen bei den theils geradezu erfundenen, theils sehr übertriebenen Berletungen ber Neutralitätspssicht durch Belgier nicht zu: wirkliche Verletungen habe die Regierung theils geshindert, theils geahndet.

In ber That, ju juriftifchen, vollerrechtlich geltend zu machenben Beichwerben haben die beweisbaren Sandlungen und Thatfachen, welche von Deutscher Seite ber Belgischen Bevolterung Schuld gegeben murben, gar nicht oder nur in einzelnen Ausnahmefällen Unlag gegeben. Bobl begreiflich aber ift die erbitterte Sprache ber Deutschen Organe, Die moralische Befcmerbeführung über die oft in verlegender Beife gur Schau getragene Borliebe vieler Belgier fur bie Frangofen, und Diffgunft gegen die Deutichen. Auf meiner furgen Reife burd Belgien tonnte ich mich übrigens ebenfo von den Frangofifden Spmpathien ber Bevolkerung ale von ber burchaus correcten Saltung ber Regierung und aller ihrer Organe, auch ber ftadtifden Behorden, und ber Offiziere und Mannichaften ber Cordon-Truppen überzeugen. Bahrend 3. B. bie Bevolferung von ber Grenze an bis nach Bouillon ben unmittelbar vor meiner Evacuations-Colonne einherreitenden und fahrenden Bedienten: Troß bes gefangenen Raifere mit Bein und freiwillig gereichten Erfrifchungen aller Art überhaufte, gelang es mir nur fcmer und in manchen Fallen gar nicht, für meine Bermundeten Baffer und Brod gu taufen. Dagegen leiftete Berr Buigeret, Burgermeifter bon Bouillon, alles Erbentbare an Gifer für Unterbringung und Berpflegung meiner Bflegebefohlenen, mas ich um fo nachbrudlicher hier bervorhebe, ale berfelbe Dann fpater ber Bernachläffigung feiner Bflichten gegen Deutsche Bermundete angeflagt wurde. Und nie merbe ich ben Belgifchen Capitain vergeffen, welcher, nach meiner Antwort auf feine Frage, "was ich ba brachte" - "Dentiche Bermundete von Geban" - feine Truppe die Bemehre prafentiren ließ, bis mein Bug vorüber mar. -

Bas bie Belgifche Breffe anlangt, fo ift beren gegen Deutschland feindfelige Haltung auf erfolgte Andentung burch ben Bundestanzler von bem Belgifchen Minifterium bes Aeuferen anerkannt, bies Zugeständniß aber mit ber Erkarung begleitet worden, daß eine Behinderung der Preffe in ihrer freien Meinungsaußerung in Belgien\*) der Regierung nicht zustehe. In der That, die Preffreiheit gleicht dem Speer des Achilleus, welcher allein die Bunden heilen kann, die er geschlagen.

Bei ber Lage Belgiens und ber Schweiz hart an bem Kriegsschauplat hat sich manche feinere und verwickelte Frage bezüglich Benutung ihres Territoriums durch Angehörige der sich bekriegenden Staaten zu seindlichen Zweiden ergeben. Selbstwerftändlich hat man Werbungen unter der Bewölferung der neutralen Staaten oder Bildung von fremben Streitkräften auf neutralem Gebiet nicht gestattet; interessant ist der Versuch, welcher unter der harusosen Maske bloßer Gelbsammsungen zu Genf gemacht wurde, ein Corps "Franctireurs du Montblanc" zu organissen: es wurden nämlich bie in Genf lebenden Franzosen in den Zeitungen aufgesordert, sich unter einer bestimmten Abresse einzuzeichnen, "um das Unternehmen durch Subscriptionen zu unterstützen oder in anderer Weise." Der Eidgenössische Bundebrath sorderte sofort die Cantonalbehörden von Genf zum Einschreiten gegen diese Organisationen auf.

Richt fo einfach ift die Frage ju lofen, inmiefern Berfonen, melde einer ber fich befampfenden Urmeen bereite angeboren ober in eine berfelben eintreten mollen, neutrales Gebiet ale Reifende paffiren burfen. Der Gibgenoffifche Bunbebrath bat bierin unferes Erachtens bie richtige Unterscheibung und Entideibung getroffen, indem er Behrpflichtige, welche einzeln, ohne Baffen und Uniform auf ihrem natürlichen und gewöhnlichen Reifemege bas neutrale Bebiet berührten, auch bann frei paffiren ließ, wenn fie ausgefprocenermagen auf biefem Wege eine ber Urmeen gum Behuf bes Gintritte in diefelbe auffucten, bagegen nicht geftattete, bag eine friegführende Dacht fich foftematifch bes neutralen Gebiete gur Durchführung von Manufchaften gur Ergangung ihrer Beere bebiente. Im Gingelnen mar bie Grenge freilich oft nicht leicht zu gieben : lange paffirten unbehelligt - und mit Recht junge Elfaffer, welche burch bie Schweig nach Subfrantreich ju ben bortigen Truppenforpern eilten, bafelbft Dienfte gegen Deutschland ju nehmen und ber Umftand, bag bas Deutsche Glfagifch-Lothringifche Bouvernement folche Bandlung bei fcmerer Strafe verboten hatte, mar für bie neutrale Schweig fein Grund, folde Baffanten, Die allerbinge Rriegsperbrecher gegenüber ber Deutschen Occupations Regierung maren, anzuhalten ober auszuliefern. Als

<sup>\*)</sup> In der That ware es schwer in gelaffenen Borten ju qualificiren gewesen, wenn 3. B. die Destertchisich-Ungaritche Regierung die von ihr erlassenen Berbote der Abstrung von Festen jur Feier de. Deutschme Siege in Billach, Grab und Wien, wie man anfänglich zu glauben veranlaßt war, dadurch hätte rechtsertigen wollen, daß jene Keußerungen der Shmpathie der Deutsch-Oesterreicher mit ihren Stammesbrüdern Berlehungen der Pflicht der Reutschlicht gewesen wören! Die Regierung rechtfertigte durch Erlärung vom 14. März 1871 im Reichstage die Mastregel vielmehr: "als durch die Ausrecht-baltung der bfleutlichen Ordnung geboten."

aber ftyftematisch von ganzen Schaaren die gleiche Route eingeschlagen und in Basel ganz offen ein Französisches Comité errichtet wurde, diese Durchwanderung zu organistren, machte der Bundesrath solchem Migbrauch neutralen Bodens ein Ende.

Schenso unterdrudte diese Behörde einen Aufruf der "Internationalen Gesellschaft" vom 4. September 1870, welcher, in der Fortführung des Krieges durch die Deutschen nach Sedan eine Bedrohung der Frauzössischen Republit durch die Preußische Militair-Monarchie, als einen Angriff auf die "universelle sociale Republit" erblictend, die Teutschen Arbeiter zur Desertion in das Frauzösische Lager, die Schweizerischen aber zur bewassenten Agitation in gleichem Sinn — Fortreißung der republikanischen Schweiz zum Kampse an der Seite des republikanischen Frankreichs gegen das monarchische Deutschland — aufforderte; solche Provocation neutraler Bevölkerungen zur Betheiligung am Kampse enthält allerdings ein unmittelbares Attenta auf die Reutralitätspflicht des Staates.

Bon Berletungen ber neutralen Gebiete burch Armee-Theile ber Ariegsparteien macht Rolin-Jacquemyns (II. p. 76) zwei Fälle namhaft; beibemale waren Französische Franctireurs die Berletger: biefelben hoben am 7. December auf Belgischem Boben eine Breußische Felhopft auf, welche nach erhobener Beschwerde frei gegeben und entschädigt wurde. — Richtig ist, daß wenn biese Post, wie der Französische Minister des Aenferen behauptet, auf Belgischem Gebiet von bewassineten Preußischen Ulanen begleitet wurde, in solcher Escortirung ebenfalls eine Berletung der Belgischen Neutralität lag.

Ferner griffen ein Capitain hnot und andere Franctireurs, die auf Schweizer Boden geflüchtet waren, auf diesem (im Canton Neuenburg) Preussische Parlamentaire an, welche Schweizerischen Behörden eine Anzahl von diesen reclamirter Chassevots überbringen sollten, tödteten einen Mann, verwundeten zwei und nahmen die Llebrigen gefangen. Diese Gesangenen wurden naturlich als widerrechtlich gefangen auf erhodene Beschwerde freigegeben; die Franctireurs wurden von den Schweizer-Civil-Behörden vor ein Kriegsgericht verwiesen unter der Auschlögung, "eine handlung gegen das Bollerrecht begangen zu haben, geeignet, Feindselisten einer fremden Macht wider die Sidgenofsenschaft herbeignsussührlichen." Unseres Wissens wurden die Angeschuldigten frei gesprochen — so haben wenigstens öffentliche Blätter berichtet.

Bon dem der Schweiz durch Art. 92 der Schlufacte des Wiener Congreffes eingeräumten Recht, im Kriegsfall das Gebiet des Chablais, Jauciguh und ganz Savoien nördlich von Ugine zu besetzen, hat der Bundesrath, nachdem er bei Gelegenheit der Notification der Schweizerischen Neutralität jeues Recht ausdrücklich in Erinnerung gebracht, im Laufe des Krieges Gebrauch zu machen, nicht für angezeigt erachtet. Berwickelungen mit der Franzbischen Regierung wären wohl, namentlich während des Regimes von Gambetta und des Massenafgebots, die unvermeidlichen Folgen der Ansübung jeuer Besugnis gewesen.

Das neutrale Großbergogthum guremburg murbe burd ben Umftanb in bedenkliche, ja, wie es vorübergebend ichien, hochft gefährliche Bermidelungen mit Deutschland gezogen, bag bie Regierung, wie Rolin-Jaequempne es treffend bezeichnet, einen Theil ihrer Couverainität auf eine fremde Privatgefellichaft (bie Grangbiifche Oftbahngefellichaft) übertragen und baburch bie neutrale Saltung des Candes fcmer gefährdet hatte. Denn Diefe Frangofifche Gefellicaft, beren gefammtes Betriebs- und Bermaltungs-Berfonal aus Frangofen ober boch von Frangofen, b. b. ber Befellichaft, poliftanbig abhangigen Lurem burgern beftand, that Alles mögliche jur Unterftubung ber Frangofifchen Rriegführung: namentlich jur Beit, ba bie Deutschen Truppen, nach bem Rall von Det, die Festung Thionville cernirten (und fväter belagerten) welcher burch jene Gifenbahn von Luremburg bie Berbindung mit bem Muslande, mit ben im Grofherzogthum in großer Angahl mohnenden Frangofen und burch beren Bermittelung mit ben nicht befetten Theilen Fraufreiche frei erhalten murbe -, Bortheile, welche noch ichmerer wiegen als die Buführung von lebensmitteln burch biefe Bahn in die bebrobete Feftung.

Bu Anfang December (3. December) richtete ber Bundestangler eine ergegepangerte Rote an bie Grofbergogliche Regierung, in welcher er baran erinnerte, bag ber Ronig von Breugen ju Unfang bes Rrieges bie Reutralitat Enremburge unter zwei Borausfetungen ju refpectiren verfprochen, baf nämlich 1) auch Franfreich fie refvectiren und 2) bas Grokherzogthum felbit fic ernftlich aufrecht halten werbe. Beibe Borausfegungen feien nicht eingehalten worden: abgefeben von einer Reihe von Beleidigungen, welche bie Be. völferung burch Luxemburg reifenden Deutschen Beamten jugefügt, bob ber Rangler ale eine flagrante Berletung ber Reutralität Die Berproviantirung von Thionville burch nachtliche Luxemburgifche Gifenbahnguge bervor, welche ohne bas Bemahrenlaffen ber Bahnbeamten und ber Polizei unmöglich batte ine Bert gefett merden tonnen; ferner bie maffenhafte (über 2000 Ropfe) Baffage fluchtiger Frangofifcher Colbaten und Offiziere burch bas Großbergogthum nach ber Capitulation von Det, um, mit Umgehung ber Deutfchen Linien, wieber nach Franfreich zu gelangen und in bie Armee eingutreten; babei babe ber Frangofifche Biceconful in Luxemburg gang offen im Bahnhof ein regelmäßiges Bureau errichtet, welches bie aus ber Deutschen Rriegegefangenicaft flüchtigen Golbaten mit Zeugniffen und Unterftugungen perfab, um ihre Reife nach Frankreich und ben Gintritt in bie Nordarmee ju erleichtern. Die Großherzogliche Regierung habe nun nichts gethan, biefe Solbaten gu interniren ober an bem Gintritt in bie Frangofifche Armee gu hindern oder bem Frangofifchen Biceconful feine offenen Berletungen ber Reutralität ju verbieten. "Unter biefen Umftanden erflare ber Ronig von Breugen fich feinerfeits nicht mehr an bie Neutralität gebunden, werbe in ben militairifchen Bewegungen ber Deutschen Beere auf Dieselbe feine Rudficht mehr nehmen und behalte fich die Durchführung feiner Unfprüche

wegen der Nichteinhaltung der Neutralität und die Anordnung von Magregeln gegen Wiederfehr ahnlicher Berletzungen vor."

Auf ben ersten Auschein hin glaubte man in dieser Note, welche turze Zeit nach der einseitigen Kundung des Pariser Bertrags von 1856 durch Rufland eintraf, eine Aufkündung des Vertrags von 1867 über die garantirte Neutralität Luxemburgs und eine unmittelbare Bedrohung der Unabhängigkeit diese Staates erbliden zu muffen: gleichsam eine zweite Anwendung der von Nufland so eben aufgestellten verwerslichen Theorie, daß ein Contrahent internationaler Verträge dieselben einfach durch die Besauptung von Verlezungen durch den anderen Contrahenten als nicht mehr verpflichtend erklären durch.

Aber eine Note bes Kanzlers vom 24. December in Beantwortung einer Englischen Depelche vom 17. December zerstreuete diese Besorgnisse und erklätte, daß man sich auf Deutscher serstreuete diese Besorgnisse und erklätte, daß man sich auf Deutschese Seite nur militairische Vertheidigungsmaßregeln für diesen Feldzug habe vorbehalten wollen, deren Bahl und Durchsührung unter Umständen, je nach den Bedürsnissen der Rriegslage, allerdings nicht erst von der Justimmung der Signatar-Mächte von 1867 könne abhängig gemacht werden: "wenn 3. B., sagt der Kauzler in seiner zwingenden Sprache, Marschall Mac Mahon bei Sedan sestgehalten, den Ausweg ergriffen hätte, quer durch Luxemburg auf Wetz zu marschiren, glaubt er wohl, wir hätten uns erst an die Mächte behuss diptomatischer Vermittelung gewendet, während unsere Truppen vor Metz dem Angrisse eines Feindes ausgesetzt gewesen wären, dessen Kräfte diese Verletzung der Neutrastität verdoppelt haben würde?" Nur die eigene Sicherheit, keine feinbliche Maßregel gegen die Selbstständigkeit des Größerzogthums sei durch jene Note angestrebt.

Durch eine Note vom 17. December suchte Mr. Servais, Ministerpräsident ber Großherzoglichen Regierung, die Beschwerben des Bundestanzlers als unbegründet zurückzuweisen. Die Beleidigungen burchreisender Deutscher Beamten seien nicht nachgewiesen und von der Regierung nicht zu verantworten. Die Bersorgung Thionvilles mit Borräthen reducire sich auf einen einzigen Zug mit Lebensmitteln; Zusührung von Lebensmitteln, wie sie auch nach Deutschland während des Krieges wiederholt ersolgt sei, enthalte teine Berletung der Neutralität; zudem sei die Bewegung des Zuges auf Französischem (!) Gebiet Gegenstand der Beschwerde des Kanzlers, welche boch die Luxemburgische Regierung gar nicht verhindern hätte tönnen; endlich sei der Zug nicht von Luxemburgischem Personal gesührt worden, sondern von Angestellten einer fremden Gesellschaft, deren möglichste Ueberwachung und Abhaltung von Neutralitätsversehungen die Regierung sich beständig habe angelegen sein lassen. (!)

Die Durchreise flüchtiger Rriegsgefangener wird nicht geleugnet, aber bezüglich ber Saufigleit ber Fälle Uebertreibung in ben Dentschen Angaben behauptet: auch seine biefe Paffanten nicht unmittelbar aus Luxemburg nach

Frankreich, sondern nach Belgien gegangen — als ob dieser Keine Umweg etwas an der Thatjache ändern könnte, daß die Großherzogliche Regierung ihre Berpflichtung der Internirung unerfüllt gelassen habe. Weist dabei der Minister auf die Berträge von 1867 hin, welche dem Großherzogthum nur soviel Truppen zu halten gestatten, als die Aufrechthaltung der Ordnung im Inneren erheische, so gehört doch die Abhaltung von Schaaren slüchtiger fremder Truppen von dem neutralen Gediete, deren Durchzug die Anersenung der Neutralität des Staates gefährdet, zu den Pflichten der Selbsterhaltung dieses Staates. Endlich habe die Regierung die Schritte des Französsischen Biecocoluss unter Verwarnung überwachen sassen ab eised keine strafben Bandlung desselben nachweisdar gewesen, habe man sich mit einer Berwahrung begnügt, anderensalls würde man ihm das Erequatur entzogen haben — ein Schritt, zu dem sich die Euxemburgliche Regierung wenig später (G. Februar) bennoch verausasst fand.

Die Antwort des Bundestanzlers vom 6. Januar räumt ein, daß die Busührung von Lebensmitteln nach Thionville durch Private und deren Gestattung durch die Regierung an sich feine Verletzung der Neutralitätspflichten sci, behauptet aber, die Leute der Oftbahn hätten, unter Oberaufsicht eines Luzemburgischen Ingenieurs, bei Thionville durch Preußische Vorposten weggenommene Bahnschienen wieder gelegt — und es ist unzweiselhast, daß solche Mitwirlung eines Luzemburgischen Beamten (wenn jener Ingenieur im Dieuste der Regierung stand) unstatthaft war. Aber schon die nicht in Abered gestellte unbehinderte Passage der slüchtigen Französischen Soldaten enthält ohne Zweisel eine grobe Berletzung der Psichten der Neutralität.

Begen Ausgang bes Rrieges - Enbe December - faben fich nach der Auffaffung von Rolin-Jacquemnne Breugifche Truppen veranlagt, bei Duclair, an ber Mündung ber Seine, bas allerdigs gehäffige aber ohne Bweifel im Gee- nub Band-Ariege zu Recht beftebende Recht der Angarie in einer felten vortommenden Anwendung anszuüben. Gin Frangofifches Ranouenboot mar in bie Münbung ber Geine gebrungen und hatte burch fein Reuer ben Deutschen Truppen beträchtlichen Schaben zugefügt. Um fich gegen bas Berg-Sahren biefes Rriegofchiffes gu fichern, ergriffen bie Deutichen feche, Englischen Unterthanen gehörige, Roblenfchiffe und verfentten fie in ber Rahe ber Dundung, um Die Baffage ju fperren. Auf eine bei bem Englifden Bicconful zu Rouen von den Capitainen und beren Manufchaften eingereichte Befchwerbe erhob Bord Granville eine Rechtevermahrung, auf welche der Bundestangler mit der fofortigen Bufage von Unterfuchung und Entschädigung autwortete. Durch Depefche vom 8. Januar murbe ber Breugifche Wefandte gu London angewiefen, unter bem Ausbrud bes Bebauerne, bag die Truppen, gur Befeitigung einer Befahr, gur Ergreifung jener Magregel genothigt gemefen feien, zu ertlaren, daß man bie Enfchabis gungeanfprüche ber Gigenthumer anertenne und bie Entichabigungefumme, nach einer gerechten Schatzung ber Schiffe, fofort gablen merbe, ohne bie

Untersuchung abzuwarten, wer in letter Infianz die Entschädigungspflicht zu tragen habe (b. h. Frankreich als einen Theil der Kriegskoften?): sollten bei dem Bollzug der Maßregel durch den Zweck der Bertheidigung nicht gerechtfertigte Ausschreitungen vorgefallen sein, so würde man dies noch nicht bebauern und die Schuldigen bestrafen. Mit dieser Erklärung und der Leistung der Entschädigung wurde die Sache beigelegt.

Das Recht ber "Angarie", auch neutrale Schiffe gegen ben Willen ber Eigner aber gegen volle Entschädigung zu Kriegszwecken zu verwenden, ist zwar in neuerer Zeit von Einigen\*) angesochten worden (Holgendorff, Encyclopädie ber Rechtswiffenschaft; das Europäische Bölkerrecht 1870. p. 820 bezeichnet es als zweiselhaft) allein man muß offenbar\*\*) ben Fall, in welchem zur Abwehr einer unmittelbar Leben, Freiheit, Sicherheit bedrohenden Gefahr neutrale Schiffe ergriffen, als Bertheidigungsmittel benutz und beschädigt ober auch zerstört werden, von dem Fall der "Angarie" im eigentlichen Sinne unterscheiden.

Im erfteren Fall liegt "Angarie" gar nicht vor, fondern es macht ber Rriegführenbe bon bem ihm unbeftritten guftebenden Recht Bebrauch, im außerften nothfall, jum 3med ber Bertheidigung, fich auch folder Wegenftunde ju bedienen, welche Ungehörigen neutraler Staaten eigen find, und zwar auch bann, wenn ber zu machenbe Bebrauch fie ber Befchäbigung ober Berftorung ausset - freilich gegen volle Entichabigung. Diefer Rall aber lag bei Duclair vor: die Baffage mußte jur Dedung ber Truppen gefperrt werben und in Ermangelung anderen, biergu bienfamen Materials griff man ju ben neutralen Schiffen, - genan fraft bes gleichen Rechts, aus welchem eine Truppe, welche an Schiegbedarf, Lebensmitteln, Pferden Mangel und beshalb Befahr leibet, fich ergeben ober erliegen ju muffen, Transporte von Bulver, Brod, Pferden neutraler Eigenthumer, Die in ihre Sande fallen, wegnehmen wird, fraft bes gleichen Rechtes, aus welchem in bem Strafentampf einer angegriffenen Stadt, Gifenbahn. oder andere Wagen im Gigenthum neutraler Brivater von ben fich vertheibigenben Truppen in Barricaben mit verbaut merben.

Solche Berwendung neutralen Cigenthums fett freilich ftets eine unmittelbar bedrohende, anders nicht zu beseitigende Gefahr voraus: alebann ift aber nicht nur Berwendung, auch Zerftörung des neutralen Cigenthums gestattet.

Damit ift die (von Rolin-Jaequempus II. p. 87) richtig hervorgehobene Zweifelsfrage erledigt, ob die "Angarie" außer der hergebrachten Benuthung der Schiffe zu Transportzwecken auch einen die Zerftörung involvirenden Be-

<sup>\*)</sup> Sautesenius, des droits et des devoirs des puissances neutres en temps de guerre maritime III. p. 426; ähnlich Gesner, le droit des neutres sur mer p. 325.

<sup>\*\*)</sup> Mit Deffter, Phillimore und Rolin-Jaequempus II. p. 87; f. bafelbft bie weitere Literatur.

brauch rechtfertige? Ein folcher Gebrauch, von Aufang gewollt, ift gar nicht Angarie, sondern Ausübung des erwähnten Nothrechts.

Die eigentliche Angarie ift auf die nothgebrungene unentbehrliche Berwendung neutraler Sabrieuge ju Transportzweden gegen volle Entfcabigung ju befchranten, in biefer Befdrantung aber aufrecht ju erhalten: bloke Erleichterung, Bequemlichteit ber Rriegführung foll aber bie gwangsweife Bermenbung nentraler Schiffe jum Transport nicht rechtfertigen. Die Entscheibung freilich, ob im erften Falle Die Borausfegungen jenes Roth. rechts, im zweiten die ber Angarie gegeben feien, fteht bei bem Commandan: ten ber Truppen, ber junächst seine Anordnungen gegen etmaigen Ungehorfam ober Wiberftand ber betheiligten Reutralen, (wie er bei Duclair pon ben Englifden Matrofen verfucht worden ju fein fcheint) mit Bewalt burch: auführen befugt ift - vorbehaltlich feiner civilen und militairftrafrechtlichen Berantwortung. Batte fich g. B. bie Dagregel von Duclair ale eine unnothige und beshalb ale eine Ausschreitung bes betreffenben Truppen-Commanbanten berausgeftellt, fo murbe berfelbe, abgefeben bon ber Beftrafung megen Berletung neutralen Gigenthums im Rriege und ber Befahrbung bes Friedens gwifchen Brengen und England burch folde Berletung Englifder Uluterthanen, auch jum Erfat bes ben Schiffeeignern zugefügten Schabens civilrechtlich haben angehalten werben fonnen.

Alsbald nach Ausbruch bes Krieges und Abberufung ber Gefandten ber friegführenden Parteien von den gegnerischen Bofen wurde ber dipsomatische Schut ber in Deutschland wohnenden Frangosen den Englischen Gesandschaften übertragen, der der in Frankreich lebenden Deutschen des Nordbundes dem Gefandten ber Bereinigten Staaten, Mr. Bashburne, der Bahern und Badener dem Gefandten der Schweiz, der Wirttemberger dem Gesandten Ruslands — eine Buntscheckigfeit, welche, glüdlicher Beise zum letten Mal, die unmöglich gewordene Lage der Suddeutschen Staaten anschaulich spiegelte.

Und in der That, während die Englischen Diplomaten wenig Beranlaffung fanden, sich ihrer Französischen Schutbefohlenen in Teutschland anzunehmen, erwuchs den Beschützern der in Frankreich, zumal in Baris, lebenden Deutschen gleich von Anfang des Arieges aus der übernommenen Bertretung eine Fulle von Lasten, Mühen und Gesahren aller Art, welche sich mit jeder Niederlage der Französischen Heere und zumal mit der bevorstehenben Ginschließung von Paris ins Unerhörte steigerten und die herren Bashburne und Kern haben sich durch ihre ausopfernben und unerschrockenen Bemühungen in Beschützung der Deutschen gegen einen fanatischen Pöbel jedes gesellschaftlichen Ranges die dankenswerthessen Berdienste erworben.

Unfangs zeigte ber Herzog von Gramont nicht übel Luft, die Deutschen Wehrpflichtigen, welche, auf ihre Cinbernfung hin, nach Deutschland abreifen wollten, mit Gewalt in Frankreich fest zu halten und suchte dies auf erhobene Einwendung Mr. Washburne's durch die "abscheuliche Behandlung ber aus Baden vertriebenen Französischen Flüchtlinge" zu rechtfertigen — die zweite

gehässige officielle Verläumbung bieses Großherzogthums, \*) welches man für seine von seher bewährte eifrige nationale Gesinnung bei einer Französischen Invasion besonbers schwer zu tressen sich vorgesteckt hatte: beshalb wurden solche Ersindungen gerade gegen Baden gerichtet: denn es ist constatirt und jetzt von Französischer Seite eingestanden, daß solche Wishandlung oder Ausstreibung von Französischen in Baden niemals Statt gefunden hat.

Bald verfiel jedoch die Französsische Regierung in das entgegengeseite Extrem einer gewaltsamen Ausweisung aller Deutschen aus Paris und Frankreich und man mag bei Rolin-Jacquempns (II. p. 66) nachlesen, welche Anstrengungen die Bertreter derselben zu machen hatten, das Aenherste von ihren Schubbesohlenen abzuwenden, wobei der Rachfolger des Duc de Grammont, der Fürst de la Tour d'Auvergne, mit der gleichen Leichtsettigteit wie sein Borgänger die angebliche "Ausweisung aller Französsischen Unterthanen aus Preußen" als Rechtsertigung der Concessionen an die Spionenseherei und die Rachslucht der Pariser ansührte. Und als ihm der Bertreter Umerikas die Unwahrheit dieser Behauptung kategorisch durch ein aus Berlin eingeholtes Telegramm nachwies, entschuldigte er sich, "er habe die Thatsache für wahr gehalten, weil sie sein College, der Minister des Inneren, in einer Discussion angesührt bade." (!)

Als die Regierung ber nationalen Bertheibigung Angesichts ber brobenben Einschließung von Paris eine Delegation in Tours einsetze, verließen die Bertreter von England, Desterreich, Italien und ber Pforte die Hauptstadt und folgten ber Delegation nach Tours, später nach Bordeaux. Die in Paris gurudgebliebenen biplomatischen Bertreter verlangten burch Jules Fabre von bem Bundestangler (Brief vom 24. September):

- 1) Borberige Anzeige ber Beichießung und Geftattung freien Abzugs por beren Eröffnung.
- 2) Ginftweilen Erlaubniß, wöchentlich einmal burch einen ausschließlich biplomatifchen Courier mit ihren Regierungen zu verkehren.

In seiner claffischen, burch Rurge und Unansechtbarteit ber Argumentation gleich ausgezeichneten Antwort vom 27. September bedauerte ber Rangler,

- 1) "daß militairifche Intereffen ihm Mittheilungen über Beit und Ort bes bevorftebenben Angriffs auf bie "Feftung Baris" unterfagten";
- 2) "daß ber briefliche Berkehr aus und nach einer belagerten Festung im Allgemeinen nicht durch den Kriegsgebrauch gestattet sei und daß er, wenn auch die Beförderung offener Briefe der diplomatischen Agenten, sofern ihr Inhalt nicht vom militairischen Gesichtspuntte bedenklich schiene, gestattet werden sollte, doch keineswegs die Meinung berer theilen tonne, welche das Innere der belagerten Festung

<sup>\*)</sup> Siehe bie erfte, bezüglich ber angeblichen Babifchen Sprenggeschoffe in Band I. Seite 83 biefer Zeitschrift.

Baris für einen geeigneten Mittelpunkt biplomatifcher Beziehungen erachteten."

Das biplomatische Corps erklärte bie Beschränkung bes Berkehrs mit seinen Regierungen auf offene Depeschen für unannehmbar und für den Fall der Aufrechthaltung dieser Beschränkung den völligen Abbruch der Berbindung mit den Regierungen für unvermeidlich.

Obwohl (wie Rolin-Jaequemyns I. p. 90 mit Recht bemerkt) die Bracedenzfälle, auf welche man fich gegenüber bem Kauzler berief, nicht zutrafen,
da fie sich auf die Baffage diplomatischer Personen, nicht diplomatischer Briefe bezogen, gestattete später die Deutsche Rachgiebigkeit die wöchentliche
Baffage eines Couriers des Amerikanischen Gesandten mit verschlossenen Briefen.

Ohne Zweifel hat der Belagerer einer Festung das Recht, jede Art von Berkehr und jeder Kategorie von in der Festung eingeschlossenn Personen, also auch Dipsomaten, "die einen solchen Aufenthaltsort für geeiguet erachten" zu verhindern, so daß ich nicht (mit Rolin-Jaequemhns l. c.) von einer Collision von Rechten sprechen möchte, deren stärkeres, das des Belagerers, vorgehe. Es besteht vielmehr das regelmäßige Recht neutraler Dipsomaten, ungehindert durch den Krieg mit ihren Regierungen zu versehren, nicht, wenn sich diese Dipsomaten in einer belagerten Festung aufhalten. Nicht ein entgegenstehendes Recht, nur die internationale Hössichteit und die Dantbarteit sitt die außerordentlichen Berdienste des Amerikanischen Bertreters um seine Deutschen Schubbesohlenen haben zu der oben bezeichneten ausnahms-weise ertheilten Ersaubniß geführt.

Ohnehin hat ja die Deutsche Belagerungsarmee nicht nur allen Angehörigen der Gesandsschaften, sogar allen Angehörigen neutraler Staaten, unter einziger Boranssehung des Nachweises ihrer Identität und neutraler Nationalität, den freien Abzug aus Paris die allerlängste Zeit der Einschließung hindurch gestattet, unerachtet der sehr erheblichen Schwierigkeiten der Durchsuhrung dieser Maßregel, ja der nicht zu bestreitenden Gefährdung der Interessen Berkehr mit anderen Theilen Frankreichs gar nicht zu verhindern war. Dagegen hatte die Französsische Regierung eine Zeit lang Eries Jules Faure's an Mr. Washburne) der Entsernung der Neutralen Schwierigkeiten gemacht, wohl weil sie Mittheilungen derselben über die militairischen, politischen, socialen Zustände von Paris beforgte, welche wenigstens mittelbar zur Kenntnis der Belagerer gelangen konnten.

Als freilich nach Beginn ber Befchießung mehrere Mitglieder des biplomatijchen und Confular-Bersonals in Paris von bem Rangler die Sicherung ber Angehörigen der neutralen Staaten und des Sigenthums gegen die Beschießung verlangten\*), b. h. freien Abgng, erklärte derfelbe (Brief vom

<sup>\*)</sup> Rote vom 13. Januar.

17. Nanuar an Mr. Rern) biefes gwar aus Gründen ber internationalen Söflichkeit auch jest noch ben Gliebern bes biplomatifchen Corps, nicht mehr aber allen Angehörigen neutraler Staaten gemabren zu fonnen. Und gmar mit vollem Recht: abgesehen von ben gabllofen Inconveniengen, welche bie (nach Brufung ber Rationalität bei ben Borpoften) gu geftattenbe Baffage pon vielen taufend Meniden durch die Deutschen Linien für die Ginichliefungs. Armee mabrend ber ununterbrochenen Beichickung im Gefolge gehabt haben murbe, mar ja auch ber Belagerer auf ben in ber Reftung einreifenben Mangel an Lebensmitteln, ale auf bas einzig mirflich zwingende Mittel gu Erreichung feines Amedes angewiesen: er hatte alfo ein febr ftartes Intereffe baran und ein flares Recht barauf, biefes Mittel nicht burch Berminberung ber Ginmohnergabl abguichmachen. Der Rangler erinnert baran, bag bis gu Diefem Tage ber freie Abgug ber Reutralen von Deutscher Geite nicht bebindert, ja burch die wiederholte Androhung der Ginichliegung und Beichiegung langft gerabegu propociet morben fei, wie benn bie betreffenden Regierungen ihre Bertreter langft ermächtigt, Die Stadt ju verlaffen und fie aufgeforbert batten, ihre Nationalen rechtzeitig zu dem gleichen Schritt zu veraulaffen.

### Schlußbetrachtung.

Die Beziehungen zu ber "Regierung der nationalen Bertheidigung." — Der Abschluß und die Bedingungen des Friedens.

Durch die unblutige Parifer Revolution vom 4. September mar bie vom Raifer Napoleon eingesette Regentichaft fammt Dlinifterium meggefegt und es mar die Berfaffungsform Frantreichs aus einer Erbmonarchie in eine Republit von gunachft noch unbeftimmtem Charafter vermandelt - o. h. wenigftene in Giner Stadt, ber Sauptftadt freilich und bem Central Organ Frantreiche. Db, wie fonft geschehen, auch biesmal bas gange Land, in welchem neben ber Raiferlichen noch gablreiche andere Barteien ber republita. nifden von ber Farbung bes 4. September entgegen ftanben, Die zu Baris vollzogene Thatfache einfach binnehmen, oder ob Burgerfrieg ausbrechen, ob nicht in Baris felbft icon balb eine rabicale Bartei bie Danner bes 4. Gep. tember fturgen ober ihnen boch bie Berrichgft de facto febr ftreitig machen werde - das Alles war unmittelbar nach jener Revolution nicht mit Beftimmtheit zu entscheiden und es mare für die Deutsche diplomatifche Leitung teine geringe Berlegenheit gemefen, menn fie fich etwa am 6. September gelegentlich von ber Regierung ber nationalen Bertheibigung angebotener Baffenftillftande Berhandlungen hatte enticheiden follen, ob fie - bamale - biefe Regierung ale Regierung de facto für gang Frantreich, ale riegführende Dacht gnertenne ober nicht.

Roch bevor an die friegführende Partei diese Frage unausweichlich beran trat, hatten die neutralen Machte ihre Bertreter angewiesen, ju ber

neuen Regierung in Paris Stellung zu nehmen; bezeichnend ift dabei, daß bie beiden Republiken — Nordamerika und die Schweiz — ihre Gesandten sofort die Französische Republik auerkennen, einzelne Staaten: Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, dieselben in officiellen Berkehr mit der Regierung der Republik treten ließen, während wieder andere Diplomaten sich zunächst auf officiosen Verkehr beschränkten.

Während jener Ungewißheit über Dauer und Machtsphäre der Regierung vom 4. September scheint vorübergehend unter anderen Möglichkeiten der Deutschen Diplomatie auch die Erwägung vorgeschwebt zu haben, statt mit den noch unbesestigten Machthabern von Paris mit dem gesangenen Kaiser zu verhandeln. Eine durch die Preußischen Behörden in den Blättern von Rheims vom 10. September veröffentlichte Erklärung besagt wenigstens, "daß die Deutschen Mächte bisher keine andere Regierung in Frankreich anerkannt hätten als die des Kaisers Napoleon und daß in ihren Augen, bis zu einer neuen Ordnung der Dinge, — als solche wurden also die durch die Barifer Erhebung geschaffenen allerdings noch ganz unsertigen Zustände damals noch nicht angesehen — die Kaiserliche Regierung die einzige sei, welche in internationale Verhandlungen einzutreten die Ermächtigung babe.

Bludlicherweise beharrte bie Deutsche Leitung nicht auf biefer Auffaffung: es war vielmehr, nach flaren Grundfaten bes Bolferrechts,\*) weber ber Raifer, der in feiner Gigenschaft ale Rriegegefangener ber erforberlichen Billene. Unabhängigfeit entbehrte, noch die Regentichaft, welche feine Bemalt mehr befaß, ju Friedeneverhandlungen ermächtigt, fondern nur bie Regierung de facto vom 4. September, vorausgefest, baf fich biefelbe mirflich ale eine factifche Inhaberin ber Regierungegewalt bemahrte, mas, wie mir oben bemertten, in jenen Tagen erft noch zu erharten ftanb. Es ift alfo nicht ber revolutiongire Uriprung biefer Regierung - biefer Charafter mar ig ale gefchichtliche Thatfache nicht mehr zu beseitigen -, fondern ber erlaubte Zweifel, ob fie wirklich eine bauernde Regierung von gang Frantreich und im Stande fein werde, die bei dem Abichlug eines Friedensvertrags für Franfreich ju übernehmenden Berpflichtungen auch wirflich ju erfüllen, mas bie Deutsche Leitung zur Borficht bei etwaigen Offerten von Seite ber Barifer Dacht-Allerdings mußte bie von Jules Favre in einem Rundfcreiben vom 17. September verheißene fofortige Ginberufung einer National-Berfammlung, welche die Barifer Erhebung im Ramen bes gangen Landes gutheißen follte, fofern fie bies that, auch Barantien fur bie Dauer und, fury gefagt, für die Erebit. Burdigfeit ber Regierung ber nationalen Bertheibigung gemahren.

Unwillfürlich brangt fich ber Bergleich auf, ber weifen und aufgetlarten

<sup>\*)</sup> Eut entwidest von Esperson, Professor ju Pavic, le gouvernement de la désense nationale a-t-il le droit de conclure la paix avec la Prusse au nom de la France. Florence 1870.

Enthaltung der Deutschen Leitung von 1870 von jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten Frankreichs, (zumal in die Eutscheidung über monarchische oder republikanische Berfassung, welche das Französische Bolk sich geben sollte) mit der thörichten, starr legitimistisch monarchischen Intervention, durch welche die monarchischen Mächte Europa's zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Französische Republik zu einem Verzweislungskampf gezwungen hatten.

Roch vor ber Unterredung mit Jules Favre vom 20. September zu Ferridres hatte ber Ranzfer die Barifer Regierung als eine Regierung de facto und als friegführende Macht anerfannt und durch jene berühmt gewordene Unterredung thatsächlich abermals in unzweideutiger Weise. Freilich erklärte er in einem Rundschreiben vom 27. September für "erforderlich, daß die Französsische Nation Vertreter wähle, welche allein die Legitimität dieser factischen Regierung herstellen könnten, um den Abschluß eines Friedensvertrages mit berfelben nach ben Grundsägen des Völkerrechts (und Staatsrechts) zu ermöglichen."

Der Rangler mar bereit, jum Bebuf ber Bornahme von freien Bahlen, einen Baffenftillftand zu bewilligen. Die Berhandlungen icheiterten befanntlich an dem Berlangen ber mahrend diefes Baffenftillftandes ju geftattenden freien Ginfuhr von Lebensmitteln nach Baris - ein Anfinnen, beffen Burud. weisung feinesmeas (wie Buigot in einem Brief an die Times vom 8. December 1870 behauptet hat), im Widerfpruch mit bem Bolferrecht ftand benn bie Berpflegung einer belagerten Feftung mahrend eines Baffenftill: ftanbes verfteht fich nur bann von felbft, wenn baburch im Uebrigen ber militairifche Status quo nicht ju Ungunften bes Belageres verandert wird, wenn die Berpflegung ohne Menderung ber gunftigen Stellung bes Belagerers jugeführt werden tann. Gerade biefe militairifchen Erwägungen aber mußten jur Ablehnung jener Forberung führen. Satte boch auch Rapoleon I, in bem Italienifchen Feldzuge des Jahres 1796 lieber die Berhandlungen über einen Baffenftillftand abgebrochen, ale bag er die Berpflegung ber von ibm belagerten Geftung Mantua mahrend ber Dauer bes Baffenftillftande geftattet batte, wofür ihm fein Weichichtofdreiber, Thiere, befonderes lob ertheilt.

So bereitwillig übrigens die Deutsche diplomatische Leitung die SeptemberRegierung als eine triegsührende Bartei und als Regierung de facto anerkannt hatte, so klug und energisch wies sie einen Bersuch herrn Jules Favre's
zurück, über diese Anerkennung hinaus sosort auch die endgültige und vorbehalttose Anerkennung der Französischen Republik vor dem Botum der Französischen Nationalversammlung von Deutschland zu erzielen. Es sollte nämlich zu der in Londen behufs der Regelung der Pontus-Frage tagenden Conferenz (nachdem Rußland durch Aundschreiben vom 19. October 1870 sich an gewisse Beschränkungen des Pariser Bertrags von 1856 für nicht mehr gebunden erklärt hatte) herr Jules Favre als Bertreter Frankreichs aus dem Jahrscher i. b. Deutsche Kunee und Maxing. Band V. belagerten Paris durch die Deutschen Linien hindurch reisen durfen und es war ihm zu diesem Behuf schon am 23. December ein Passirchein zugessichert. herr Juses Favre reiste aber damals nicht ab, sondern suchte vorher durch ein Rundschreiben an alle Bertreter Frankreichs vom 12. Januar zu constatiren, daß sein Erscheinen auf jener Conferenz in zwei Fragen präjudiciell sein werde:

- 1) liege barin eine factifche Anerkennung ber Frangofifchen Republit von Seite aller auf ber Confereng vertretenen Machte, alfo auch von Seite Preugens und feiner Deutschen Berbundeten;
- 2) verstehe sich von felbst, daß er auf jener Confereng die Regelung ber Pontusfrage nur als untergeordneten, als Hauptzwed aber die Anrusung ber Intervention Curopa's in dem Kampfe zwischen Frankreich und Deutschland betreiben werbe.

Nachdem der Kangler diese officiell verfündeten Pramiffen des Erscheinens Berrn Favres zu London in Ersahrung gebracht, verweigerte er den erforderlischen Passirischein in einem Schreiben vom 13. Januar, welches unter Anderem darauf hinweist, daß herr Favre in dem beschoffenen und dem Fall entgegen bangenden Paris dermalen wohl mehr am Plate sei als in London und für Krantreich Oringenderes als die Bontusfrage zu besorgen habe.

Ueber bie beiben wichtigsten Bedingungen bes Friedens — Bezahlung von 5 Milliarden Ariegsentschädigung und Abtretung von Elfaß nebst einem Theile von Lothringen — hat sich bekanntlich nicht blos in Frankreich ein lauter Chorus migbilligender Stimmen erhoben.

Defto erfreulicher ift es, in bem ruhigen und gründlichen Urtheil eines Mannes wie Rolin-Jacquempns die Sprache ber Gerechtigkeit zu vernehmen. Er erklärt (II. p. 99 f.) jene Summe nicht für übertrieben, weber wenn man die Ariegekosten und Berluste Deutschlaubs, noch wenn man die Leiftungsfähigkeit Frankreiche als Maßstab anlege. Die Rückerwerbung ber alten Best-Marken bes Deutschen Reichs gegen ben dermaligen Willen ber Bewillenng rechtsertigt er Kraft bes Princips ber Nationalität: wir halten für allein entschiedend das Motiv ber nothwendigen Sicherung gegen den bößeften aller Rachbarn.

Bir schließen diese Erörterungen mit dem Ausbrud ber achtungsvollsten Anerkennung der Berdienste des herrn Roliu-Jacquempns, dessen unparteiliches objectives Urtheil, echt juristisches Raisonnement und fleißige Materialiensammlung seine beiben Abhandlungen als wahre Muster erscheinen lassen. Wir haben das Material zu unserer Darstellung fast ausschließlich den Ausschen diese herrn entnommen, da eine gleich vollständige und sorgfältige Sammlung besselben nirgend existit und verweisen alle Freunde solcher Studien auf die von ihm und einigen Freunden ausgezeichnet redigirte Zeitschrift: "Revue de droit international et de legislation comparée."

## IX.

# Die Belagerung von Strafburg 1870.

Siergu Tafel 3, 4 und 5. \*)

In bent gewaltigen Rampfe Deutschlands mit Frankreich in ben Jahren 1870 und 1871 hat bie Deutsche Seerführung eine ungewöhnlich große Bahl von Feftungen zu Operatione. Objecten machen muffen, um bas burch bie Schlachten ber Felbarmee nach vorwarts genommene Terrain ferner ungeftort benuten ju tonnen und die Berbindung mit der Operationsbafis ju fichern; ichlieflich tonnte fogar nur in bem Ralle einer Reftung ber Abichluß bes Rrieges erwartet merden. Deben biefer (felbft im Berhaltnig ju ber Schlachtenreibe noch) großen Rahl von Actionen bes Reftungefrieges ift es die jur Anwendung gebrachte ungewöhnliche Mannigfaltigfeit ihrer Ausführung, welche wieber von Reuem ben bezüglichen Brauchen ber Rriegewiffenschaft ein Intereffe hat erfteben laffen, bas fie nach ben Ereigniffen ber Jahre 1859 und 1866 taum mehr beanfpruchen zu fonnen ichienen, Unter ben gablreichen Reftungen und feften Blaten, Die ben Deutschen Armeen ibre Thore öffneten, find amar einzelne einer einfachen Bedrohung, Die nicht einmal in porhandener Reld-Artillerie ihren Rudhalt hatte, ober einer Beichiefung mit bem fleinen Bemehr erlegen, andere bem Mangel an Lebensmitteln, ber burch eine lediglich befenfiv bleibende Cernirung und Blocade erreicht marb. - bei ber weit überwiegenben Dehrheit ber falle bedurfte es aber ernfter artilleriftifcher Ginwirfung, um ber bis jum letten Zwiebact und ber letten Rartuiche beabfichtigten Bertheidigung icon früher eine Grenze au feten. Sind hierbei nun alle bentbaren Dtobificationen bes Angriffs, von ber durch Feldgeschüte in Scene gesetten und der gleich überraschend aus ichwerem Befchut eintretenden furgen Befchiegung bis zu dem lange anbauernben, fpftematifch vorschreitenben Bombarbement und ber regelrechten Belagerung, ja felbft bis jur Benutung ber erzeugten Breiche und bis jum Sturm, in Unwendung gebracht worden, fo haben doch ein großeres und allgemeineres Intereffe nur die Actionen erregt, die auf den Fall von Det und Barie, Belfort und Strafburg hinarbeiteten.

Es war dies begründet: bei den Ginschließungen von Met und Paris hauptfächlich in der wichtigen Frage von dem Ginfluß einer großen Festung auf den Gang des Arieges, wenn fie Rückhalt einer Urmee geworden ist, und von der Berftarfung einer Urmee durch eine große Festung, wie anderer-

<sup>\*)</sup> Tafel 3 bient als Uebersichtsplan, Tafel 5 giebt bie Details ber Angrifis-Batterien in tabellarischer Form, Tafel 4 hat bereits als Tafel 12 bem I. Bande ber Jahrblicher beigelegen, wird aber hier nochmals beigefügt, ba ber erfte Abbruck mehrfache Rebler enthielt, welche nunmehr berichtigt worben find.

feits einer Feftung burch bie Felbarmee, - bei ber Belagerung von Paris ferner noch in ber Große ber in Thatigfeit ju fetenben Ungriffsmittel und in dem mit bem Salle biefes Bergens von Frankreich erwarteten Abichluffe bes Rrieges; - bei ber Belagerung von Belfort trat es ein, wegen ber energifchen, alle Chancen genial benutenben und aus bem engen Bann ber Berte herausgehenden Bertheibigung, ber fdmierigen Berhaltniffe, welche ber Angriff ju überminden hatte, und namentlich auch wegen bes außeren Ginfluffes, welchen bie Bewegungen ber Felbarmee auf bie Erhaltung ober ben Rall biefer Reftung erlangten. - für bie von Strafburg enblich, weil bies bie erfte von gezogenen Befcuben gegen gezogene, von Sinterlabern gegen Borberlaber, burch alle Stabien burchgeführte Belagerung mar. Diefer Umftand mar es, ber im Berein mit ben Sympathien, die fich in Deutschland von Altere ber an ben Ramen Strafburge fnupften und die burch bie Ausficht auf Bieberermerb bes Elfag noch verftartt murben, die Aufmertfamteit aller Bufchauer mabrend ber Belagerung allein erregte; inbeffen bietet ber Angriff burch feine fraftvolle Durchführung, burch eine Reihe von charafteriftifden Details und gelöften Specialaufgaben genug, um auch in ber Butunft mehr ale ein hiftorifches Intereffe beanfpruchen gu tonnen; ibm wird bas Studium um fo mehr fich zuwenden, je mehr bie beiberfeitigen Acten juganglich werden und eine unpartheiifche Beurtheilung ermöglichen. Leiber ift bies bis jest erft im beidrantten Magke ber Rall. Bie mahrend ber Belagerung Deutscher Seite viel geschoffen murbe, fo murbe bort febr wenig und zu wenig gefchrieben; ben Bearbeitern ber Belagerungegeschichte fehlte es baber bieber an ausreichenden Grundlagen. Wir hoffen, gur Aufflarung und gur Fixirung intereffanter Facta in Rachftebendem Giniges beitragen ju fonnen.

Bum hiftorischen übergehend ift zunächst zu erwähnen, wie das Preußische Kriegs-Ministerium bereits unmittelbar nach Erlaß der für die ganze Armee ergehenden Mobilmachungs-Ordre in materieller Beziehung Borbereitungen traf, um der Möglichselt von Belagerungen entgegentreten zu können. Die Mobilmachung des Belagerungs-Arains wurde angeordnet, und wo sie nicht durch die örtlichen Kräfte ausführdar war, wurden Festungs-Connpagnien anderweitig hiersur disponibel gemacht. Jene Compagnien waren zwar augementirt, blieben aber immobil, d. h. ohne Trainfoldaten und Pferde, sowie ohne die für einen Feldgebrauch erforderlichen Ausrustungsstücke. Ferner wurde durch Zusammenziehung der in verschieden Festungen detachirten Bestände die Formation eines Genie-Parls bewirft oder vorbereitet.

Der, Strafburg sich selbst überlassenbe, Rudzug Mac Mahon's nach ber Schlacht von Wörth über Zabern auf Luneville, Reuschateau ließ die Belagerung jener Festung schon sehr früh aussührbar erscheinen, und es erging baher bereits am 13. August eine Cabinets-Ordre, welche die Concentrirung des sogenannten Truppencorps bei Hagenau, des nachmaligen Belagerungs-Corps von Strafburg, unter dem Generallieutenant v. Werder

verfügte und die bereits vor Duppel in gleicher Stellung gemefenen Benerallieutenant v. Colomier und Beneralmajor v. Mertens ju Leitern ber Belagerung in ben technifchen Begiehungen beftimmte. Da Beneralmajor v. Mertens in Ingctivität fich befand, murbe ber beim Obercommando ber III. Armee befindliche Beneralmajor Souls ju feiner einftweiligen Bertretung commanbirt. - Beneral v. Werber und General Schulg begaben fich aus bem Sauptquartier ber III. Armee noch am 13. Auguft gu ihren neuen Stellungen; Benerallieutenant v. Colomier, bieber Commandeur ber Artillerie ber II. Armee, erfrantte aber und es murbe nun burch eine aus Bont à Mouffon am 21. Auguft ergebende Cabinets - Orbre, Generallieutenant v. Deder jum "Commandeur ber auf Strafburg birigirten Belagerungs-Artillerie" ernannt, bei welcher er fonach nicht früher als am 24. eintreffen fonnte. Es mar bies eine ungludliche Fugung, benn fie entzog ber Belagerunge-Artifferie in bem wichtigen erften Stadium Die oberfte Leitung und lieft fühlen, wie die alte Forderung ber Lehrbucher, bag Artillerie- und Benie-Commandeur bereite bie erften por ber Reftung eintreffenden Cernirungs. Truppen begleiten follen, bei ber gegenwärtigen, jur Ausführung ber folgenichmerften Entichluffe ichnell bereiten Urt ber Rriegführung an Begrundetheit nicht verloren bat. Beneral v. Deder fand bagegen bei feinem Gintreffen ben Entichluß jum Bombarbement bereits unabanberlich gefaßt; wenige Stunden nach feiner Untunft eröffneten die Batterien ihr Feuer.

In berfelben Orbre vom 21. August wurden der Stab der Belagerungs-Artisserie (ercl. Chef), der Regiments-Commandeur, die Abtheilungs-Commandeure und das Bart-Commando beftimmt.

Das durch die zuerst erwähnte Ordre formirte Belagerungs-Corps erhielt außer der nach der Schlacht von Wörth am 7. August gegen Straßburg dirigirten Babischen Division v. Beher noch die 1. Referve-Division v. Tres-dow zugewiesen, welche aus der disherigen 1. Landwehr-Division, einer combinirten Linien-Infanterie-Brigade, einem zweiten Reserve-Cavallerie-Regiment und 3 ferneren Reserve-Batterien sich formirte. An Festungs-Artillerie wurden für das Corps am 14. August 26 Preußische Compagnien mobil gemacht und demnächst instradirt, sowie 10 Preußische Compagnien mobil gemacht und demnächst instradirt, sowie 10 Preußische und 2 Babische Bionier-Compagnien. Wenig später wurde dem Corps auch die Garde-Landwehr-Division zugetheilt, so daß es an Feldruppen eine Stärke von 47 Batailsonen, 24 Escadrons, 108 Geschützen, 3 Compagnien Pioniere erhielt, und überhaupt incl. der Festungs-Artillerie und Pioniere circa 60,000 Mann start wurde, von denen indessen übeständig gegen die Franctireurs in den Bogesen und im südlichen Elsaß, sowie zur Pacisicirung iener Landstriche vom Corps abwesend war.

Der erften Bebingung jeber Belagerung, daß bem Belagerer eine gur hermetifchen Cernirung, zur Durchführung ber bebeutenben Arbeiten und gur Befetung ber Trancheen und Batterien genügende Starte gegeben fei, mar in weit ausreichenber Beise Rechnung getragen.

Ende August wurden noch drei Prengische Festungs-Artillerie-Compagnien aus ber heimath nachgesandt, — erheblich später verstärkten 1 Baperische Genie-Compagnie das Pionier-Regiment, 2 Burttembergische Festungs-Baterien (am 12.9), wie 2 Baperische (am 23.9) noch die Artillerie, ein wegen ihrer vorzüglichen Mannschaft und des regen Bestrebens, sich nüglich zu machen, immerhin vortheilhafter Zuwachs, wenn auch ihre gänzliche Unbekanntschaft mit den Preußischen Geschütz Constructionen mancherlei Uebelstände mit sich führte. Obwohl diese Truppentheile Batterien hießen, unterschieden sie sich doch von den Preußischen Festungs-Artillerie-Compagnien nur daburch, daß sie mehr Stamm-Mannschaften und auch im Frieden berittene Ofstater besaßen.

Das Belagerungs. Corps hatte hiernach folgende Bufammenfetung: Commanbirender General: Generallieutenant v. Berber.

Chef bes Beneralftabes: Dberftlieutenant v. Ledzezoneti.

Commanbeur ber Belagerunge-Artillerie: Generallieutenant v. Deder.

Chef bes Stabes: Dberftlieutenant v. Scheliha.

Commanbeur ber Bioniere: Generalmajor v. Dertens.

Chef bes Stabes: Dberftlieutenant Freiherr v. Wangenheim.

Barbe-Landwehr Divifion: Generalmajor Freiherr v. Loen.

- 1. Barbe-Landmehr Brigade: Oberft Girodg v. Baudy.
- 1. Barbe Landwehr Regiment.
- 2. Garbe-Landwehr Regiment.
  - 2. Barbe-Landwehr-Brigade: Dberft v. Roehl.
- 1. Garbe-Grenabier-Landwehr-Regiment.
- 2. Garbe-Grenabier-Landwehr- Regiment.
  - 2. Referve-Bufaren Regiment.
  - 1. und 2. fcmere und bie leichte Garbe-Referve-Batterie.
  - 1. Feftunge. Bionier. Compagnie 10. Armee. Corpe.
- Summa: 12 Bataillone, 4 Gecabrone, 18 Gefdute, 1 Compagnie Pioniere.
  - 1. Referve. Divifion: Generalmajor v. Treedow.
    - 1. Landwehr Divifion.
  - 1. Landwehr-Brigade: Oberft Baron v. Bubbenbrod.
  - 3e 2 Bataillone ber Landwehr-Regimenter Nr. 14, 21, 54 (Bataillone Gnefen, Schneidemuhl, Conig, Deutsch-Erone, Inowraclaw, Bromberg) formirt in 2 Regimentern à 3 Bataillone.
    - 2. Landwehr Brigade: Generalmajor v. Avemann.
  - 3e 2 Bataillone ber Landwehr-Regimenter Rr. 26, 61, 66 (Bataillone Stenbal, Burg, Reuftabt, Pr. Stargarbt, Halberstadt, Neuhalbensleben), formirt in 2 Regimentern à 3 Bataillone.

- 2. Referve Ulanen Regiment.
- 1. leichte Referve-Batterie bes 2. Urmee-Corps.
- 1. und 2. leichte Referve Batterie bes 9. Armee Corps.
- 1. Feftunge. Bionier Compagnie bes 2. Armee Corps.

Combinirte Infanterie-Brigade: Generalmajor v. Bothwell. Infanterie-Regiment Rr. 30.

Füfilier-Regiment Dr. 34.

2. Referve Dragoner-Regiment, mit bem obigen Ulanen-Regiment bie 1. Referve-Cavallerie-Brigade unter Generalmajor Arug v. Nibba formirenb.

Artillerie-Referve: 1 Referve-Batterie bes 1. Armee-Corps.

2 Referve-Batterien bes 3. Armee-Corps.

Summa: 18 Bataillone, 8 Escabrons, 36 Gefcute, 1 Compagnie Pioniere.

Grofherzoglich Badifche Divifion: Generallieutenant v. Beber. \*)

- 1. Infanterie-Brigade: Generallieutenant bu Jarrys Freiherr v. La Roche.
  - (1.) Leib. Grenadier. Regiment.
  - 2. Grengbier-Regiment.
    - 2. Infanterie-Brigade: Generalmajor Freiherr v. Degenfeld.
  - 3. Infanterie-Regiment.
  - 4. Infanterie Regiment.
    - 3. Infanterie-Brigade: Generalmajor v. Reller.
  - 5. Infanterie: Regiment.
  - 2 Bataillone bes 6. Infanterie-Regiments.
    - 3. Dragoner-Regiment.

Cavallerie: Brigade: Generalmajor Freiherr v. La Roche Startenfels.

- (1.) Leib: Dragoner-Regiment.
- 2. Dragoner=Regiment.

áll...

Artillerie: 8 Fuß=Batterien (4 fcmere, 4 leichte).

1 reitenbe Batterie.

1 Bontonier. Compagnie mit leichtem Felb-Brudentrain und Schangzeug: Colonne.

Summa: 17 Bataillone, 12 Escabrons, 54 Befdute, 1 Compagnie Pioniere.

Festung & Artillerie Regiment: Dberft Meigner.

- 1., 2., 3., 4., 5., 9., 13. Compagnie bes Garbe-Festungs Artillerie-Regiments.
- 5., 6., 7., 8., 15. Compagnie des Feftungs-Artillerie-Regiments Dr. 4.
- 5., 13. Compagnie bee Feftunge Artillerie Regimente Rr. 5.
- 1., 2., 4., 5., 6., 7., 13., 15., 16. Compagnie bes Festungs-Artislerie-Regiments Dr. 6.

<sup>\*)</sup> Rach beffen Erfrantung burch Generallientenant bu Jarrys Freiherr v. La Roche commanbirt.

- 2., 3., 6., 16. Compagnie bee Feftunge: Artillerie Regimente Dr. 7.
- 1., 2. Compagnie ber Feftunge-Artillerie-Abtheilung Rr. 10.

formirt in 6 Abtheilungen à 5 und 4 Compagnien.

- 2 Roniglich Burttembergifche-Feftunge-Batterien.
- 2 Roniglich Baperifche Feftungs Batterien.

Summa: 33 Compagnien.

# Bionier-Regiment: Oberft Rlot.

| 1. Fe  | Festungs-Pionier-Compagnie |    |    |      | 1.  | Armee Corpe. |    |
|--------|----------------------------|----|----|------|-----|--------------|----|
| 3.     | "                          | 19 | 19 | **   | 2.  | "            | *  |
| 1., 2. | **                         | "  | 99 | **   | 5.  | **           | ** |
| 1., 3. | **                         | ** | ,, | **   | 6.  | **           | "  |
| 1.     | "                          | #  | n  | "    | 7.  | "            | "  |
| 1.     | **                         | *  | ** | **   | 8.  | n            | 19 |
| 2.     | **                         | "  | 11 | ,, ] | 10. | "            | ** |
| 1.     | 29                         | "  | ** | ,, 1 | 11. | "            | "  |

- 2 Großherzoglich Babifche Bionier: Compagnien.
- 1 Roniglich Baberifche Benie Compagnie.

Summa: 13 Compagnien.

Total. Summe bes Corps auf bem linten Rhein-Ufer: 47 Bataillone, 24 Escabrons, 108 Befchute, 3 Felb Bionier Compagnien, 33 Compagnien Festungs-Artillerie, 13 Compagnien Festungs-Pioniere.

Auf bem rechten Rhein-Ufer, in und bei Rehl, waren unter Oberstieutenant Bauer 2 Compagnien bes Großherzoglich Babischen Infanterie-Regiments Nr. 6, zuweilen unterstützt von der Rastatter Aussaltbatterie, stationirt; 4 Compagnien bes Großherzoglich Badischen Festungs-Artiscerie, Bataissonis (2., 3., 4., 5.) unter Oberstlieutenant Nebenius wurden für die rechts-rheinischen Belagerungs-Batterien successive diebonibel gemacht; ihnen waren 4 Ofsiziere des Preußischen Garde:Festungs-Artiscerie-Regiments sofort nach Erlag der Mobismachungs-Ordre (für die eventuelle Bertheidigung von Rastatt) zugesheilt worden.

Wie erwähnt, war die am 6. August zum größten Theil nach Wörth herangezogene Badische Division Beyer bereits am 7. wieder gegen Süden dirigirt worden; sie erreichte am 8. Brumath, die Strasburg. Pariser Eisenbahn, (die Berdindung Mac Mahons mit der Festuug) somit unterbrechend, und Bortruppen dis an deren Thore vortreibend. Die von diesen Truppen am Nachmittage des 8. abgesandte mündliche Aufforderung zur Uebergabe des Plates erhielt absehnende Autwort; die Division besetzte daher am 11. den Terraintheil Sufselweiersheim, Oberhausbergen, Echoldsheim und ließ ihre Cavallerie mehr südlich von der Festung streisen, wodurch die telegraphische Berbindung Strasburgs mit Belfort unterbrochen wurde; vom 13. ab war die Festung zwar allseitig

umftellt, inbeffen bielt bie Divifion fich wohl ju fchwach, um ju einer, fie von ber Augenwelt ganglich abichliegenben, Cernirung ftarte Detachirungen nach ber Gubfeite au fenben.

Nachbem am 12, Die Balle bie erfte Belegenheit gehabt hatten, gegen Truppen im Mordmeften gu feuern, entfandte der Commandant, Divifiones General Uhrich, am 13. fruh 2 Compagnien, 2 Escabrons nach Guben gegen Reuhof und Bufirch, Die feinen Begner fanden, aber 100 Doffen und fonftige Borrathe in die Feftung führten. Um 14. murben 2 Bataillone mit 2 Gefdugen und etwas Cavallerie jur Berftorung von Bruden norblich gefandt; bie Ginichliegungstruppen maren noch ju entfernt, ale bag es ju mehr ale einem Beplantel tommen fonnte. Erft am 28. Auguft murbe bie Blocabe hermetifch, b. h. erft fury vor Eröffnung ber 1. Barallele und nach Eintreffen bes größten Theiles ber Belagerungetruppen.

Die Bufammengiehung ber Letteren aus Sannover, Medlenburg, Bommern, Schlefien ac, und bie Inftrabirung bes Belagerungematerials murbe Seitens bes Breufifchen Rriegsminifterii und ber Gifenbahn Executiv-Commiffionen mit berfelben Schnelligfeit gur Ausführung gebracht, Die bei ber Mobilmachung und bem Aufmarich ber Armeen alle Welt in Erftaunen feste. Da die linte-rheinischen Gifenbahnen burch ben Rachschub ber fur die Felbarmee erforberlichen Bedurfniffe vollftanbig in Anfpruch genommen waren, mußten die Divifionen etwa 3 Mariche por Strafburg die Gifenbahnguge verlaffen ; - bie Artillerie: und Benie. Barte, Feftunge: Artillerie: und Bionier-Compagnien bagegen unter allen Umftanben und mit ber größten Beichleunigung birect bis Benbenheim, 11 Deilen von Strafburg, burchzuführen, erhielten die Etappen Beborben ftrengfte Unweifung, fo bag mit Etablirung ber Parte bereite vor beenbeter Concentrirung des Belagerunge. Corps begonnen und bem icon am 23. Mittage ploglich ergebenben Befehl jum Bombarbement - wenn auch mit Schwierigfeiten - genügt werben tonnte. Es ift bies ein Factum, bas über bie fünftig nothwendige Bereitschaft ber Feftungen wohl ju benten giebt und jum Bergleich mit ben bieber fur bie Armirung gegen einen formlichen Angriff ale verwendbar in ben Armirunge-Entwürfen angenommenen Beitraumen aufforbert. Geit bem brusten vom Raunebrechen bes Rrieges, bem Tage von Ems, waren noch nicht 6 Bochen, - feit ber die Operation gegen die Festung verfügenden Orbre erft 10 Tage verfloffen, ale bereite auf bem linten Rheinufer bas Bombarbement aus ichmerem Belagerungegeschut begann; nur meitere 6 Tage bedurfte es, um bie 1. Barallele eröffnet ju feben. In jenem unerwartet fruben Auftreten ber Belagerunge-Artillerie lag ber zweite Grund bes fcnellen Erliegens ber Bertheibigung.\*) Und boch mar Straßburg in feinen Armirungeverhaltniffen nicht gerade vernachläffigt. -

<sup>\*)</sup> Belfort, beffen Bertheibigung bem Commanbanten und ber Artillerie von Straf. burg meift als Borbild und Gegenfat vorgeftihrt wird, befam erft am 1. Rovember.

Die Starte ber Reftung in fortificatorifcher Binficht beruhte bis jum Sahre 1870 in ben vielfachen Bafferlaufen, welche die umliegende Nieberung durchzichen, bie Festungegraben füllen und auf weite Streden gegen jebe Unnaherung fichern. Der 3ll mit dem Rhone-Rheincanal, dem Rhein-Marne-, bem großen und fleinen Rhein- 30. Canal und bem Canal Français - ber frumme Rhein mit bem Biegelwaffer, - bie Bruche mit bem Bruchecanal führen die Baffer ber Niederung jum Rhein und burchfeten die Flache in folder Beife, bag man in ber Niederung fast überall in 1 Fuß Tiefe auf Grundwaffer ftogt, ein Cappiren alfo icon vor Auftauung bes Baffers taum möglich ift. Lettere über bie gange Riederung bin gu bemirten und die Feftungegraben aus ben Lünetten ju fullen, find gablreiche Schleufen vorhanden, von benen die beim Gintritt bee 3ll in die Stadt befindliche große Allichlaufe und bie neben feinem Austritt liegenden Sauptgrabenichleufen bie wichtigften find und baher Wegenftand ber Befchiegung murben. - Dur vor ber nach Nordweften gerichteten Front liegt ber Acerboden 10-16' über bem Bafferfpiegel des Ill und weftlich von Schiltigheim erhebt er fich bis bochftens 40'. Bahrend hier das Terrain gang überfichtlich und frei ift, ericheint die übrige Umgegend von Strafburg fehr bebedt und burchichnitten, - namentlich in ber Ruprechtsaue, ben Infeln Baten und Jare, in ben Barte Drangerie und Contades, - welcher gange Terraintheil einem jufammenhangenden Walbe gleicht, von gahlreichen Behöften burchfest. Faft ebenfo bededt find bie Wegend von Ronigehofen und bie Ufer und Infeln des Rhein. Die Dörfer Schiltigheim, Bifcheim, Sohnheim bilben einen gufammenhangenben großen Compley; fie reichen bis nahe an ben Friedhof St. Belene, ber ebenfalls mit Bebuich und Baumen ftart befest mar. - Die 100-150 Ruf über bie Chene fich erhebenden Bausberge find an ihrer nachften Stelle noch faft & Deilen von ben Berten entfernt, tamen fomit nicht weiter in Betracht; an ihrem nördlichen Ende gieht fich eine Thalmulde vorbei, in welche gwifden Mundoleheim und der Gifenbahn ber Batteriebaumgterialien-Bart fpater von Benbenheim aus vorgeschoben murbe,

Hinsichtlich ber Berte ber Festung ift zu bemerken, daß fie alle gut unterhalten waren, ebenso die Zugbruden 2c.; die Berbindung mit ben gahlreichen Außenwerten war aber auf Brahme beschränkt.

Die Angriffsfront der Stadtbefestigung beherrscht das Borterrain sehr erheblich; das Mauerwert ihrer Sanptlinien hatte man durch Contregarben und Couvresacen zu beden gesucht. Alle Linien der Angriffsfront und der Collateralwerfe waren in ben letten Jahren mit zahlreichen Erdetraversen und Hohltraversen versehen worden, die Spitze des Baftions 12

also 16 Bochen nach ben Borgungen von Eme, in feinen vorgeschobenen Detachements Bublung mit bem Feinbe; die Cernirung und ber Beginn der Belagerung erfolgte burch ein ber 16,000 Mann farten Bejahung an Bahl weit nachstebendes Truppencorps, und erft 41/2 Bochen nach Beginn ber Cernirung, am 3. December, ersuhr es eine erfte Bejdiefung aus wenig Gefchihen.

mit einem gemauerten gebedten Befdutftanb. Bor ben am meiften borfpringenben Saillante 41, 44, 47, 48, 53 liegen Contrescarpen-Ballerien und Contreminen. - Borgeschoben find bie fleine, aber ftarte gunette Bate (Dr. 37), die bis gulett thatig gemefen ift, - bie Redoute 37a (ein offenes Erdwert), - die erft 1860 erbaute Gifenbahnlunette 44 mit weithin fichtbarem Mauermerf und bie Lunetten 53, 52, 54, 55. Die Baufung ber Berte por ber Nordweftede und die auf Gicherung ber Revetemente ber bahinter liegenden Sauptenceinte gerichtete Gorge beuten barauf bin, bag biefe Ede auch Frangofifcherfeite fur ben ichwächften Buntt gehalten murbe. -Bon ber Rordfront find mahrend ber Belagerung die ju bem vorgeschobenen Retranchement Contades gehörenden Lünetten 55, 55b, 56 und bas Bornwert Finfmatt, fowie die Berte 13, 14 bes Sauptwalls ale Collateralwerte von Bichtigfeit geworden; fie commanbiren bas Borterrain bollftanbig. Die Citabelle zeigt ftellenweise bis 10' Mauerwert nach außen und bedt nicht bie eingeschloffenen Bebaube; mehr noch war bas Mauerwert ber Gud= front ber Feftung ju feben.

War die Befestigung der Stadt wohl der Bereinfachung fähig, so doch momentan nicht gerade bedürftig, denn sie erfüllte dem Angriff gegenüber die Bedingung, daß die Bertheidigungsartillerie für eine sehr bebeutende Entwickelung den erforderlichen Naum vorfand. Fühlbarer wurde für die Festung der Umstand, daß die detachirten Werse nicht genug vorgeschoben und nicht tart genug waren, um der Hauptenceinte den Kampf aufänglich zu ersparen und ihn von ihr fern zu halten. Die Französischen Projecte großer detachirter Forts — seit 1866 im Gange — waren doch noch nicht über die allerersten Stadien hinaus gediehen. Gegenwärtig ist, wie Zeitungen berichtet haben, der Bau von drei großen Forts, nämlich in der Ebene von Wossischeim, auf dem Bergrücken bei Obers resp. Niederhausbergen, sowie von 2 kleineren bei Sufselweiersheim und Neichstedt, in Angriff genommen, die somit einem fünstigen Angriffe eine sehr veränderte Gestalt geben werden.

Die Cafernen ber Stabt und Citabelle boten Lagerstätten für 10,000 Mann; sie sind nicht bombensicher, aber jum Theil durch ihre Lage geschützt, 3. B. das große Quartier d'Austerlitz bei Bastion 3, welches von ben rechtserheinischen Batterien ca. 5000, von Batt. No. 1 des förmlichen Angriffs etwa 4000 Schritt entsernt, diesen überdies nicht erkennbar war und baher bis zuletzt bewohndar blied. Nachdem ein Theil der Casernen zerstört worden, benutze man die Kaiserliche Tabacksabrit zur Unterkunft der Truppen. Die Pulvermagazine waren bis auf 1 ummantelt oder unter dem Ball angelegt, eine große Anzahl wichtiger anderer Ausbewahrungsräume aber gegen den Schuß nicht gesichert, woraus eine wesentliche Schwächung der Vertheibigung entssand.

Bon bem artilleriftifchen Armirung entwurf ber Festung glaubte man zu wiffen, baß 356 Gefchute, barunter nur 36 Morfer auf die Balle

bisponirt und 32 Geschütze als Reserve, 12 zu Ansfällen gerechnet wären, so daß die Dotirung in Summa 400 Geschütze betrüge, von denen 219 ohne Beränderung der Aufstellung gegen einen auf Bastion 12 gerichteten Angriss wirken tonnten, — eine dem normalen Preußischen Belagerungstrain gegenüber um so bedeutendere Zahl, als die 150 Geschütze umsassenden Armirung gegen den gewaltsamen Angriss nach den Französischen Borschriften seit 1868 ausgesihrt und die gegen den förmlichen Augriss im höchsten Maaße vorbereitet sein mußte, überdies aber die in der Festung vorhandenen Borrätte etwa das Oreisache jenes Bedarss an Geschützen enthielten;\*) nur mit Mörsern war die Festung schwach versehen.

Im Speciellen maren an gezogenen Befduten 24Bfber und 12Bfber in ber Reftunge, wie in ber Belagerungs Conftruction und Relb-4Bfber in großer Bahl, auch Bebirge-4Bfbr. und einige Feld-8Bfbr. vorhanden ; bie 24. Pfbr. fanden fich faft nur auf bem Sauptwall placirt, die 12Bfbr. bilbeten überwiegend die Armirung ber Augenwerte, bie 4Bfbr. maren in ben vorgefchobenften Berten verwendet. Die Belagerunge:24Bfbr. gehörten eigent= lich nicht gur Armirung des Plages, fanden fich indeffen nach ber Capitulation auf allen Fronten vor, doch ift die vorhandene Bahl mohl nicht völlig ausgenutt worden; fie find die neueste Wefchuteconftruction Frantreiche und leiften ebenfo wie die bedeutend fcmereren Geftunge 24Bfbr. ale Borberlaber recht viel. Rach ber Ginnahme ber Feftung murben (am 26, Nov. und 23, Dec.) burch die Breufifche Artillerie Schiefübungen mit Frangofifden Befduten abgehalten; dabei ergab ein nach ber Breufischen Unschieft-Inftruction ausgeführtes Schiefen, daß der Frangofifche Feftungs 24. Pfdr. den Trefffabig. feiteangaben ber Schuftafel für ben Breugifchen langen 24Bfbr. fast gleichtommt, hinfichtlich ber Breitenftrenung für 100 pCt. ihn fogar übertrifft; ber Frangofifche Belagerunge-24Bfbr. blieb etwas mehr hinter ibm, ber 12Bfor. noch mehr hinter bem Breugischen 12Bfor. gurud. Dag bie Frangöfifche Laffetenconftruction berjenigen ber Belagerunge-Artillerie in feiner Beife bas Baffer reicht, wird fpater noch naber bargelegt merben; bie Conftruction ber neueften Frangofifden Laffete, ber für ben Belagerunge-24 Bfdr., möchte ale verfehlt zu bezeichnen fein. Die Bahl ber Laffeten entfprach übrigens bei Beitem nicht berjenigen ber vorhandenen Rohre,

An glatten Ranonen mar eine große Bahl von 16Bfbrn. und 12pfbgen

<sup>\*)</sup> Mit jenen Bahlen bes Armirungs. Entwurfs und ben bei ber Capitulation vorgesundenen Beständen, die über 1200 Athre und etwa 800 Laffeten enthielten, ift es nicht recht zu vereinigen, dog General Uhrich in seinem gleich nach ber Uebergade bem Minifter erstatteten Bericht angiebt, es hatten nur 110 Geschithe, nämlich 87 Kanonen, 23 Mörfet, dem Angriff entgegentreten fonen, ober unan mußte dies dahin versehndaß die Angriffes Artillerie eine Geschlichvermehrung der angegriffenen Front, über jene Jahl binaus nicht mehr gestattet habe, die normale Ausstellung gegen den förmlichen Angriff also nicht mehr effectiv geworden sei. Biese Geschütige der Wälle wie des Arfenals trugen übrigens noch die Eisendahn-Fracht-Etiquettes von Besanzon, mögen also wohl erst spatt in die Festung gelangt sein.

Granatkanonen vorhanden, von denen die letzteren hanptsächlich die Flankengeschütze bildeten; — wo Flankengeschütze gleichzeitig in größere Ferne zu wirken vermochten, waren — wie auch in den Spitzen der Lünetten — 16 Em. Haubitzen placirt, die dem Kaliber nach den Preußischen 10pfdgen entsprechen, aber nicht kurze, sondern lange Haubitzen sind; kurze 22 Em. Haubitzen (den 25pfdgen ähnlich), waren edeusfalls mehrfach placirt, 15 Em. Feldund 12 Em. Gedirgs-Haubitzen aber nur vereinzelt; in größerer Zahl flanden sie im Arsenal, wo auch die übrige Ansküstung, um sie mobil zu machen, vorhanden war. An glatten Mörsern waren die von 32, 27, 22 und 15 Em. vorhanden, die fämmtlich im Wetall schwächer als die correspondirenden Preußischen construirt und daher — edenso wie ihre Lassetten — leichter sind, im Allgemeinen aber — wohl wegen ihrer concentrischen Bomben — bes deutend geringere Tresssächigsteit haben.

Die artilleriftische Ausruftung ber Feftung mar fonach nicht gerabe febr einfach. In ber fortificatorifden Urmirung mar bie Feftung gur Beit ber Berennung noch febr gurud; gwar ift fie burch ibre gange Ginrichtung und ben auten Buftand ber Berte gegen jeben Bandftreich gefichert, aber es mar Frangofifderfeite eine Invafion Deutscher Truppen fo wenig möglich gehalten. baf auf die Melbung bes General Uhrich von ber begbiichtigten Freilegung bes Rapone umgehend ein birectes Berbot erfolgte; ber Rriegeminifter befahl, bies bis gur außerften Rothwendigfeit hinausguschieben und nur im Ginvernehmen mit ben Civil - Autoritaten burchführen gu laffen. Die Rieberlegung biefer Dastirungen mußte fonach unter bem Schute porgefchobener Truppen erfolgen, mas ju Scharmuteln wiederholt Beranlaffung gab, - ja, es mar beifpielemeife bas por Ravelin 51 und hinter gunette 52 befindliche zweite Glacis fogar noch Anfangs September mit Baumen beftanben, welche mefentlich in ber Beobachtung ber gegen die linke Face bes Baftions 12 gerichteten Demontirschuffe hinderten, alfo auch diefe Linie im Richten ihrer Gefdute geniren mußten. Aehnlich gurudgeblieben maren bie Ginrichtungen gur Refthaltung bes gebedten Beges: feine Ballifabirung tonnte nicht rafch genug geforbert merben, ba bie Beftanbe ftatt ber 100,000 erforberlichen Ballifaben nur 30,000 enthielten; fie murbe allmählig vervollftanbigt, bis man bas Bergebliche biefer Arbeit erfannte und fie am 4. Gep. tember einstellte, nach einem Berluft von 13 tobten und 33 vermundeten Dem gebedten Bege fehlten aber auch gang und gar bie Blodbaufer, Reduite\*) ac., fo bag er eigentlich nur ale Dedung ber Gecarpen babinter liegender Berte nutte; man fuchte diefen Mangel baburch unfchad. lich zu machen, bag man ausgemählte Mannichaften Rachts in Schutengruben bes gebedten Weges poftirte; auf bas nothgebrungene Aufgeben bes gebedten Beges ift inbeffen bas Fehlen ber fleinen Ausfälle in ben letten Stabien ber Bertheibigung wohl hauptfachlich gurudguführen.

<sup>\*)</sup> Die beiben fleschenartigen Berte 53 b. und 55 b. tonnen bei ihrem offenen Ball nicht fliglich babin gerechnet werben.

Hinsichtlich ber Befahung war Strafburg fast bis zulest vergessen worden. Es sonnte eine Armee von 50,000 Mann aufnehmen und besaß in seinen Magazinen Ausruftung und Wassen genug dafür, — in den Casfernen, wie erwähnt, Lagerstellen für 10,000 Mann, den Rest unterzubringen konnte bei einer Linwohnerzahl von 84,000 nicht schwer sein; — es brauchte zu seiner Vertheidigung 15—20,000 Mann, aber bei Ausbruch des Arieges waren nur schwache Depots, d. h. Ersah-Truppen definitiv auf Straßburg angewiesen.

Bum Obercommandanten war Divisionsgeneral Uhrich\*) ernannt, ber auf eine an Kriegsersahrung außerordentlich reiche Bergangenheit zurüchlichen konnte, in den Laufgraben vor Sebastopol die Sterne eines Divisionsgenerals erworben und auch im Kriege von 1859 Berwendung gefunden hatte. Als er vor 3 Jahren sein 65. Lebensjahr erreichte, war er
den Bestimmungen entsprechend, zur Reserve übergestellt worden; seine äußere Haltung, seine Geisteskrische und Energie ließen ihn jünger erscheinen. Bei Ausbruch des Krieges war er zur Vertheidigung des Elsaf reactivirt und
auf den so wenig vorbereiteten Posten gestellt worden; in Straßburg am
21. Just eintressend, sand er diese Grenzsestung noch nicht in Belagerungszustand erklärt, gab indessen den Kiederrstein.

Mis Maricall Mac Mahon in ber Nacht zum 4. Muguft von bem bevorstehenden Anruden Deutscher Streitfrafte gegen Weißenburg Renntniß
erhielt und feine Truppen aus Strafburg nach Norden absandte, theilte er

<sup>\*)</sup> Bean, Jacques, Aleris Uhrich mar am 15. Februar 1802 gn Bfalgburg geboren, alfo nicht - wie gewöhnlich angenommen wirb - Elfaffer, fondern Bethringer ber Beburt nach, wie er benn auch nicht ber Deutschen Sprache machtig ift. 3m Jahre 1818 ju St. Cyr eingetreten und 1820 ale Couelieutenant in ber Legion bee Sautes Alpes placirt, bie nachmale bas 3. leichte Regiment bilbete, machte er 1823 ben Felbjug in Spanien, und im Speciellen die Belagerung von Pampelona mit, blieb bann bis 1826 in Spanien, in welchem Jahre er jum Lieutenant beforbert wurde. Capitain 1831, Abjutantmajor 1836, nahm er von 1839-1841 mit feinem Regiment an ben Rampfen in Algier mit Anszeichnung Theil, murbe aber in letterem Sabre Bataillone-Commanbeur im 23. Linien-Regiment; 1845 jum Oberfitieutenant im 49. Linien-Regiment beforbert, erhielt er bas Commando ber Schieficule, bemnachft 1848 ale Dberft bas bes 3. leid ten Regimente. 1848-1850 am Albenfelbzuge beibeiligt, murbe er 1852 Brigabe-Beneral und Commandeur ber Gub: Divifion bes Bas-Rhin ju Strafburg, bemnachft 1854 Commanbeur ber Boltigeure ber Garbe, mit benen er 1855 nach ber Rrim ging; bor Gebafiopol murbe er jum Divifione. General beforbert. Rach Frantreich jurudgefebrt, erfette er ben General Dac Dabon im Commando einer Divifion bes Lagers von Boulogne, rudte mit feinen Eruppen 1856 nach Baris, 1859 nach Italien, geborte auch bafelbft 1860 gur Occupation. Demnachft wurde ihm bas Commando ber 13. Divifion ju Rennes ertheilt, fpater ein foldes im Lager ju Chalons und bann gu Paris, mofelbft er 1867 bie Alteregrenze von 65 Jahren erreichte und bemgemäß gur Referve übertrat. 1870 erbat er bei Ausbruch bes Rrieges feine Biebergnftellung, Die ale Divifions. General und Obercommanbant von Strafburg erfolgte; Feftung wie Bevolferung maren ibm bafelbft fremb.

bem General Uhrich mit, wie er ftatt ber beabfichtigten Burficklaffung einer Brigade nur bas 87. Sufanterie-Regiment für Die Feftung beftimmen fonne. 2mar erging am 6. August aus bem Raiferlichen Sauptquartier an General Dough Befehl, von feinem Corpe, bem VII., wenn möglich, eine Divifion nach Strafburg zu werfen und mit ben beiben anderen Belfort zu beden, aber man mußte bort mohl nicht, bag Marichall Mac Mahon eine biefer Divifionen nach Worth herangezogen hatte und eine zweite fich noch in Ihon befand, fo daß bie britte fich auf Dedung von Belfort befchränten mußte. murbe bann bas VII. Corps ganglich fitr bie Armee von Chalone beftimmt. Die Befatung von Strafburg erhielt baber nur Berftartung burch biejenige von Sagenau (1. Bat. 21. Regte.), burch Detachemente, Die aus bem oberen Elfaß bem I. Corps nachruden wollten und burch folde Truppen und Mannicaften, bie bei Worth von ber allgemeinen Rudzugelinie abgefommen maren. Nationalgarben vervollftanbigten fie weiter, fo bag fie fich - bei allerbinge febr verichiedener Qualitat - auf über 20,000 Dann fteigerte, benn bei ber Capitulation ftredten noch 17,562 Offiziere und Mannichaften Die Baffen, außer ben 2100 Bermundeten und Rranten.

An Artillerie wird die nach Preußischen Grundfäten sehr hohe Zahl von circa 3500 Mann nachgerechnet, wenn man nämlich hierzu die in Frankreich auch am Geschütz ausgedildeten und zur Artillerie gehörigen Pontoniere und 100 Mariniers zählt, welche sehr gute Dienste leisteten. Die Mariniers waren zur Besatung von gepanzerten Kanonenschaluppen \*) bestimmt gewesen, die einigen Nachrichten zusolge Mitte Juli auf der Ostbahn nach dem Rhein geschaft und auch zum Theil nach Straßburg gesangt sein sollten, so daß sie zu mehrsachen Stromferren die August schand sernlassung gaben. In der That war aber dem am 6. August schon die Erstein, 3 Meisen von Straßburg, gesangten Eisenbahntrain, welcher das erste dieser Abhret werden und der Schlacht von Wörth Controordre entgegentelezraphirt worden und es sam sonach die Bemannung desselben mit dem Stade der Riotisse in ganz anderem Sinne zur Berwendung.

An Artillerie. Offizieren war wohl ebenso wenig Mangel wie an Artillerie-Mannschaften; der Artillerie-Brigade-General Joh Frignola wurde am 12. August abberusen; an seine Stelle trat der am 13. Noends verkleidet in die Bestung gelangende Artilleriegeneral Barral; außerdem waren noch die Obersten Belu, Boina, Bievet, Petitpied der Artillerie anwesend, nebst einer entsprechenden Zahl von Stabs- und Subalternoffizieren. Artillerie-Director war Oberst Belu, Sous Director Dberstlieutenant Mengin, Genie-Director Oberstlieutenant Mengin, Genie-Director Oberstlieutenant Marit; außer diesen Deffischafter, Sous-Director Oberstlieutenant Marit; außer diesen beiden Offis

<sup>\*)</sup> Diese batteries demontables, 5 Cm. ftart gepanzert, in der Mitte mit einem Pangerstand für 2 gezogene 15 Cm. Kanonen und 1 Mitrailleuse, hatten einen Tiefgang von 1,260 M. und bei ben Prodesabrten eine Geschwirdigkeit von höchstens 7 Knoten geliefert (bei nur eirea 30 Psetedtraft), während der Rhein eitwa mit 6 Knoten dahinströmt. Auser 5 Fahrzeugen dieser Confrenction waren 2 Kanonenboote des System Farcy (sur 1-24 Cm., bei 0,90 M. Tiefgang) nach dem Rhein bestimmt.

zieren befanden sich vom Genie-Corps noch Commandant Ducrot, 5 Capitains und 1 Zögling der école polytechnique in der Festung, — an Mannschaften nur 20 bis 30 Mann, also auffallend wenig.

Bis auf die Starte der Bejahung\*), die nicht so groß gehalten murde, waren diese Berhältniffe dem Angreifer im Allgemeinen befannt; die Frage nach der Zulafsigfeit eines gewaltsamen Angriffs mußte daher verneint werben; die Wirkung eines auf die Stadt selbst gerichteten Bombardements zu versuchen, wünschte man nicht, da die Möglichteit einer Rudlehr des Elsaß zu Deutschland vor Augen stand; es wurde daher von Hause aus nur auf einen förmlichen Angriff hingearbeitet.

\*) Die Befahung wird sehr verschieben angegeben; Folgendes dürste möglichst richtig sein.

3 nfanterie.

Das Linien-Insanterie-Regiment Nr. 87.

Das I. Bataillon des Linien-Insanterie-Regiments Nr. 21.

Die 4. Bataillone und Depots der Regimenter Nr. 18 und 96.

Die Jäger-Depot-Compagnien des 10. und 16. Bataillons

Bersprengte Insanterie des Wac Wahonschen Corps, darunter compagnienweise angekommene, von 10 Regimentern (namentlich vom 23., 28., 33., 74., 78. — 30 Eurcos, 50 Juaven), sormitt als

Marichregiment unter Oberstlieutenant Rollet in 4 Bataillonen 3600 "
4 ober 5 Bataillone garde nationale mobile 3250 "
4 Bataillone Garde nationale sédentaire 3000 "
1 Compagnie Freiwillige Säger (Franctireurs) 120 "
2 Compagnien Freiwillige Schisten (aus gebienten Lenten, 1 aus

Mobilgarben)
Donaniers

450 " Summa: 16,470 Mann.

200

#### Cavallerie.

Bersprengte von Mac Mahon's Corps, barunter 2 Escabrons bes 6. Lanciers. Regiments, als Marsch-Regiment unter Chef b'Escabron be Serlay formirt

1350 Manu.

Artillerie. 11 Batterien bes Bontonier- (16. Artillerie-) Regiments (37 Offig.) 1100 Mann. Die Depot-Batterien bes 5. und 20. Artillerie-Regiments und Ber-

fprengte des Mac Mahon'ichen Corps, incl. ArtiA.-Train (46 Diffi.) 1800 3 Batterien garde nationale mobile (29 Diffi.) 700 1 Batterie garde nationale sédentaire (alte Soldaten) (3 Diffi.) 100

Mariuiers ( 2 Offig.) 92 " Summa: 3792 Wann.

#### Bioniere.

4 Minenrs, 17 Sappeurs; Beriprengte!! Einige Ballauffeber. Summa: 20-30 Mann. Mithin: Infanterie 16,470 Maun.

Cavallerie 1,350 "
Artillerie 3,792 "
Bioniere 20-30 "
Summa: 21,642 Mann.

Am 19. September murben noch 548 Dffig., 20,385 Mann, 1,970 Pferde verpflegt.

Mle vorbereitende Maagregeln erfolgte auf Antrag bee Beneral Schulg bas Borfchieben ber Truppen bis auf 3000 Schritt an bie Feftung heran, (welches zu täglichen Scharmuteln führte, die auch Feld- und Feftungs-Artillerie thatig werben liegen), und die Unlegung von 4 Rebouten gur Sicherung biefer Truppenaufstellung in bem gang freien Terrain. Diefe Berte blieben inbeffen in ihren Unfangen liegen, ba man bemertte, wie bes Bertheibigere Offenfivtraft nicht fo weit in's Borterrain reichte. - Ferner wurde die Anfertigung von Batterie-Baumaterial bei Guffelmeiersheim und Raftatt angeordnet, in welcher Beziehung man weber Dube noch Roften fcheute, um ben großen Bedarf balbigft ficher ju ftellen. Bon bem circa 7 Meilen entfernten Raftatt - fowie von ber Babifden Gifenbahnftation Rort, wohin Material aus Maing birigirt murbe, - führten lange Bagencolonnen Batteriebaumaterial beran, bas aber meift fehr abnorme Dimenfionen hatte, fo bag 3. B. fleine Bagen nur 4-5 Schangforbe trugen. biefe theilmeife febr abmeichenben Abmeffungen ift es auch zu erflaren und ju entichulbigen, bag die Musführung ber Batterien nach ber Brochure eines Schweizerifchen Artillerie - Offiziere nicht gerabe auf Glegang bat Anfpruch machen fonnen. (Rach Concentrirung bes Corps wurden von allen Truppen Batterie = Baumaterialien und Sappenforbe angefertigt, welche ebensowenig normal ausfielen). - Bu jenen von dem General Schulg angeordneten Borbereitungen ift ichlieflich auch ber Ban von 8 Bulvermagazinen bei Lamperts heim und einer Brude über ben 30 beim Cour b'Angleterre, norboftlich von Bohnheim, jur Berbindung mit ben Truppen ber Ruprechtsaue ju rechnen.\*)

In bem Terrain bes lettgenannten Ortes waren die Babener, wie erwähnt, am 14. Auguft burch einen mit Artillerie versehenen Ausfall belästigt worden. Sie sicherten sich für die Zukunft gegen dergleichen dadurch mehr, daß sie am 15. die nach der Orangerie führende Canalbrude fprengten.

Benem Ausfall folgte am 16. gegen Suben ein größerer mit 2 Bataillonen, 2 Gecadrons, 4 Gefchützen, welcher mit einem Berluft von 80 Mann burch die Babener so ernstlich zuruckgewiesen wurde, daß die 3 in Position gebrachten Geschütze stehen blieben; dem vierten war die Deichsel vorher zerbrochen; ce soll durch Landleute der Festung wieder zugeführt worden sein.

Um folgenden Morgen ward wiederum ein Ausfall, nach der Ruprechts-Aue, in's Wert gefett, nach deffen Zurückweijung die Sitadelle die vorderften Häufer diese Orts, das Klofter zum guten hirten, in Brand schof, gleichzeitig als Schießibung für die Mobilgarde-Artillerie. Die Sitadelle erhielt indeffen bereits am 19. Beranlassung, ihre Ausmerksamkeit einer anderen Richtung zu widmen.

<sup>\*)</sup> Die Ausstührung bes Baues ber Pulvermagagine burch bie Pioniere vergögerte fich fo fehr, bag am 6. September ber Nachjichts von lofem Pulver aus den heimathlichen Depots fiftirt werben mußte. Die fehr mangelhafte Britde wurde fpater burch eine beffere, öflich von Bifcheim gelegene, erfett.

Rach Kehl waren von Raftatt aus bis zu biefer Zeit 3 Compagnien Festungs-Artisterie verlegt und schwere Geschütze übergeführt worden. Die zu beiden Seiten der Rheindrücke besindlichen gemauerten Batterien, das sosgenannte Nord- und Südfort, besaßen nur Scharten gegen den nächstgelegenen Brückentheil, konnten also gegen Straßburg nicht wirken (die Brücke war übrigens vor Ausbruch der Feindseligkeiten gesprengt worden). Man erdaute nun, von den Rheindammen ziemlich gesichert, Belagerungsbatterien, nachmals mit den Nummern 2, 3, 5 bezeichnet, die (gegen die Jutention des commandirenden Generals) am 19. gegen die Citabelse das Feuer eröffneten. Da dieser Rebenangriff das spätere Bombardement der Stadziemlich ununterbrochen secundirte, sei hier gleich erwähnt, wie dis zu dessen Beginn (den 24. August) jene ersten Batterien auf 4 verstärft wurden, die somit dei dem linksrheinischen Angriff mit 24 gezogenen Geschützen einsielen.

Rach ben Blanen betrugen bie Entfernungen von ber bem Rhein que nächst gelegenen Batterie Dr. 5 bis zu bem nächften Reftungswert, bem tour modèle Nr. 86 = 1900 x, bis jum hornwert 80-82 = 2600, bis in ben Mittelpunft ber Citabelle 3100 und bis zum Arfengl etma 4000 x. für bie anderen Batterien einige hundert Schritte mehr. Die Batterien tonnten abfolut nichts von ihren Bielen feben, mußten baber, fofern ihnen auch ber Dunfterthurm nicht fichtbar mar, Bulfsziele (Scheiben auf bem Rheinbamme zc.) nabe bor ben Befduten fich conftruiren; bie Beobachtung erfolate von bem, ben Werten noch etwa 1700 × entfernteren Rirchthurm bes Dorfes Rehl; ihr Refultat murbe nach je einer Batterie nordlich und fublich ber Gifenbahn (Rr. 3 refp. Rr. 5) telegraphirt und von ba burch Mannichaften weiter beforbert. Den Rehler Batterien murbe aus ber Citabelle, bem Bornwerf 80-82 und hauptfächlich von ben gunetten 84-87 geantwortet, boch hat angeblich auch eine Ausfall-Batterie auf ber Sporen-Infel gegen fie operirt und follen auch Mörfer auf letterer verwendet worden fein. Das Retrandement jener Infel war fortificatorifch nicht fertig geftellt, baber artilleriftifch nicht armirt.

Nachdem, wie erwähnt, General Uhrich am 14., 16. und 17. Ansfälle der Befahung angeordnet hatte, fand bereits am 18. früh wiederum
ein solcher statt und zwar gegen Schiltigheim, um dessen vorderste häuser,
naumentlich die masseus Expelien zu rasiren; nach 2 Stunden wurden die
Aussalltruppen, 600 Mann vom 87. und als Arbeiter 200 Mann vom
21. Linien-Regiment unter Oberst Blot, durch die Badener zurückgeworsen,
bie sich dann am Abend in den Besit von Königshosen seinen. Die
gleichzeitig — wie bereits am 15. — aus der Gegend von Lingolsheim durch 2 Febr Batterien erfolgende Beschiehung der Stadt verursachte eine größere Feuersbrunst. General Uhrich nahm hierans Beranlassung, am 19. von der Citadelle ans Kehl in Brand schießen zu
lassen. General v. Werder protestriet selbigen Tages gegen die Mißhandlung

ber offenen Stadt;\*) - bei biefer Belegenheit erfuhr man, bag die fortificatorifche Armirung noch lange nicht beenbet fei und in diefer wie in artilleriftifder Beziehung ftart gegebeitet merbe; es murbe baber am 19. bie Frage eines Bombarbemente erwogen, ba von bem rheinlandifchen Theil bes Belagerungs-Trains die Tete an biefem Tage in Benbenheim eingetroffen mar. \*\*) Beil inbeffen von ber Dagbeburger Salfte bes Barts bie Tete erft am 18. in Marich gefett mar und bie Fahrt aller Beichleunigung ungeachtet nicht unter 3 Tagen ausgeführt merben, ber gange Part fomit vor bem 23. nicht angelangt fein tonnte, alebann aber die Debarfirung, Unterbringung und Ordnung bes umfangreichen Materiale, fowie bie Ginrichtung ber locale und Einleitung ber Munitiones 2c. Arbeiten noch erheblichen Zeitaufmand erforbern mußte, ein nachhaltiges Schießen somit gegenwärtig noch nicht möglich war, fo fonnte ein Bombarbements-Berfuch augenblidlich noch nicht Ausficht auf Erfolg erwarten; es murbe baber biervon Abstand genommen und bie Aufstellung bee Entwurfe für die formliche Belagerung bemirft, ber am 21. die Benehmigung erhielt.

#### Das Bombardement.

Trot jener Borbereitungen erfolgte am 23. Bormittags plötlich das Aufgeben jenes Entwurfs und ber Entschuß jum Bombarbement; es wurde Mittags angeordnet, daß am Wend Preußische Feld-Artilelerie von Auprechtsaue her, Badische aus der Gegend von Mittel-hausbergen, Lingolsheim, Ostwald die Stadt, von Weghänfel aus die Citadelle und Esplanabe bei großen Abständen von den Werken besichtigen sollten und gleichzeitig der Bau von 13 Bombarbe-

<sup>\*)</sup> Als Erflärung der Beichießung erwiderte General Uhrich am 20.: ".... sans aucun dut militaire et sans aucun avertissement préalable, des datteries assiégeantes ont lancé, le 15. août d'abord et le 18. ensuite, des bombes incendiaires sur les habitations de Strasbourg .... Si Kehl n'est pas une place forte, il est tout au moins un poste militaire, entouré des deux forts et soumis, conséquemment, à tous les dangers résultants de la guerre. C'est de là d'ailleurs, qu'est parti un grand nombre des coups, qui ont été dirigés sur la citadelle.

<sup>\*\*)</sup> Der Part, mit ber einen Salfte in Magbeburg, mit je einem Biertel in Cobleng und Befel flationirt, beftand bamals

aus 60 gezogenen Gufftabl 24 Pfbern C./65,

<sup>100</sup> gezogenen Bronce 12 Bibern C./64,

<sup>40</sup> gezogenen Guffahl 6 Pfdern C./64,

<sup>23</sup> glatten 50 pfbgen Dorfern,

<sup>25</sup> glatten 25pfbgen Mörfern,

<sup>40</sup> glatten 7pfbgen Dorfern,

<sup>20</sup> Rafetengeftellen,

<sup>50</sup> Bunbnabelmallbuchfen;

dagu traten aus Raftatt noch eine Zahl von Babilchen Ballbfichen, sowie am 3.9 (von Spandau eintreffend)

12 gezogene eiserne kurze 24 Pfber C./70,

<sup>2</sup> gezogene 21 Em. Berinchemorfer.

urente Batterien zu erfolgen habe, aus welchen folgenden Tages bas Teuer gegen Stadt und Werke zu eröffnen fei. -

Dies Bombarbement ift von Frangofifder Seite ale polferrechtswibrig bezeichnet worden: man bat barüber bin und ber bebattirt und auch in Dentichland noch in jungfter Beit fich vom Standpuntt bee Bolferrechte bagegen ansgesprochen,\*) weil ein Drud ber Civilbevolferung auf die Befatung nicht erreicht murbe; aber bies Motiv fann wohl faum je alleinige Urfache eines Bombarbements werben; in fleinen Reftungen wird bie Bepolferung icon an und für fich biergu zu geringfügig fein, Die Befatung pielmehr in ber Regel prapgliren; wenn wir bennoch gerabe bie fleinen Reftungen ohne ben groken Apparat einer Belggerung icon einem, oft nur mit Gelb-Artillerie ober erbeuteten Gefchuten improvifirten Bombarbement erliegen faben, fo war es alfo offenbar nicht wegen bee Druckes, ben bie Civilbevolferung ausübte, fondern weil die großen Unbequemlichfeiten bes Aufenthalte in einer belagerten fleinen Festung und bie Inferioritat ber Rrafte bereite burch bas Bombardement für bie fchlecht geficherte Befatung flar murbe. Mit der Große ber Civilbevolferung, Die allein jeuen Druck ermöglichen tonnte, machft aber ber Flacheninhalt ber gu beschiefenden Stadt und fomit bie Schwierigfeit, ein Bombardement fühlbar zu machen; andere und gewichtigere Brunde muffen alfo, wie 3. B. für Baris, bingutreten, um ein Bombardement einer großen Geftung eintreten gu laffen.

Belde Chancen bes Erfolges am 23, vor Strafburg erblidt murben. ift bis jett nicht befannt geworden. Den Artilleriften hatten fie noch nicht fonderlich grof ericeinen follen; wenn auch jest mehr ale eine Batterie in Thatiafeit gefett merben tonnte, fo mar es boch noch immer nicht moglich, alle Rraft bes Belggerungs-Trains auszunnten, und ohne bies fonnte bie Birfung bei ber Ausbehnung ber Stadt nur eine fehr wenig allgemeine fein. In ber That ift bie Berftorung, Die Strafburg nach ber Ginnahme zeigte, und die bei 3598 Catafternammern die hohe Bahl von 448 \*\*) vollftandig gerftorten, neben fehr vielen beschädigten Brundftuden umfaßte, nur gu geringem Theil jenem Bombardement guguichreiben; Die Niederlegung ganger Stadtheile mar burch ju boch refp. gu meit gegangene Befchoffe beim formlichen Angriff entstanden, ber Brand ber öffentlichen Gebande binter ber Mordfront ebenfalle erft fpater bewirft; nur die gerftreut liegenden gerftorten Saufer mußten bem Bombarbement allein jugefchrieben merben; fie berichmanben in ber ausgebehnten Statt. Achulich verhielt ce fich mit bem burch bas Beidutfeuer verurfachten Menfchenverluft, beun gur Beit bes Bombarbements betrug er 40-50, flieg aber beim formlichen Ungriff auf 60, bann balb auf 80 pro Tag und mar in ber letten Woche vor ber

<sup>\*)</sup> Jahrbiicher I. Band, Geite 87.

<sup>\*\*)</sup> In Paris find mahrend beider Belagerungen (einschließlich der Thatigleit der Betroleufen) nur etwa 200 Saufer abgebrannt.

Capitulation noch höher; die Civilbewölferung hat durch das Bombardement in Summa nur gegen 40, beim formlichen Angriff aber durch Baffenwirkung eirea 230 Tobte gehabt.

Die von dem Bombarbement erwartete Birfung wurde übrigens badurch abgeschwächt, daß von ben angeordneten 13 Batterien einige nicht rechtgeitig bergeftellt werden fonnten. Die Artillerie erhielt ben Befehl, wie erwähnt, gang unerwartet und bei ber Grofe aller Entfernungen ber Cantonemente, Barte und Bauftellen fehr fpat am Tage. Roch fah ce in bem Belagerunge-Bart trop aller Dibe und Arbeit recht wiift aus. durch die Ordre vom 21. August ernannte Bart Commando mar natürlich noch nicht eingetroffen. Gin Abtheilunge Commandeur hatte baber beffen Bertretung neben feiner Abtheilung übernommen, aber zu einer polligen Regelung ber Berhaltniffe ce bei ber Rurge ber Beit noch nicht bringen tonnen, jumal auch icon vor feinem Gintreffen ein Theil ber Gifenbahnguge hatte entleert werben muffen, um nur Raum für bie folgenben ju fchaffen. Ledialich hierdurch mar die Bahl eines auberen Bartplates verhindert. die fonft entichieden naber ber geftung hatte erfolgen tonnen und fomit auch muffen. Es waren nun gwar bie Wefchüte und Fahrzeuge von ben Lowrhs abgelaben, aber noch nicht in fich entladen und verwendungsbereit, 3. B. bie Mörferfattelwagen mit ben 7 pfbgen Mörfern, Saffern mit Belmontplol 2c. beladen; ein großer Theil ber Munition und anderer Begenftande befand fich noch in den Gifenbahnmaggons, ba ber Bahnhof nur 3-4 Beleife und fclechte Abfuhr hatte, nämlich eingeschnitten lag, auch bie Magazine ze, nicht fertig maren. Die 3 Theile von Magbeburg, Befel und Cobleng maren überdies noch getrennt; Die Rengoffiziere wußten fomit taum, über welche Rablen fie bieroniren fonnten; fie faben mit Schreden bie eben entstebenbe lleberfichtlichfeit wieder vollständig gerriffen und gur Unterhaltung des Bombardemente erhebliche Munitionsarbeiten erwachsen. In dem bei Suffelweierebeim etablirten Batteriebaumaterialien. Bart gab ce weber Fafchinenpfable noch Anter. Beber mit bem Bau einer Batterie beauftragte Offigier mußte baber feben, wo und wie er feine Materialien gufammenfand, ale am 23. August Nachmittage zwischen 2 und 4 Uhr ber Befehl erging, in ber bevorftebenden Racht zu banen. Dabei waren die Mannichaften in ben Cantonemente 3-1 Deile entfernt. Biele Compagnien fonnten fonach erft fpat im Bart eintreffen, mit theilmeife noch unberittenen Offizieren. Transport bes Materials in ben Schufbereich ber Geftung murben ihnen dann feine Truppengefpanne, fondern nur ber burch Requifition bei Lampertheim zusammengetriebene Fuhrenpart gur Disposition gestellt, beffen mangelhafte Fahrzenge eine Menge Bomben verloren geben liegen, theile auch ju Bruche gingen. ")

<sup>\*)</sup> Erft bebeutenb fpater wurden dem Artiflerie-Bart eirea 400 Borfpannwageit und fur die inneren Arbeiten 150 Paar Banernpferbe mit Frangofifchen Fibrern, nebft einigen

Es find dies alles Berhältniffe, die im Allgemeinen und in der Regel in dem Gemälde einer großen Action verschwinden, doch bieten gerade sie den lehrreichsten Stoff, wenn es gilt, aus der Bergangenheit Rugen zu ziehen sie Zufunft; sie werden von anderen, außerhalb der Berhältniffe Stehenden faum für möglich gehalten und somit nicht vorausgesetzt; daraus aber erwachsen Ansordenungen von einer kaum glaublichen Hoforberungen von Straßburg hat sich in den letzten Wochen so glänzend abgespielt, daß man versucht ist anzunehmen, es könne von Hause aus der Angreifer in keiner anderen, als in der späteren, den schwierigkten Aufgaben gewachsenen, Lage gewesen sein. Dies war leider durchaus nicht der Fall. Aus diesem Grunde sind wir der Ansicht, die unendlichen Schwierigkeiten, mit denen die Truppentheile und die verschiedenen Commando-Behörden ansäuglich zu tämpsen hatten, nicht übergehen zu dürsen, sondern sie wenigstens andeuten zu müssen.

In jener erften Berfaffung mogen bie vericbiebenen Transporte. bie fich in Starte von 40-60 Bagen pro Batterie auf ben Strafen von Bendenheim über Mundoleheim, Rieber-, Mittel- und Dberhausbergen nach bem rechten Migel 14 Meile meit, - auf ber Beifenburger Chauffee nach ber Mitte. - über Guffelweiersheim, Sobnheim, Bifcheim nach bem linten Ringel 1 Deile weit in Bewegung fetten, nicht burchweg ein febr militairis iches Bilb geboten haben, indeffen liegen Gifer und bie außerfte Unfpannung aller Rrafte bas faft unmöglich Scheinende noch ausführen. Ale Muftration biefes erften Batteriebaues führen wir an, bag eine Reftungs: Artillerie-Compagnie nach breitägiger Gifenbahnfahrt mit einem größtentheile Munition enthaltenben und baber unterweges von ihr zu bewachenben Buge am 22. Abende in Benbenheim angetommen mar; fie fonnte in ben ganglich angefüllten Bahnhof nicht einlaufen, mußte bie Racht über in ben Waggons bleiben und am frugen Morgen gleich mit bem Ausladen bes Buges begin-Mittags 2 Uhr erhielt fie Befehl, in ber bevorftebenben Racht, eine Meile entfernt, eine Batterie ju bauen, mußte alfo fofort an Rufammenftellung bes Batteriebaumaterialien: und Armirungs. Transports geben, bauete fobann bie Radt hindurch und fcog am folgenden Tage.

Da 26 Compagnien vorhanden waren und angenommen murbe, daß mit Rudficht auf ben Abgang an Bartarbeitern und Gefchubefegung, jum

Cavalleriften jur Aufficht, permanent überwiefen, für die in ben Schufbereich ber Festung gesenben Transporte aber Truppengespanne nach Bebarf (in minimo 280 Paar, hansig 360-400 Paar täglich) gestellt.

<sup>\*)</sup> Rach Abidluf diefes Auffahes hat in bemfelben Sinne eine Stimme fich vernehmen laffen, die von gewichtigerer Stelle faum sommen konnte; ber mit Leitung der Belagerungs-Artiflerie vor Strafforrg beauftragte General v. Decker hat in Rr. 16 bes Militair-Bochenblatts von 1872 das Ungureichende der bisherigen Organisation der Keftungs-Artiflerie und speciell die Schwierigkeiten, mit denen sie mahrend ziener Belagerung fampste, dargelegt.

Bau jeber Batterie 2 Compagnien erforberlich fein murben, fo follten 13 Batterien, mit ben Nummern 1-13 verschen, für in Summa 26-24 Bfber und 28 fcmere Morfer\*) errichtet werden. Ohne allzuviel im Bart pergeffen ober untermeges verloren au haben, murben die Bauten bis auf bie einer einzigen Batterie (Dr. 5) begonnen, - boch nur bie Batterien bes linten Rlugele und ber Ditte, welche bie furgeren Wege hatten, in biefer Nacht beenbet, Die bes rechten Alugels, Dr. 1-5 incl., erft in ber folgenben. Die großen Entfernungen und geringen Borbereitungen merben allgemein die Sould getragen haben. - Die Lage ber Batterien mochte nicht burdmeg ben Intentionen entsprochen haben, ba fie fpater au bem förmlichen Augriff nur wenig paften und babei großentheils aufgegeben werden mußten, ein Angriffe-Entwurf mit Zwedbezeichnung und allgemeiner Lage ber Batterien aber icon bamale ausgearbeitet mar. Ge ift febr mahr. icheinlich, baf eine richtige Musführung ber gegebenen Directiven lebiglich baran gefcheitert ift, bag bie Compagnien noch nicht im Befit von Blanen ber Geftung ober auch nur von Rarten ber Umgegend fich befanden, auch eine Recognoscirung ber Bauplate nicht überall mehr bei Tageslicht möglich gemefen mar.

Bon ben Bauplaten befanden fich die fur Dr. 7 und 8 vor ben Borpoften. nämlich in einer Entfernung von noch nicht 1000 x vom Glacis bes nachften Bertes. Der Angriffe. Entwurf hatte verlangt, bag bie Borpoften auf 800 x, bann auf 400 x an bas Glacis vorgeschoben wurden und fich bort eingraben follten, bevor bie Eröffnung ber 1. Parallele erfolge; man batte lettere Operation aber noch nicht für ben nächften Tag beabsichtigt und bas Terrain, in bem nun ploplich bie Bombarbemente-Batterien erbaut merben mußten, war fomit gegenwärtig noch nicht gefichert. Die Transporte ber genannten beiben Batterien mußten baber, nachbem fie bie lette Cavallerie-Relbmache überichritten, auf ber Chauffee bie etwa 10 Uhr Rachts halten bleiben und bas Gintreffen der Infanterie abwarten; diefe aber gab bei Tagesanbruch bas völlig überfichtliche Terrain vor ben Batterien wieber auf. Auch die Batterien Dr. 2, 3, 4 lagen auf 1000-1100 x. Communicationen gu ben Batterien murben erft in ber Nacht vom 25. jum 26. Muguft angelegt, bie babin tonnten mehrere Batterien von ber Befetung nur Rachte unbeläftigt erreicht werben.

Daß ber Batteriebau feindlicher Seits nirgends gestört murbe, war theils in ber größeren Cutfernung einzelner Batterien, theils in ber muchtigen Art, in ber alle Ansfälle bisher zurückgeworfen waren, begründet. Rur vor bem Saverner-Thore gegen die Eisenbahn-Rotunden befanden sich etwa 40 Donaniers und Mobilgarben so weit außerhalb der Festung, daß sie in der Nacht mit ben Borposten plankelten, benen sie, verstärft durch ein Detache-

<sup>\*)</sup> Der Part gaftte nur 25-25pfbge Mörfer; bavon wurden 24 berwendet, eine Mörferbatterie mußte 50pfbge erhalten.

ment bes 87. Regiments und unter Führung bes Oberft Blot am folgenden Bormittage einige Gefangene abnahmen, \*)

Bei Tagesanbruch murben bie freiliegenden Batterien 7 und 8 von den Feftungewerten erblicht und die Compagnien, Die fie erbaut hatten, beim Berlaffen befchoffen; fie verloren durch einen Shrapnelichug 19 Dann. Da diefe Batterie eine Mörferbatterie mar, mochte fie ber Feftung als noch nicht armirt ericheinen, benn fie murde nicht weiter beläftigt, und erft Rachmittage fcof bie Feftunge-Artillerie fich gegen biefe Arbeiten mit einigen Schuffen Es ift bas bem Bertheibiger ale offenbarer Rebler gur Laft gu legen, benn für etwas anderes als Batterien hat er Die Aufmurfe ficher nicht gehalten, ba er fogar die bei der Cernirung angelegten Redouten ale folche an= fah und auch die Rebler Batterien richtig und rechtzeitig vom Münfter aus erfannte; es muß aber Grundfat der Bertheidigung fein, daß fie babin ftrebe, die Batterien nach ihrer Entbedung fofort gu gerftoren, auch wenn fie noch unthatig bleiben. (Borgoforte). Dic, wie aus Frangofifden Berichten hervorgeht, - fehr genauen Beobachtungen feines Obfervatoriums auf dem Münfterthurm, bas mittelft elettrifcher Telegraphen mit dem Bouvernement, dem Centralbureau und der Citadelle correfpondirte, und auch die Correctur der Schuffe leitete, hat ber Bertheidiger in jener Richtung entichieben nicht genug ausgenutt, wie er fpater auch viel zu wenig die Wirtung feiner Befchoffe gegen die Sappen erprobte. \*\*)

Anbererseits möchte es einer aufmerksamen Festungs: Artillerie gegenüber für ben Angreifer heute mehr als je Erforderniß sein, daß Batterien, die für die Festung sichtbar liegen, — und man wird sie bei kleinen Schußbiftancen nicht immer mastiren können — in einer einzigen Nacht fertiggestellt werben und zwar erst unmittelbar vor der beabsichtigten Benntung. Die Feuereröffnung war hier nicht auf Tagesanbruch, sondern für alle Batterien auf Abends 8 Uhr festgesetzt worden, um die Batterien bei ihrer hauptfächlich gegen die Stadt zu richtenden Birdung nicht einer unbequemen Erwiderung auszusetze.

Die Armirung, Zwecke und Ziele biefer Batterien, wie der fpater erbaueten ergiebt die Tafel 5; ihr Feuer secundirten auf den anderen Fronten 9 Feld-Batterien, sowie die Batterien von Rehl; letztere waren — wie erwähnt — zu diesem Behufe auf 4 gebracht worden. Die Arbeiten wurden dort dadurch verzögert, daß die dazu verwendeten Badischen Landleute bei bem ersten Schuß davon liefen. Auf telegraphische Requisition trafen hier-

<sup>\*)</sup> Rach ben amtlichen Berluftisten verfor bie 7. Compagnie 34. Regiments 5 Mann tobt, 18 verwundet, 7 vermigt.

<sup>\*\*)</sup> Auch der Angreiser versuchte später, sich ein derartig erhabenes Observatorium zu schaffen; der bezügliche, zwei Wal mit einem Lustballon bei Bischbeim unternommene Bersuch mißtang; in der Heftung hielt man dies für Signale, die der Belagerer mit Einwohnern wechsele, und sputte den Berratibern nach.

nach Landwehren ans Raftatt ein, welche bie Batterien bald fertig ftellten, gumal die eine berfelben, nadhmals Dr. 2 genannt, fo gebedt lag, bag an ihr bei bellem Tage weiter gebaut werden fonnte. Es moge hier eingeschaltet werben, wie die Erfahrungen, welche mit ben Sulfemannichaften bei bem linte-rheinischen Angriff, wie bei anderen Belagerungen gemacht find, ebenfalls zeigen, baf fie mehr eine Laft ale eine Bulfe bilben. Wenn eine formliche Belagerung burchgeführt werden nug, ift überdies bie Jufanterie burch Trancheearbeit und Laufgrabenmache fo ftart in Aufpruch genommen, daß fie Sulfearbeiter nur ausnahmsmeife ftellen tann; beutzutage, mo Alles auf Erfparnif an Beit hindrangt und auch im Rriege ber Beitgewinn eine erhöhete Wichtigfeit und Bebeutung erlangt hat, mochte es leicht ju einem Sparen am unrechten Orte werden, wenn bie Belagerunge: Artillerie nicht fo ftart gemacht wird, bag fie ihren Dienft und ihre Arbeiten allein leiften tann; den ichnellen Berlauf ber Belagerung von Strafburg fchreis ben wir mit dem Umftande gu, daß jener Anforderung im Allgemeinen ausreichend entiprocen mar.

Die Festung antwortete ber Fenereröffnung nach allen Seiten hin, namentlich sebhaft in Richtung der Beigenburger Chaussee und der Eisenbafn. In der Stadt entstanden zahlreiche Feneredrünste, ununterbrochen genährt von dem Bombardement, welches während des 25. und in der Nacht des 26. die früh 4 Uhr fortgesetzt wurde. Bu diesem Zeitpunkt trat ein fruchtlos bleibender Bermittelungs-Bersuch des Erzbischofs von Strafburg ein. Das Feuer begann Mittags wieder, währte die Nacht und den 27. hindurch in gleicher Heftigkeit, wurde dann aber von täglich 100 Wurf pro Mörser sie die Folge auf die Hälste beschränkt, als man zu dieser Zeit zu dem Entschluß eines förmlichen Angriffs zurückhette.

Hatte man durch das Bombardement die Sinnahme der Festung nicht erreicht, so war doch letztere mit ihren Truppen in der Zeit, die die zur Eröffnung der 1. Parallele nothwendiger Weise wegen der damals noch nicht beendeten Organisation des Corps und der Parks vergehen mußte, — ernstlich in Anspruch genommen und in ihren Arbeiten gestört worden. Sine direct Bekämpfung der Artillerie war nur Arbenzweck gewesen und also auch nicht systematisch durchgesührt worden; diese hatte im Allgemeinen kräftig geantwortet und verwendete — nach Frauzösischen Angaben — auch von ihren Ausfallgeschützen & Batterie in der Nacht zum 28. außerhalb; wenn dabei gefunden wurde, daß Gebirgshaubigen, von denen viese vorhanden waren, geeigneter sein wilron, so ist dies wohl auf die mangelhaften Communicationen aus dem Inneren nach den Außenwerken und ins Vorterrain zurückzusühren.

Bon bem, Deutscher Seits durch das Bombardement im Speciellen Bewirften ist vor Allem zu erwähnen, daß die Kehler Artillerie das fleine Arsenal der Citadelle in Braud gesetht hatte, in welchem fast alle Percuffionszünder, nämlich 35,000 Stück, und viele Frictions-Schlagröhren ausbewahrt wurden; ihr Berbrennen war ein um so wesentlicheres Ereigniß, als die Percussiondsunder, welche auf General Uhrichs bezüglichen Bericht die Festung Besanzon Beschl erhielt, nach Strafburg zu senden und die von Schlettstadt ab zu Wasser weiter befördert wurden, in der Zahl von 25,000 Stück auf dem kleinen Rhein durch die Badener abgesangen wurden. Für den ersten Bedarf der Festung waren noch metallene Brennzünder vorhanden, man ging aber sofort an die Construction von hölzernen Sanlenzündern, da diese einen nicht anders als mangelhaften Ersat der Percussionszünder abgaben und der lausende Bedarf nicht immer gebeckt werden konnte, vielmehr häusig Granaten ohne jeden Zünder verschossen werden musten, so ist dem Angreiser eine sehr erbebliche Erseichterung aus ienem Brande entstanden.\*)

Andere Birkungen des Bombardements waren weniger folgenschwer, aber immerhin auch sehr unbequem für den Bertheidiger, so 3. B. daß am 27. in Folge der durch den Brand des einen Haupt-Arsenalgebäudes entstandenen colossalen. Die Geschößbausen hatten eine Größe dis Augelparts die Ailettes abschwolzen. Die Geschößhausen hatten eine Größe dis zu 40,000 Stück, so daß der Schaden sehr bedenklich werden konnte. In dem erwähnten Arsenalstügel verbrannte ferner etwa z der Jandwassen; — hinsichtlich der nicht fehr zahlreichen Chassenden war dies für die Festung um so unangenehmer, als in den Arsenalbeständen sich ein Borrath von Kautschuckstächen nicht besand, so daß die Truppen bei dem Berlust oder Berbrauch dieses Theiles sedesmal das ganze Gewehr aus dem Arsenal erlett erhalten mußten. Die gleichfalls sehlenden Refervenadeln hatte man in der Festung herstellen können, welche vollständig verbrannten.

Die gegen das Observatorium des Münsters gerichteten Schüsse haben nur unwesentliche Zerstörungen verursacht; \*\*) bedaueruswerther wegen der größeren Folgen war der in der ersten Bombardementsnacht (24. jum 25.) entstehende Braud bes temple neuf, da er die im Chor dieser Kirche besindliche Bibliothet vernichtete, serner der gleichzeitige Brand des Museums. Böllig zerstört wurden während des Bombardements noch die große fiscaslische Mühle am Nationalthore (am 25. früh), der Bahnhof (25. Abends, 29. Abends) und der Justipplasse (27. früh). Man hatte wohl für die Sicherung dieser öffentlichen Gebäude gegen Feuersgeschap zu wenig Borsorge gehabt. Die Garnison selbst ließen jene Brände ziemlich unberührt, der Magistrat dagegen versuchte wiederholt, von General Uhrich die Ersaubniß

<sup>\*)</sup> Bei ber Uebergabe ber Fefiung fanben fich nur gang unbedeutenbe Quantitäten von Burbern gezogener Geichoffe vor, angebiich 180 Metallgunber und 213 bilgerne Saulengunber, — an hölgernen Bombengunbern eirea 5600, an Schlagröhren bagegen iber 500,000 Stad.

<sup>\*\*)</sup> Das Dach bes Manftere brannte in ber Racht bom 25. jum 26. ab.

zu Unterhandlungen zu erhalten, er wurde aber ftets abgewiefen; ebenso erging es den Capitulations-Borfchlägen des General v. Werder; es wurde sonach, namentlich aber auch mit Rücksicht auf den bedeutenden Berbrauch an Bomben, der bei beschränktem Bestande gegen 3000 Burf täglich bestrug,\*) der förmliche Angriff wiederum beschloffen.

# Der formliche Angriff.

Bon Eröffnung ber erften Parallele bis gur Fertigftellung ber zweiten.

Bereits für die Nacht vom 27. zum 28. August wurde das Borgehen der Borposten bis auf 400 × an das Glacis der Festung angeordnet, wo sie sich für die Nacht einzugraben hatten; bei Tage sollten sie wieder zurückgenommen werden. Am 28. Nachmittags ergingen die Besche für den in der Nacht vom 29. zum 30. zu bewirkenden Bau von 11 gegen die Front 11—12 und deren vorliegende Werte gerichteten Demontir- und Nicohettbatterien, so daß die hierzu erforderlichen Batteriebaumaterialien noch in der Nacht des 28. vom Park die in die Näse der Baustellen geschafft und die Baupläge am Morgen des 29. ausgewählt werden konnten.

Am 29. Abeubs 48 Uhr setten sich von dem Rendezvous bei Suffelweiersheim 3 Bataillone als Bedeckungstruppen und deren Reserve, 3 Bataillone als Arbeiter ber Parallele, 4 Bataillone für Aushebung der mittsleren und 5 Compagnien für die der linken Communication, in Summa also II4 Bataillone in Bewegung; dieselbe Zahl sollte zur Ablösung Morgens 3 Uhr bereit sein. Als Soutiens waren 1 Bataillon in die Kronensburger Borstadt, 1 Felde-Batterie mit 1 Compagnie Insanterie an die Weisenburger Chaussee ihrigirt. Bon der ersten Parallele behielt man den Bauder zwischen Königshosen und Kronenburg gelegenen Strecke von gegen 2000 Schritt nebst der rechten Communication einer späteren Nacht vor; die Arbeit umsaste bernvoch für diese Racht mehr als 1 Meile.

Hatte man in ben Bombarbements-Mörferbatterien Rr. 2, 3, 4, 5, 7, 8 bie Ersahrung gemacht, daß nach ber wiederholten energischen Zuruckweisung ber Besahung auf die Werke es sehr wohl möglich sei, in einer Distance von 1000 × vom äußeren Glacis bei ber nächtlichen Erdarbeit auszuhalten, so lag es jett nahe, zur Ersparung bedeutender späterer Arbeiten auch die Entsernung der 1. Parallele derartig zu bemessen, zumal der Hauptwall durchschnittlich 5-600 × hinter jenem Glacis und sonach für die wiederum mehrere 100 × hinter der Barallele zu erbauenden Batterien in einer bereits mehr als mittleren Schusweite sich alsdann besand. Während die 1. Parallele demnach auf dem rechten Klügel bis 1200 × von den ausspringenden Winselband auf dem rechten Klügel bis 1200 × von den ausspringenden Winselband

<sup>\*)</sup> Am 1. September mar tein Beftand mehr an 25 pfogen Bomben.

feln des Glacis entfernt gehalten wurde, da sie hier lediglich einen Abschuß des offenen Terrains dewirten sollte, war ihr auf dem eigentlichen Angriffseterrain nur ein Abstand von durchschnittlich 8—900 × gegeben, der sogar von den Lünetten 53, 52, 54, 55 kaum 700 × betrug. Der durch diese Action erlangte Terraingewinn war sonach ein sehr erheblicher, die weiteren Arbeiten wesentlich abkürzender.

Erst hinter den für die Parallelen bestimmten Arbeitern zc. durften die Batteriebaner und zugehörigen Fahrzeuge abmarschiren, die Armirungstransporte aber nicht vor 2 Uhr früh bei den Batterien eintreffen. Trot ber hierdurch erheblich verfürzten Arbeitszeit tonnte man darauf rechnen, die Batterien bis Tagesanbruch fertig zu stellen, da der Boden nicht besondere Schwierigkeiten bot, auch eine Arbeitsverminderung durch Fortfallen der Geschöflabestellen entstand (die Granaten sollten vom Park geladen veransgabt werden). Diefer Boraussetzung ist auch im Allgemeinen entsprochen worden, da ausreichende Arbeitskräfte zur Disposition standen.\*)

Die neuen Batterien erhielten die Nummern 14 bis 27 vom rechten Flügel nach dem linken mit Ausschluß der No. 18, 24, 26, welche den an die Pariser Sisendagn, die Weißenburger und Lauterburger Chausse projectivten 3 Feldgeschütz-Emplacements der 1. Parallele zugedacht waren; die in diesen Richtungen geringe Offensvität der Besaule fichen die Aussschrung unnöthig zu machen, so daß diese Rummern sehend blieben; ein anderes Emplacement (Nr. 39) mußte indessen gegen die auß dem Saveruer Thore tommenden Aussäuse später erbant werden. — Bis auf Nr. 25, die aus der eingehenden Bombardementsbatterie Nr. 9 mit 24Pforn. armirt wurde, waren die Batterien mit 12Pforn. auszurüsten, weil der Zwed dieser ersten Batterien, die Bekämpfung der Artillerie auf der Angrisssont, schon mit 12Pforn. erreichdar schien. Außer der erwähnten Batterie Nr. 9 gingen von den Bombardementsbatterien am 28. August noch die Batterien Nr. 6 und 10 wöllig ein; am 30. früh waren, resp. traten somit in Thätigseit 21 Batterien mit 88 Geschützen.

nämlich 22 gez. 24 Pforn., 42 " 12 " 4—50pfogen Mörfern, 20—25pfogen "

Die Auswahl ber Batteriebanplage nach gegebenem Zwed und Ziel war ben Abtheilungs-Commandeuren übertragen, boch muß erwähnt werben, baß 3 von benfelben, wie ber Regiments-Commandeur ber Feftungs-Artillerie

<sup>\*)</sup> Als Belag für die Schnelligkeit des Baues, wenn alle Maunichaften bereits llebung haben und lediglich Artilleriften verwendet werben, fei von einer biefer Baterein angeführt, daß fie incl. Hufverkammer (Modell II), zweier Gefchofräume, eines mit Krenzholz eingebeckten Unterkunfteraumes und eines Bombenschitmes friih 21/2 Uhr beenbet und armitt war.

zur Zeit noch fehlten und die Offiziere des Park-Commandos eben erst eingetroffen waren, so daß somit das Räderwerk der im Moment des Gebrauchs
erst hier zusammengesetzten, umfangreichen Maschine noch kaum regelrecht ineinandergreisen konnte und mancherlei Frictionen sich erst zu zeigen begannen, die nur allmählig zu heben waren.\*) Mehrere Compagnien hatten
iberdies keinen ihrer jetigen Borgesetzten im Frieden als solchen gehabt; der
Regiments-Commandeur und einzelne Abtheilungs-Commandeure fanden keine
ihrer Compagnien bier vor.

In diesem zur Zeit noch lofen Zusammenhange mar es wohl begründet, daß die Batterien fich nach den bauenden Abtheilungen gruppenweise auf sehr verschiedenen Distancen besanden. Während beispielsweise die Batterien Nr. 22, 23, 25, 27 am weitesten vorgegangen waren, sagen die Nachbarn rechts, die Batterien 21, 20, 19, 17 erheblich weiter zurud, 2000× und darüber von den ihnen angewiesenen Zielen entsernt, so daß bereits der Beschl des nächsten Tages (31. Angust) ihr Borrücken auf nähere Distancen anordnen muste.

Die aus diesen mancherlei Uebelständen sich ergebende Nothwendigsteit einer einheitlichen Leitung hat dagegen sicherlich Antheil an den späteren glänzenden Ersolgen der Belagerungs: Artillerie. Die Batteriebauspläte wurden von nun an nach den Intentionen des Artillerie-Commando's regelmäßig durch einen Offizier des Stabes, meist den 1. Abjutanten, ausgewählt und fast immer 2×24 Stunden vor dem Ban der bezügliche Besehl ertheilt, so das Borbereitung nach allen Nichtungen ermöglicht war; die obere Leitung des Feners, wie die Beaufsichtigung ermöglicht war; die obere Leitung des Feners, wie die Beaufsichtigung des Diensitbetriebes in den Batterien sir die, im Allgemeinen durch die Sisendhn geschiedenen, beiden artilleristischen Rlügel wurde je einem Stabsossizier du jour übertragen, dem sir die Batterien jeder Abtheilung ein Pauptmann du jour zur Disposition stand.

llebrigens zeigte sich, daß die gruppenartige Placirung der Batterien sowohl die Controlle bes inneren Dienstes wie die Leitung des Feners sehr erleichterte. Wir sind der Ansicht, daß in Zusunft um so mehr ein derartiges Zusammenrücken der Batterien principiell wird angestrecht werden tönnen, als die Lage der Batterien zu den Festungswerfen durch die Biegssamteit der Flugdahnen und die Erweiterung des Wirkungsbereiches der Geschütze eine gegen früher verhältnismäßig unabhängige geworden ist, welche Factoren somit mehr als dieber die Ausnuhung der nie gleichmäßig vertheilten Terrainvortheile gestatten.

Die Eröffnung ber Parallele und ber Batteriebau maren von der

<sup>\*)</sup> Mifow und Leer sprechen in ihren Arbeiten über ben Krieg von 1870—1871 (bei Behandlung ber Belagerung von Paris, Leer ferner auch in feinen Schlusbetrachtungen) fich allgemein bahin aus, bag bie Deutsche Armes am einen Feftungskrieg bei Weitem nicht so vorbereitet gewesen sei, als auf ben Felbkrieg.

Reftung nicht entbedt morben, ba in biefer Racht meber ein Ausfall erfolgte noch eine Erleuchtung bes Borterrains. Dag Letteres mabrend ber gangen Belagerung niemals gefchah und fomit auch bas fluchtige Sappiren ber naber liegenden Laufgraben nicht erfannt murbe, bat ben Angreifer ficher por vielen Berluften bemahrt und ift baber ber Geftunge-Artillerie ungweifelhaft jum Bormurf ju machen; boch muß bemertt werben, bag bie Frangofifche Artillerie für tein anderes Befdut als für ben 220m. Morfer leuchtfugeln und, fo viel befannt, gar feine Leuchtrafeten befag und bag in Strafburg bei ber Uebergabe teine Leuchtfugel fich borfand. (Auch Belfort hat weber Brand: noch Leuchtgeschoffe gehabt.) Uebrigene burfte auch eine im Laufe ber Racht, nach bem gut organifirten Beginn erfolgte Entbedung jener Arbeiten nicht mehr vermocht haben, fie zu verhindern, ba ein nun anguordnender großer Ausfall gu fpat gefommen mare und ein bon ben Ballen ausgehendes nachtliches Gewehrfeuer felbft bei naber liegenden Arbeiten ganglich bemmenbe Berlufte nicht verurfachen fann. Debrere andere Belagerungen bes letten Rrieges geben abnliche Belage bafur, bag ber Ungreifer auf einen berartigen Beginn feiner Thatigfeit noch nicht freiwillig gu verzichten braucht.

Bon ben Bombarbements. Batterien hatten mahrend ber Nacht nur die 24pfbgen Nr. 1, 11, 12, 13, welche gleichzeitig Enfilirbatterien waren, feuern dürfen; ihre Thätigkeit, wie die ber Mörserbatterien wurde für die Zukunft auf 25 Schuß resp. Wurf täglich pro Geschüt beschränkt; die Belagerungsbatterien erhielten dagegen ein Quantum von 60 Schuß (50 Granaten, 10

Chrapnels) pro Befdut und Tag jugemiefen.

Am 30. August früh 7 Uhr sollten sammtliche erbaute resp. bestehen bleibende Batterien ihr Feuer eröffnen, sofern sie nicht bereits früher angegriffen würden; hierin war aber die Festungs-Artillerie nicht sammig; um 6 Uhr etwa erblidte sie die über Nacht entstandene Parallele und wandte sich sofort gegen die dahinter liegenden Batterien. Diese wurden mit ihrer nächsten Aufgabe, dem Demontiren der auf Bastion 11 und 12 und den in das Borterrain schlagenden Linien der vor- und anliegenden Werke stehenden Geschieden war held sann ruhig auf andere Ziele, Scharten ze. einschießen. Einige Hauptstnien sollten auch der Länge nach bestrichen werden; ein eigentsliches indirectes Beschießen nach Art des früheren Ricochettirens sand vorläusig nicht statt, wenn es auch in Absicht der Artillerie-Leitung gelegen hat; dergleichen Aufgaben war wohl der größte Theil der Landwehr-Ofsigiere, von benen hier auch mehrere als Compagnie-Chefs sungirten, nicht gewachsen.

Am Rachmittage begann die Festung ben Kampf wieder, ohne jedoch barin aushalten zu können, ebenso am 31. August, an welchem Tage die Berbreiterung der Laufgraben so weit gediechen war, daß Nachts mit 2 Approchenzügen, sinks und in der Mitte, aus der 1. Parallele vorgegangen werden tonnte. Gleichzeitig hiermit erfolgte der Ban einer gegen die unan-

genehm bemerkbar werdenden Collateralwerke der Finkmatt 2c. gerichteten Batterie Nr. 28 hinter dem linken Flügel der 1. Parallele, wie auch der in Folge des eigenen Feuers nothwendig gewordene Erfat von 2 25pfggen Wörfern der Batterie No. 5 in diefer Nacht bewirft wurde und zwar mit Ridficht auf die Bestände des Parks durch 50Pfbr., so daß die Batterie 2 Kaliber besage.

Es möge bei diefem Anlaß vorweg erwähnt werben, daß im Laufe der Belagerung von 4 25pfdgen Mörfern der linke Schildzapfen einbrach, 5 50pfdge am Bodenstid Rangenriffe erhielten und einem derfelben ein Schildzapfen abbrach, — daß von den Laffeten bei zweien jeden Ralibers die eifernen Wände gesprungen sind und bei dem größten Theil aller schweren Mörferfasset die Riegel durch nene ersetzt werden mußten; letzteres traf wohl nur die ältere Construction, das Abspringen der Armbolzen und Schildzapfen und Zerbrechen der Laffetenwände möchte dagegen auf schlecht gestreckte Bettungen zurückzusithren sein. Auch an den gezogenen 24Pforn, der Enssistentierien, die seit Beginn des Bombardements in Thätigkeit waren, zeigten sich setzt schon, nach taum 8 Tagen, üble Nachwirkungen des eigenen Feuers.\*)

Bu ben Sappenrarbeiten zurücklehrend, ist zu erwähnen, daß ber reits in der Nacht vom 1. zum 2. September zum Ausheben der 2. Barrasselse und ber noch sehlenden rückwärtigen Approchenschische übergegangen wurde. Der Bertheidiger unternahm in dieser Nacht oder vielmehr am 2. Morgens vor Tage mit 2 Bataissonen des Linien-Regiments Nr. 87 einen aus dem Saverner Thore vorbrechenden Ausfall in der Richtung auf die

<sup>\*)</sup> Bie groß biefer Berbrauch mar, geht baraus berbor, baß fich am 15. Geptember beifpielsmeife 21-24pfbge Rohre ju berartiger Reparatur im Bart befanben, obwohl bis babin von bem Beftanbe bes Trains (60 Gtud) nie mehr ale bochftene 30 gleichzeitig in Batterie geftanden batten. Durch feindliches Fener unbrauchbar, fo bag bie Reparatur im Bart nicht erfolgen tonnte, maren am 15. Geptember nur 2-12pfbge Rebre, 1-6pfbger Berichlug und 1-12pfbge Laffete. Beim Schlug ber Belagerung waren von bem urfpringlichen, Geite 163 angegebenen, Beftande für eine zweite Belagerung trot ber ununterbrochenen Reparaturen, nur fofort brauchbar: 29 lange 24 Bibr., 12 furge 24 Bfbr., 83-12 Bfbr., 40 (b. b. alle) 6 Pfbr., 2 gezogene 21 Cm. Morfer, 18-50 pfbge, 21-25 pfbge, 40-7 pfbge glatte Morfer. Bei ben gezogenen Beichuten zeigte fich ber Unterfdieb ber auf Rupferliberung refp. Preffpabuboben bafirten Dichtung bier in berfelben Beife wie bei ber Retb-Artillerie. Diefe Ericeinung ift nicht auf unrichtige Conftruction, fonbern Behandlung ber Gefdute gurudgeführt worben und es ift allerdings nicht ju lengnen, bag bie Behandlung ber Berichluffe mit Rupferliberung nicht ftete fo peinlich genau mar, wie bie Berbeifthrung fletig guten Liberne erforbert. Aber nicht immer war bas, wie beim Beginn ber Belagerung, auf Untenntniffe ber aus ber Land. wehr eingezogenen Offiziere und Unteroffiziere ober auf Mangel an Beit im beftigen Gegen. fener gurfidjuffibren; nachbem wieberholte Befehle und birecte Anleitung burch einen Inftructor mehr Aufmertfamteit jenem Umftanbe gugewendet hatten, tonnte felbft bei lang. famem Feuer ein Ausbrennen ber ichweren Befchube nicht verhindert werden. Es icheint nothwenbig, bag bem lebelftanbe rabicaler ale burch beffere Inftruction ber Offigiere und Dannicaften abgeholfen merbe,

Eisenbahnrotunden und Kronenburg unter Oberst Blot — ging mit 3 Compagnien gegen den äußersten linken Flügel des Angriffs durch Contades vor und sandte auf dem anderen 3 Compagnien gegen Lingolsheim. — Die Arbeiter des rechten Flügels der 2. Parallele wurden in die 1. zurückgetrieben; bei Batterie Kr. 4 traten aber 5 Compagnien des 2. Badischen Grenadier-Regiments dem Ausfall entgegen und warsen ihn mit einem Berlust von 2 Offizieren und ca. 150 Mann gegen 7 Uhr in die Festung zurück; Breußischer Seits betrug der Berlust etwa 100 Mann. Die anderen beiden Expeditionen reussirten noch weusger; die gegen den susen Flügel gerichtete stieß auf das Infanterie-Regiment Nr. 30. —

Bu bem immerbin unaugenehmen Zeitverluft, welcher bem rechten Rlugel ber 2. Barallele burch jenen Ausfall entftand, maren gleichzeitig auf bem linten zwei andere ungunftige Umftande getreten, um ben anfanglich fo guten Berlauf ber Angriffsarbeiten ju hemmen. Der Friedhof St. Belone mußte von der 2. Parallele burchichnitten werben; in der Dunfelheit der Racht permochten aber die Ingenieur-Offiziere ber burch ihn getheilten Arbeiter-Colonnen ben Unichlug an einander nicht zu finden und ber rechte Theil bes Laufgrabens traf baber 200x hinter bem linken auf ben Rirchhof. Nachbem man bies bei Tage entbedt, machte man aus ber Roth eine Tugend und verlangerte erfteren Theil bis zu einem Schlage ber linten Approche; er bilbete nun ale fogenannte Rirchofecommunication vortrefflichen Raum gur ungehinderten Placirung von Morferbatterien; - ber linte Theil ber 2. Parallele murbe burch bie Spige bes Friedehofe hindurch nach rechte weiter geführt und erhielt fomit einen neuen Unichluf an ben rechten Rlügel. -Arbeiten, Die burch die zu überschreitenden Chauffeen febr erheblich aufgehalten murben. - Das britte Malheur Diefer Racht beftand barin, bag auf bem linten Flügel einer ber Approchenschläge ungenügend befilirt worden mar, letwa pon der nachmaligen Batterie Rr. 36 nach bem rechten Mlugel pon Dr. 47), fo baf beim Borführen und Anftellen ber Tagegarbeiter gur Grweiterung bee Grabens Dberftlieutenant von Gapl, Sauptmann Bergberg und mehrere Arbeiter burch einen enfilirenden Schuf getobtet murben. Die Aushebung nener Schläge war fonach erforderlich. Diefe Correcturen, fowie die Traverfirung bee nicht gut befilirten letten Schlages ber mittleren Communication gur erften Parallele, ferner bie in jener Racht noch nicht begonnene Unlage ber rechten Approche jur 2. Barallele und die Befeftigung ber Gebaube an ber Saverner Chauffee nahmen ben Jugenieur mahrend ber Tage und Nachte bis jum 6. September fruh vollftandig in Anfpruch, gumal Regenwetter eingetreten mar und die Entmafferung ber Laufgraben mie bie Berfentung von Strauchmaterial in beren Sohlen, namentlich auf bem linten Flügel ber 1. Parallele erforberlich machte. Die Erweiterung ber 2. Parallele auf 12' Breite und 4-5' Tiefe, Die Ausführung ber Bantetftufen und an ben wichtigften Buntten die ber Ausfallftufen füllte bann noch bie Beit bis jum 9. September aus. Die 2. Baraffele hatte biernach eine

Länge von 2500 × und ihre Approchen zur 1. incl. der Kirchhofscommunication eine solche von 3800; fie war kaum 300 × von den ausspringenden Winkeln des gedeckten Weges vor den Lünetten 44, 53, 52, 55 entfernt.

Die Angriffegrtillerie hatte am 1. Geptember, por Eröffnung ber 2. Barallele und nach ber vorbin erwähnten Berftartung, 92 Befdute (68 gezogene, 24 Mörfer) in Batterie; fie fah fich burch ben Ausfall veraulaft, in ber folgenden Racht an ber Chauffee von Saverne ein Emplacement für 4 Feld 6 Bfbr., welches nachmale bie Dr. 39 erhielt, ju erbauen. Aber wie bem Jugenieur burch jenen Ausfall, mar auch bem Artilleriften Die Feftung am 2. fruh fehr energifch entgegen getreten. Schon am 1. Rach. mittags hatte man bemertt, daß auf ber linten Face bes Baftions 12 und ber rechten bee Cavaliere 11 eine ftarfere Armirung eingetreten gu fein fchiene, wiewohl diefe Linien nur wenig feuerten. Diefe Beobachtung erwies fich am 2. fruh nur zu richtig. Den bezeichneten Linien ftanben bie Demontirbatterien Dr. 22 und 27 mit je 4 12Bfbrn, gegenüber. 3mar gelang es ber erfteren, ihren am 2. fruh fehr heftig auftretenden Wegner, die erftere jener Linien, gu bewältigen, Batterie Do. 27 erlitt aber von ber anberen empfindliche Berlufte. Ge zeigte fich an biefem Morgen, bag man bie Energie bee Bertheibigere, fomohl feiner Infanterie, wie feiner Artillerie, bieber ju gering geichatt habe und fich felbft verftarten muffe, fei es burch Bermehrung ber Befdite ober burch Berringerung ju großer Schufbiftancen. Demgemäß murben von ben Ranonenbatterien in den Rachten bee 2., 3., 4. und 5. September bie in ber Mitte bes Angriffs gelegenen und hauptfachlich gegen das hornwert 47-49 und Baftion 11 mirtenden Batterien Dr. 20 (2 .- 3. September), - 17, 19, 21 (3. - 4. September) -16 (4,-5, und 5,-6, September) unter Erweiterung ihrer Aufgaben bis in die 1. Parallele oder bicht hinter biefe ale 20a, 17a, 19a, 21a, 16a, vorgeschoben, - babei Dr. 21a und 16a je von 4 auf 8 Befchite verftartt und eine neue Batterie, Dr. 29, für 4 24Bfbr. (3 .- 4. September) gegen Baftion 12 erbaut, - ferner auf bem linten Flügel Dr. 27 (2. bis 3. September), gegen Baftion 11 2c. gerichtet, von 4 auf 6 Befchnite gebracht, Dr. 30 für 4 12Bfbr. (3 .- 4. September) gegen die Collateralwerfe, Rr. 33 für 8 24Bfdr. (4 .- 5. und 5 .- 6. September) gur Unterftugung von Dr. 27 neu erbaut, mogegen von ben febr entferut gelegenen Enfilirbatterien bie Drn. 11 und 12 (4. Geptember Abende) eingingen. Bon ben Bombardemente Dorferbatterien maren bie babin die fur ben eigentlichen Angriff nicht mehr nöthigen Batterien Dr. 2 und 3 bes rechten Flügele (am 5. September fruh) eingegangen und bie gegen Front 11-12 wirkenben Rrn. 7 und 8 aus Grunden innerer Deconomie an Stelle ber 25pfogen mit 50pfogen Mörfern armirt (2,-3, September). Das Borichreiten ber Sappenrarbeiten geftattete, von nun an die burch bie Ranonen fcharf im Baum gehaltenen Berte auch inftematifch mit Bomben gu bearbeiten; vom 5. Geptember ab bis jum 9. traten baber gegen die Angriffefront den bisherigen Mörserbatterien Nr. 7 und 8 die schweren Mörserbatterien Nr. 31 (4.—5. September), 32 (5.—6. September), 40 (8. bis 9. September) gegen die Bastione und die Eurtine 11—12, und die Ipsten Mörser-Emplacements Nr. 34 und 36 (beibe 4.—5. September) gegen die Lünetten 53, 52 resp. 54, 55 hinzu, so daß die Zahl der gegen die Ansprisseront verwendeten Mörser von 8 schweren auf 22 schwere und 8 leichte stieg.

Der Erfolg aller biefer Magkregeln mar ein volltommener. Rachbem bie Belggerungebatterien in ber erften Racht bee formlichen Angriffe fertig und in einer folden Starte aufgeftellt worden waren, daß fie ben Rampf mit ber Feftung erfolgreich aufnehmen und am erften Tage ichon burchführen tonnten, batte ihnen birect ein Bormurf gemacht werben muffen, wenn fie in diefem Rampfe nicht ferner die Oberhand behielten, wenn fie der Feftunge. Urtillerie fpater ftarter aufzutreten geftatteten. Die lettere unterließ es, bie erften guuftigen Momente mahrend bes Bombardemente, bei im Allgemeinen ausgesprochener Ungriffsfront, auszubeuten und in dem offenen Terrain fich gur Alleinherricherin ju machen; es mochte auf Unteuntnig ber jest mögliden Artilleriemirtungen gurudguführen fein, daß fie auch jest mehr für die Butunft wie für ihre Begenwart forgte und, mit Rudficht auf ben geringen Beftand an Bunbern, auf je 4 feindliche Schuffe im Allgemeinen nur mit einem zu antworten Befehl erhielt, anftatt besjenigen, ben Begner - tofte es fo viel Munition ale es wolle - bis auf's Meuferfte gu befampfen. \*) Nachbem fie ben Letteren baburch hatte erftarten laffen, erfrantte fie felbit und unterlag an ben Confequengen bee veralteten Brincips ber fucceffiven Befdutverftarfung. - Da ihr weder permanente, im Frieden vorbereitete Befdugftellungen mit Gifenbahnen für bas fdwere Befchut, noch bei vollem unverandertem Bruftwehrforper zu benutende ambulante, leichte Batterien mit hohen Raberlaffeten gur Disposition ftanden, ber indirecte Schuf aber ju menig ausgebildet mar, um Befchütze überwiegend aus bem Inneren ber Berte fenern zu laffen, fo fonnten Gefchutverftartungen nur mit fo großem Rrafte- und Zeitaufwande ausgeführt werben, wie fie Ungefichts ber Belagerunge-Artiflerie nicht mehr verfügbar maren. lleberdies erichwerte der fortificatorifche Buftand ber Feftung jede erfte Aufftellung wie fpateren Erfat in außerorbentlicher Beife. Rur menige Berte waren anders als per Brahm ober Rahn ju erreichen und meift fehlte es an Rampen oder anderen ftabilen Bortehrungen, um die Laft aus bem fdwimmenden Fahrzeuge auf den Ballgang ju fchaffen. Unverbroffen ift die Frangofifche Artillerie in ben fo erichmerten Arbeiten gemefen, bas tann nicht beftritten merben; es mag beifvielsmeife aus einem Artitel bes Archivs für Artillerie- und Jugenieur Dffigiere angeführt werden, wie bei der Capis

<sup>\*)</sup> Das handbuch fur die Offiziere der Roniglich Preugifchen Artillerie verlangte auch Munitioneersparnif im Anfange, für ben Widerftand der letten Stadien (Conf. §. 1095).

tulation in einem Berke bei 3 völlig bemontirten gezogenen 12Pfbrn. nicht weniger als 5 nach einander verwendete und gänzlich zerschoffene Laffeten und 17—18 ebensolche Raber vorgefunden wurden, obwohl diese Werk von Wasser ungeben war und bei gemauertem Nevers keine Ranpe besaß. Aehnelicher Källe giebt es viele; ungleich zahlreicher nußten aber die nothweudigen Reparaturen an den Scharten und Bruftwehren sein, denn diese wurden tagtäglich arg zugerichtet. Die Französsische Artisterie bediente sich hierbei saft ausschließlich der gut ausseheiden, aber hierzu nicht taugenden Sandsäte; Spfdgen Granaten gegenüber hielten derartige Reparaturen der Schartenbacken und Brustwehren wohl eine Weile aus, aber 12pfdge und gar 24pfdge wirbelten beim ersten Treffer die mithsam hergestellte Besteidung in die Luft; es sind auch mehrsach leere Pulvertonnen und Schanzsörbe, namentlich zu den Reparaturen der Brustwehrbesseisbungen verwendet worden; jene schnell zu verwendenden Sandsäde zeigen also wohl nur, daß man selbst in den nächtlischen Herstellungsarbeiten jede mögliche Zeitersparnis wünschte.

Wie die Artilleristen der Festung in diesen Arbeiten unermublich waren, so waren sie auch brav im Feuer; es sind leider betaillirte Zahlenangaben über ihre Berluste noch nicht bekannt geworden, aber alle Französischen Relationen sprechen ihnen, und besonders den Mariniers und Kontoniers, dies Lob direct zu und es wird bekräftigt durch das Factum, daß im Laufe der Bertheibigung zunächst die Cavalleristen des Marschregiments, deren Pferde geschlachtet werden nuchten, demnächt auch Insanterie zur Aushüller und zum Ersat des Abganges bei der Artillerie ersorderlich wurden. \*)

Ihre Anstrengungen wie ihre Berluste waren jedoch vergebens, — bald mußten die Kanonen der angegriffenen Front auf den frühen Morgen ihr Teuer beschränken und am Tage die zufällig entstehenden Feuerpausen auszunnten suchen, während sie in der Zwischeuzeit an oder in die zahlreichen Hohltraversen zurückgezogen oder, Falls sie auf Nahmen standen, von den dortsin untertretenden Bedienungsmannschaften verlassen wurden. Der einzige vorhandene bedeckte Geschütztand, in der Spitz des Bastions 12 gelegen, blied nicht einmal so lange benuthar, als die Geschützte auf offenen Ball. Obgleich sein Manerwert von außen durch Erde gesichert war, wurde doch die Scharte und die Wölsung über derselben sehr dat start beschädigt und wenn die Besatung den Schutt und die maskiende Erde auch mehrschad aufräumte und von Neuem zu seuern begann, so war dies doch jedes Mal strucktos und sie mußte schließlich die Scharte zusehn, den nächstgelegenen Theil des Kaumes verdämmen und den Rest lediglich als Hohltraverse benutzen. — Die Collateralwerse bagegen, namentlich Finsmatt und die

<sup>\*)</sup> Rur hinsichtlich ber Mariniers finden wir eine Berlustangabe; von ihrer aufänglichen Stärle von 2 Offizieren, 117 Manu verforen sie 2 offiziere (Lieutenants hemmann und Bauer) vermundet, 12 Mann tobt, 34 verwundet; sie konnten zuleht umr 27 Mann in 2 Ablösungen ftellen. Auch der Stabs. Chef, capitaine de vaisseau Du Petit. Thouars wurde verwundet.

Front 13—14 des Hauptwalles, wie das Hornwert 47—49, vermehrten oder erseigten doch ihre Armirung stetig und konnten Rohrgeschütze danernd in Thätigkeit erhalten; die Angriffsfront selber sah sich mehr und mehr auf die Anwendung von Mörsern beschränkt.

Es wird ber Bertheibigung in ben bisher ericbienenen Schilberungen ber Belagerung meift ber Bormurf gemacht, bag fie bieje Befdutart nicht genng ausgenutt habe; man thut ihr hierbei aber in fo fern Unrecht, als man eine - ber groken allgemeinen Gefditzabl entfprechenbe Rahl von Morfern vorausfest; in ber That aber ift die Ausruftung Strafburge an folden verhaltnifmäßig fcmach gewefen und felbft hierfür fehlte es an Laffeten. \*) Ale nach ber Ginnahme bie Feftung gegen ben gewaltfamen Angriff nach Brengifden Grundfagen und Anfichten nen armirt murbe, hatte man Dibe, felbft nur die hierfür erforderliche Rahl von Dlorfern gufammenaufinden. Die vorschriftemäßige Frangofifche Dotirung gegen ben formlichen Mngriff belief fich incl. ber Referve, fo weit befannt, nur auf 17 276m. Morfer, 16 von 22 Cm. und 11 von 15 Cm.; wir glauben nicht, bag viel mehr Laffeten verhanden gemefen fein merben, und für biefe geringe Rahl ift bas Mörferfener mahrend ber gangen Bertheibigung, and ichon giemlich an Anfang bee formlichen Angriffe, verhaltnigmäßig febr ftart gewefen. \*\*) Bei ber geringen Trefffahigfeit ber Frangofifden Morfer, wie fie fich auch fpater bei der ermahnten Schiefübung heransftellte, war aber die Wirfung mehr eine moralifche ale phyfifche. Erft ale die Arbeiten naher rudten, verurfachte bas Mörferfeuer ftartere Berlufte. Der Bertheibiger mertte bann auch, bag ber Munitionverfat nicht in den Communicationen und Approchen, fondern auf den Chauffeen gu ben Batterien gelangte und marf allabendlich in biefen Richtungen unguhlige Bomben. Dennoch fonnte er eine Menderung bierin nicht bemirfen, ja fur ben Ban ber Demontirbatterie Dr. 44 murbe eine Durchfahrt burch die Rirchhofecommunication heraeftellt, \*\*\*) fo baf ber gange Batteriebanmaterialien. und Armirungetransport biefer Batterie am Abend bee 13. September befpannt bis an die 2. Parallele, die an biefer Stelle nur etwa 300x von Linette 53 eutfernt mar, gebracht murbe, eine Maagregel, die bann hinfichtlich aller fpater vor die Mitte ber 2. Ba-

\*\*\*) Durch die 1. Parallele beftand eine Durchfahrt bereits feit bem Bau ber Morfer-Batterie Dr. 8a.

<sup>\*)</sup> Die in der erften Salfte bes October beenbete Zahlung der Beftanbe, die allerdings feinen Aufprich auf absolute Genauigleit machen tonnte, ergab von 32 Cm., 27 Cm., 22 Cm., 15 Cm., unbefannter Confirnction,

<sup>\*\*)</sup> Beispielsweise war bei der llebergade die Eurtine 11—12 mit 4—27 Cm. und 4—22 Cm. Mörsen, die liuse Kace 12 und der rechte Schulterpunkt 12 mit je 1—22 Cm. M. beleht. Starles Mörserseur ging die zum Schuse der Belagerung auch von Curine 13—14, und den Horuwerken Finstmatt und 47—49 ans.

rallele gelegten Batterien ebenfalls gemählt murbe. - Die Umgegend ber Batterie Rr. 33 mar über alle Befchreibung mit Bombenlochern überfaet. Die Bomben brangen inbeffen fo tief ein, bag ihre Sprengftude taum aubere ale fentrecht in die Bobe flogen und ber Batterie felbft nur bann Schaben ermuche, wenn fie birect getroffen murbe; babei maren bie Runber au lang tempirt, fo bag bie Mannichaften Beit erhielten, bie Dedungen gu erreichen. In Batterie Rr. 31 fiel eine Bombe auf Die Drebbolgenboble, brang ca. 3' tief in ben Boben, rig beim Crepiren bie Bettung auf und ichlenberte ben 50pfbaen Mörfer, welchen bie Bedienung porgubringen im Beariff mar, rudmarte topfüber unter Beichabigung ber Laffete, that aber ber Bebienung, die beim Ginfchlagen ber Bombe gur Geite fprang, boch teinen Schaben. - Die große Fallfraft brachte mehrfach ein Durchichlagen ber Bulvertammereindedungen ju Wege, tropbem biefe allgemein mehr als normal mit Erde beschüttet waren, indeffen nur ein Dal erfolgte eine Ex= plofion ber Rammer, nämlich in ber Racht vom 22. jum 23. Geptember bei Batterie Mr. 35. Die Rammer cuthielt ca. 6 Centuer Bulver: ber darin befindliche Ranonier murbe in Stude gerriffen, in der Batterie felbft aber fein Schaden verurfacht. Bei dem ebenfalls in ber Racht vom 22. jum 23. paffirenden Durchichlagen ber Bulvertammer von Batterie Dr. 32 erfolgte teine Erplofion, obwohl die crepirende Bombe 1 Mann tobtete, 3 ver-Um 3. September Nachmittage gelangte beispielemeife ferner eine fdmere Bombe in die Bulverfammer ber Batterie Dr. 22, indem fie einen Rorb von feitwarts hineindrudte; fie crepirte und es fanden fich Sprengftude in ber angebrochenen Rartuschtonne, ohne bag ein Bunben erfolgt war. Bu Batterie Dr. 54 foling am 26. Ceptember eine Bombe auf eine Bettung, rollte in den tieferen Theil des Batterichofes binab und por ben Beichofraum, mo fie bann explodirte; bie Sprengftude burdichlugen bie Blendung bes qu. Raumes, in bem fich auch 3 Tonnen mit Rartuiden befanden; eine ber Tonnen murbe babei gertrummert, ohne bag eine Explofion erfolgte; mehrere ihrer Rartufchen waren gerriffen, und es fand fich ein Sprengftud, in ein Stud Rartufchbeutelzeng feft eingewidelt, in einer oberen Ede bes Raumes vor. - In Batterie 33 fiel eine fcwere Bombe in ber Racht vom 11. jum 12. September auf die aus eifernen TBalten gebilbete Dede eines Unterfunfteraumes, bog indeffen nur einen biefer Balten leicht ein.

Bei dem geringen Schaben, den die Bomben, und namentlich die kleinen, im Allgemeinen verursachten, möchte sonach auch die vielfach von dem Bertheidiger Strafburg's verlangte vermehrte Anwendung von Mörsern, wenn sie möglich gewesen wäre, eine wesentliche Aenderung in der Lage der Festung und im Borschreiten des Angriffs nicht bewirft haben.

In anderer Beziehung war es auffallend, daß die Französische Artillerie zur Erleichterung des Richtens auf Dedung so wenig achtete, daß sie die Mörfer nicht an dem Fuß der Wälle sondern oben auf dem Ballgauge placirte. Der inbirecte Schuß ist erst in späterer Zeit und nur wenig zur Berwendung gekommen; es mag dies darin mit begründet gewesen sein, daß die Französischen Reglements auf ihn nur sehr wenig Werth legen; seine Benuhmig ist uns nur von 3 Stellen her bekannt. Angewendet wurde er aus dem Inneren des Halbschions 47 und des Ravelins 48 von Geschützen, die glatte (Haubigen oder Granatkanonen) zu sein schienen, gegen den rechten Flügel der 3. Parallele; nach dem ersten Aufschlage, der meist in der Nähe er Spige des Kirchhofs St. Helben erfolgte, gingen die Granaten in langen Sprüngen weiter und sind selbst die Bischeim gelangt, wo sie große Unruhe unter den dort einquartirten Truppen hervorriesen. Ein anderer Fall betrifft ein gezogenes Geschütz in Bastion 6 b, das über andere Werke hinzweg gegen Batterie Nr. 1 feuerte.

Bas die Festungs-Artillerie durch alle ihre Anstrengungen erreichte war nicht gerade viel, benn auch in ihren Zielen war sie wesentlich benachtheiligt. Während die tiefe Scharte dem Angreiser gute Richtobjecte und große Treffläche bot, markirte in den vollen Batteriedruftwehren, die sich an und sür sich in dem Labyrinth der Laufgräden verschwehren, die stade Schartenmilde sich gar nicht. — Ihre verhältnismäßig geringen Verluste haben die Belagerer daher vornehmlich den hohen Lasseten zu verdanken. Wo trot jener Vortheile die Verluste der Belagerungsbatterien erheblicher wurden, wie 3. V. in Batterie Ar. 27 und 33, trug wohl die ein besseres Ziel bietende Lage der Batterie einen Theil der Schuld. Die Festung besaß zwar auch hohe Lasseten, die Construction derselben als Nahmenlasseten erschwerte aber ihren Ersat, wie ihre Verwendung im Allgemeinen und beschränkte letzter auf die mit bequemen Verbindungen versehenen Werse.

Sind vorhin biejenigen artilleristischen Maaßregeln auseinandergesetzt worden, welche zur Niederwerfung der angegriffenen Front und zur Beschäftigung der Collateralwerke während des Ausbaues der 2. Parallele, dis zum 9. September früh, getroffen wurden, so bleibt jett noch für dieselbe Zeit desjenigen Geschütwankes zu erwähnen, welcher neben jenem nochwendig wurde, um die Stütpunkte der wiederholt bemerkdar werdenden Offensivität des Bertheibigers diesem zu verleiben und ihn auf seine Werke zu beschänken. Die qu. Stütpunkte waren: auf dem linken Flügel des Angriffs die Infel Jars mit den ihr westlich dicht anliegenden Gebäulichkeiten und dem Terrain vor dem Retranchement Contades, — auf dem rechten Flügel aber die Lünette 44.

Jene ersteren Dertlichfeiten protegirten eine fortwährende Beunruhigung ber Angriffsarbeiten vorzüglich und wurden von dem Bertheidiger in zwedmäßiger Beise in biesem Sinne benut, so daß der Angreifer sich auf der Insel Baten sehr wenig sicher fühlte. Die Französische Besagung hielt sich nicht allein in bem bebedten Terrain bis zu Ende ber Belagerung, sondern

ging häufig des Nachts westlich in das freiere hinaus, soll sogar mehrsach leichte Mörfer mitgesubrt und somit außerchalb der Werke verwendet haben. Die Prenßische Instanterie verhielt sich im Allgemeinen hiergegen besenstij; es muste dager die Deckung des liuken Flügels artilleristischer Seits angestrebt werden. Batterie Ar. 38 wurde dazu, in der Nacht vom 7. zum 8. September, sür 4 Besagerungs-6 Pfbr. in der linken Approche zur 2. Parallele, dicht an der 1. erbaut und des bewaldeten Terrains wegen stark mit Sprapnels dotirt; sie versuchte später die diesseits des Wasserlaufs gelegenen Gebäude in Brand zu schießen, was ihr aber nicht recht gelang. Man sah sich schließlich genötligt, die direck Wegnahme der Jusel Jars in's Auge zu sasseil,— ein Vorhaben, das kurz vor der Auskührung durch die Capitulation der Kestung unterbrochen wurde.

Die Lünette 44 mar gwar ben Sappeurarbeiten, felbft ben pormarts ber 2. Parallele auszuführenben, nicht hinderlich, fo bag ihr von Seiten ber Ingenieure ein befonderer Werth nicht beigelegt murbe, - fie founte aber bei ibrer burch ein Reduit gefraftigten Gelbständigfeit, fowie vermittelft des hinter ihr liegenden Baffenplates ben aus bem Saverner Thore tommenben Ausfällen einen gemiffen Salt geben, und bedrohete fomit ben rechten Mingel ber 2. Parallele; - es murbe baber anberweitig ihr ein großeres Intereffe zugewandt und beschloffen, burch bie Angriffsartillerie fie unichab. lich ju machen. Bereite feit Beginn bee Bombarbemente mar Batterie Dr. 5 mit 4 fcmeren Morfern, fowie bis gum 27. August auch bie ebenfo ftarte Batterie Dr. 6, gegen bie Lunette in Thatigleit, und feit ber Eröffnung ber 1. Barallele bemontirten bie Batterien Dr. 14 und 20, jede 4 12Bfbr. ftart, die ihnen gegenüberliegende Face biefes Bertes (und ricochettirten bie anliegende); - es war dies fomit ein giemlich ftarter Rrafteaufmand gegenüber ber fcmachen Armirung bes nicht fehr geräumigen Bertes, bie auf 6 gezogene Befdute und eine Saubite normirt fein follte. Ducaffe berichtet baber, bag bie Lünette ichon am 3. September febr gelitten hatte und am 5. burch 2 Dorfer verftarft murbe. Demnachft hatte ber Angreifer, fobald bie Arbeiten ber 2. Parallele es erlaubten, 4 7pfbge Dibrier im Emplacement Dr. 37, am 6. September fruh, gegen fie in Feuer gefest, bagegen bie ichmere Morferbatterie Dr. 5 am 5. September Abenbs eingeben und gur Aufftellung von 4 furgen 24Bfbrn., in ber Racht vom 5. jum 6. und vom 6. jum 7. September, einrichten, auch die Batterie Dr. 35 für die beiben gezogenen 210m. Mörfer in ber Racht vom 6. jum 7. Geptember erbauen und in der folgenden armiren laffen. Diefe Befdute gehörten bem Belagerungetrain bieber noch nicht etatemäßig an; die erfteren befanden fich bei Ausbruch bes Rrieges in Arbeit; bas Breufifche Rriegs-Ministerium hatte fobann am 17. August bie Rachfenbung ber 12 querft fertig merbenben Exemplare und ber 2 Berfuche 21 Cm. Mörfer, wie Die Mobilmachung ber 9. Garbe : Feftungs Artillerie Compagnie ju beren Befetung genehmigt. Mit bem bezüglichen, am 31, Muguft von Spandau

abgehenden und am 3. September in Bendenheim eintreffenden Zuge verftärlten auch 2 Compagnien bes 5. Regiments die Festungs: Artislerie bes Belagerungs Corps und Offiziere nebst Handwerfern das Personal des Belagerungs Parts. Bis zum 7. September früh waren 4 kurze 24 Kfber und zum 8. die beiden gezogenen Mörfer in die von der 9. Garde-Compagnie besetzten Batterien Nr. 5 und 35 gebracht, die Mörser micht wörser 150 Centner betragenden Gewichts wegen unter großen Schwierigkeiten, obwohl die Chausse fast unmittelbar bis zur Batterie benugt werden tonnte.

Es war natürlich, bag bie Lünette bem fomit noch erheblich verftartten Beuer erliegen mußte, boch ift ihre Raumung nicht fo unmittelbar nach ber Feuereröffnung ber großen Raliber erfolgt, wie Brengifder Geits gewöhnlich angenommen wird, fonbern erft am 19. Abends. Muffer bem Demontiren und Ricochettiren bes offenen Balles und bem Bewerfen bes gangen Inneren war hierbei hauptfächlich noch bas luhaltbar machen des Rednite durch Demolition mittelft bes inbirecten Schuffes zu bemirten; diefes fiel ben furgen 24Bfbrn. gu, Bauptmann Müller, Abjutant beim Commando ber Belagerungs-Artilleric, follte bas Schiefen leiten. Ueber bas Brofil und bie Dedungeverhaltniffe bee Rebuite maren faft gar feine Daten befannt, man mußte aber, bag feine Dednna nachtrag. lich durch eine traversenartige Erdmaste bewirft fei, die auf bem abgeftumpften Ballgange ber Spite in Urt eines Barabos gebacht murbe. Biernach wurde für ben in halber Bobe bes Manerwerts angenommenen Treffpuntt ein Ginfallwintel von 11-1110 berechnet, zu beffen Erreichung bei 1150% Ent. fernung eine Labung von nur 1,4 Bfb. angewendet werben mußte. Das Rebuit mar von aufen nicht zu feben; man nahm an, baf bie Batterie wie bas Gebäube in ber Cavitale bes Bertes lage und icon fich gegen bie Spite der Linette ein und zwar, ba biefe feinen orbentlichen Bielpuntt bot, mit Benutung eines Sulfegiele. Ge ergab fich nun, bag ber Dedungewall bie Bruftwehr noch etwas überrage; gegen letteren murbe hierauf bie Alngbahn gehoben. Ohne Beranberung ber Seitenverschiebung - alfo lediglich bemolirend burch bie natürliche Strenung ber Geichoffe - erfolgte bas weitere Schiegen. Die Beobachtung mar febr erfcmert, namentlich am erften Tage, an bem fie noch nicht vorwarts ber Batterie erfolgen tounte. Rach gweitägigem Schiegen nahm man auf Grund ber Erfahrungeergebniffe an, bag bas Reduit nicht mehr haltbar fei, und ließ von jest ab nur von Reit gu Reit bagegen feuern. -

Bei der Capitulation zeigte sich, daß man nicht die Mitte der Frontmaner zum mittleren Treffpuntt gehabt, sondern diesen nahe der rechten Sche gelegt hatte. Der im Lünettenhofe um das Reduit liegende Deckungswall war vor dieser Stelle abgekämmt und das Mauerwerf des Reduits in den Widerlagern wie im Gewölbe gröffnet; doch hatte dieser Theil des Reduits wohl von dem anderen innerlich abgessperrt und letzterer noch serner beseitst gehalten werden können. Die von dem Reduit abgerückte 2½ starte und 10' hohe in Bastionairtrace geführte Kehlmaner war auf derselben Seite sowohl in Enrtine wie Face bis zur Sohle bes Hofes weggeschoffen, in der Flanke stark abgekämmt, offenbar also durch die am Rednit seitwarts vorbeigehenden Schüffe. Unter schwierigen Verhältnissen und bei nicht sehr bebeutendem Munitionsauswarbe erreicht, war dies Resultat jedenfalls ein recht befriedigendes. Uedrigens war die Lünctte vorbereitet, um bei einer Bestehung in die Luft gesprengt zu werden, und es ist daher eine glückliche Fügung, daß der Ingenieur die, von anderer Seite wohl mehrfach gewünschte, Expodition acgen das Wert direct als ihm unublig bezeichnete.

Schon am 12. September murben 2 furge 24Bfbr. aus ber Batterie Dr. 5 gurudgezogen und bas gegen Lunette 44, Baftion 9 und 10 gerichtete Feuer ber anderen beiben fehr ermäßigt; biefe murben bann am 19. September ebenfalle aus der Batterie entnommen, da mittlerweile bie Sappeurarbeiten fo weit gedichen maren, daß diefe Befdute jum Brefchiren benutt werden tonnten. Die 21Cm. Morfer blieben auch ferner in Batterie Dr. 35, batten fomit, ale fie fpater ihr Rener, fo weit ber befchrantte Du: nitionsvorrath es geftattete,\*) gegen die Baftione 11 und 12 richten mußten, von biefen Werfen die bedeutende Entfernung von ca. 2100 und 2500x; bie Erfolge ichienen hierbei - jum Theil wegen Richterepirens ber Granaten - nicht fonderlich gemefen ju fein. Es ift zu bedauern, bag man fich burch Die Schwierigfeit bes Transports bavon bat abhalten laffen, Diefe Befdine por die Angriffsfront ju translociren; fie murben dort in bem nicht ummantelten Bulvermagagin hinter Curtine 10-11, fowie in ben gahlreichen Sohlbanten ber birect angegriffenen Berte lohnende Biele gefunden haben. Ebenfo hatte die befannte Conftruction der Frangofifden Sohltraverfen ben furgen 24 Pfdru. Ausficht gegeben für ein Durchschießen ber Ropffeite; ein Unbenutbarmachen ber Sohlraume ift wohl überhaupt nicht genng angeftrebt worden. \*\*)

Außer zu jenen mehr uebenjächlichen, gegen ben rechten und linken Flügel gerichteten abgesonderten Aufgaben, ergab sich gegen Ende diefer Beriode bereits die Möglichteit, auch einzelne Batterien des eigentlichen Angriffs vielseitiger auszumußen; so bekam Batterie Rr. 33 am 8. September Befehl, die Militair-Gebäude der Nordfeite in Brand zu schießen oder undenugbar zu machen. Es waren dies die St. Nicolas und Bontonier-Cafernen, Genie-Direction, Montirungsdevot, Artisteriefcuse und Boto

<sup>\*)</sup> Die qu. Mörfer fenerten lange Beit hindurch nur wenig, mußten dann aus Munitionsmangel gang schweigen und begannen erft am 27. September wieber, bem Tage ber Capitulation.

<sup>\*\*)</sup> Brunner, die Bertheibigung von Strafburg, bemerkt, bag ein spflematisches Durchs die gen bes Balles, wie es Lefterreicisischer Seits augestrebt wirb, nicht versucht zu fein scheine. Es mag mit Bezug hierauf ermähnt werben, bag bies, als "keine genügende Birtung versprechenb", Seitens bes Artillerie-Commandos ben Batterien ausbrücklich untersagt wurde.

ichutgieferei. Der nicht flare Plan bat es bierbei verurfacht, daß ftatt ber Ur. tillerie-Schule bas Theater angegundet murbe, in welchem mehrere Bundert burch bie Belagerung obbachlos gewordener Berfonen Unterfunft genommen batten.\*) Auch die in unmittelbarer Rabe gelegene Bohnung bes General Ubrich, wie bas Rathhaus murben bei biefen Beschießungen ftart mitgenommen, bas im hornwert Fintmatt gelegene Wagenhaus ging in Brand auf. Denfelben Auftrag, wie Batterie Dr. 33, hatte die Batterie Dr. 25 hinfichtlich ber Fintmatt-Cafernen feit einiger Beit erhalten; Die Feftigfeit bes Baues und beffen lage mit ber Front in Richtung ber Schuflinie verzögerte bie vollständige Ausführung fehr; man fab haufig ben der Batterie gunachft gelegenen Theil ber Caferne brennen, mahrend ein weiter gurud gemuthlich rauchenber Schornftein die Thatigfeit ber Ruche anzeigte; ber Befehl murbe aber auch hier radical durchgeführt. - Rehnlich erging es bem Steinthor, welches fammt bem Thoreinschnitt bee Raveline, letterer burch bie Batterien Rr. 28 und 30, fo ernftlich unter Feuer genommen murbe, daß bie gange, febr ftarte Frontmauer bee Thores geoffnet und bie Brude unbenutbar gemacht murbe. Die Bejatung fab fich genothigt, bas Thor bis an bas Bewolbe mit Sanbfaden auszuseten, ba die burch feine Deffnung gebenben Granaten binter bem Balle bie Baffage nach Baftion 12 hinderten; nur für einzelne Leute blieb ein Durchlag in ben Sanbfaden bicht unter bem Bewolbe ausgefpart, boch maren nunmehr Ausfälle burch bas Thor hindurch nicht ausführbar und ber Erfat allen Dateriale ben vor bem Steinthor liegenden Berten auf erheb. liche Ummege verwiefen.

Bei diesen nebenbei gelösten Aufgaben ist auch zu erwähnen, bag bie burch ihre Bestimmung vielleicht nicht genug beschäftigte Batterie Rr. 28 selbstständig in die rechte Jace des Bastions 12 Bresche zu legen begann, verlodt durch einige Fuß sichtbaren Manerwerts. Es wurde ihr dies höheren Orts untersagt, um nicht vorzeitig auf diesen Angrifspunkt ausmertsam zu machen, — aber in der Festung hatte man die Sache doch so ausgesaßt, wie Ducasse, journal authentique, pag. 49 angiebt.

(Schluß folgt).

<sup>\*)</sup> Uebrigens führte eine Schweizerische Deputation bie hulfsbeburftigften in ben nachften Tagen mit Deutscher Erlaubuif aus ber Keflung; ber am 15. abgebende erfte Transbort umfaste allein mehr als 2000 Personen. — Bis jum Schluß ber Betagerung sollen 12,000 Menschen obbachsos geworben fein (Brief Uhrichs in ber France).

X.

# Die Fransösische Marine

wahrend des Krieges 1870.

(Rach bem Anguftbefte 1872 ber Revue maritime et coloniale).

3m Laufe bes letten Jahres griff bas "Baris. Journal" die Frango. fifche Marine in einer Reihe von Auffagen an. In neuefter Beit wiederholen fich diefe Angriffe im "Conftitutionnel". Styl und Bedantengang laffen teinen Zweifel barüber, bag famntliche Artitel benfelben Autor haben.

Derfelbe tadelt junachft, bag bie Marine vom Rriege überrafcht murbe, ohne einen beftimmten Operationsplan für biefen Fall; ein Borwurf, ber fie nicht treffen fann, ba bie Aufstellung eines folden Planes nur möglich mar, wenn die Rolle, welche die Darine vom Ausbruch der Feindfeligfeiten an fpielen follte, juvor genau feftgeftellt mar und nicht, wie bies gefchah, von Bufälligfeiten abhängig gemacht murbe.

Bei Musbruch bes Rrieges tounte man mit Recht von ber Marine ermarten, daß fie den feindlichen Sandel gerftore, die feindlichen Safen blotire und ein gandungecorpe nach den feindlichen Ruften bringe. Jeder, ber ben Berlauf ber Greigniffe in unparteiischem Lichte fieht, wird gugeben, baf fie jur Erfüllung biefer Aufgaben gerüftet und auf Diefelben vorbereitet mar.

Anfange Juli bes traurigen Jahres 1870 abnte man in ber Marine ben bevorftehenden Rrieg nicht. In ben Rammern murbe bie Berringerung des Budgets und die Reduction ber Effectivftarte ber Armee verhandelt. Der politische Borigont mar volltommen ungetrübt. Die Mottenftationen. das Uebungegeichmader und Bangergeichmader von Cherburg maren auf dem Friedenefuß.

Mus Sparfamteiteritfichten follte bie Bangerfregatte "Magnanime" bas Panger-Linienschiff "Magenta" ale Flaggichiffi ber Mittelmeerflotte ablofen; drei andere Bangerfregatten biefes Befcmadere maren aus bemfelben Grunde außer Dienft gestellt worden, um burch eine gleiche Babl von Corvetten abgeloft ju merden. Der Bersonalbestand ber Equipages de la Flotte überfchritt nicht das fur ben Friedensgebrauch Rothwendige. Tropbem mar bie Marine vor Ende Juli, 11 Tage nach ber Rriegeertlarung, 4 Tage por der Affaire von Beigenburg, friegebereit. Bahlreiche Schiffe maren gur Berftarfung ber Flottenftationen entfendet; eine Divifion Bangerichiffe lag auf der Rhede von Toulon; bas Mittelmeer-Befdmaber mar auf der Reife von Algier nach Breft und das Gefchwader des Abmiral Bouët-Billaumeg ging an ber Jabe vorbei nach ber Oftfee, um ben Safen von Riel gu blotiren; in Cherburg bilbete fich eine neue Divifion unter bem Abmiral

Benhoat, bie gur Bewachung bes Canals und gur einftweiligen Blotirung ber Rabe beftimmt mar, bamit bas Brenkifche Gefdmaber bas Convoi nicht benuruhige. - Schon nach ben Affairen von Reichehoffen und Spicheren wurden von ben Schiffen biefer Divifion jedoch fammtliche Geefolbaten und ein großer Theil ber Beichutecommandeure gur Urmee berangezogen. - Die Transport, und Badetichiffe lagen in ben Safen bes Oceans jur Aufnahme bes Baltifchen Expeditionecorpe fertig; nur mas die Marine für Diefes Corps gu liefern hatte (eine Divifion Marine Infanterie und brei Batterien Artillerie) mar jedoch gur Ginichiffung bereit, Die übrigen Divisionen maren noch in ber Formirung begriffen. Solche Resultate beweisen, bag bie Marine gut organifirt, baß fie mahrend bes Friedens ftets auf ben lebergang gur Rriegsbereitschaft gefaßt und für benfelben fertig mar. Rurg! ibr fehlte nur ber Blan. Riemand murbe bies bezweifeln, wenn ein folder entwidelt und mit Erfolg angewendet worden mare. Die große Daffe ertennt aber nur den Erfolg an und verurtheilt Dicienigen, benen bas Blud nicht gunftig ift. Ber Die Dinge von einem boheren Gefichtepunkte aus beurtheilen will, muß aber einen andern Standpuntt einnehmen.

218 die Marine friegebereit war, bedurfte ce nur noch weniger Tage. um ein Corps von 30,000 Dann, geftutt auf ein formibables Wefchmaber, in ber Rabe von Riel ju landen; burch biefe Diverfion follte ein Theil ber Breugischen Streitfrafte an ben Beftaden ber Oftfee gurudgehalten werben. - Wer hatte nicht die Marine, ihre Schnelligfeit und Tuchtigfeit bemunbert, wenn biefes Project ausgeführt worden mare? - Gin Erfolg an ber Saar ober an ber Lauter, ober unr eine Schlacht mit gweifelhaftem Aus. gange, und biefe große Operation, welche ber Marine in einem Rriege mit Breugen ale Sauptaufgabe gufallen mußte, tam gur Ausführung. Ge mar aber nicht bie Nachricht von einem Erfolg ober von einer Schlacht zweifelhaften Ausganges, welche bas bestürzte Franfreich am 7. August 1870 erbielt, fondern es borte nur von einer boppelten Rieberlage! Die Deutschen Armeen überschritten die Bogefen, die Trummer ber bei Borth gefchlagenen Corps verfolgend; bie bei Spicheren gefchlagenen Truppen fammelten fich unter ben Ranonen von Det. Der Feind ichloß fie ein; er überichritt bie Dofel und bie Meurthe, er ift in Nanch! Das ift Invafion! - Baris ift bedroht und es bleibt nur noch übrig, bas eigene Bebiet gu vertheibigen.

Das Publicum hat nur eine untlare Borstellung bavon, in welcher Lage bie Marine sich zur Zeit dieser Unglücksfälle befand. — Das Landungscorps wurde nach Chalons dirigirt, die zur Berstärtung desselben bestimmte Division Marine-Infanterie wurde am 7. August nach Paris berufen. Un demselben Tage wurden in den Kriegshäfen 12 Matrosen-Bataillone formirt, die Transportdampfer, welche nun nichts mehr zu transportiren hatten, wurden außer Dienst gestellt. Alles was an Marine-Infanterie und Artillerie auf den Schiffen disponibel gemacht werden tonnte, wurde nebst Artillerie. Material und Lebensmitteln zum Abmarsch nach Paris fertig gemacht.

Die Erforderniffe der Bertheibigung des eigenen Gebiets nahmen die Borratte ber zu anderen Zwecken von einer vorjorglichen Berwaltung gefüllten Arfenale in Anfpruch. Die Thätigkeit der Marine hörte somit nicht auf, sie wechselte nur. Mit der Möglichkeit der Offensive fielen die mit dem Rriegsbepartement gemeinsam aufgestellten Projecte und die Thätigkeit der Flotte beschränkte sich auf langweilige Kreuztouren und auf die Berproviantirung der Armee.

Die Begner ber Darine fagen, fie habe abfichtlich in biefer unbant. baren Lage verharrt. Die mit fo großem Roftenaufmande erbauete und unterhaltene Pangerflotte, von der Fraufreich glangende Rriegethaten erwarten durfte, hatte bie Safen von Riel und der Jabe nehmen und bort bie feindliche Seemacht bis auf den Grund gerftoren muffen. Diefen Ginwand, der bem Bublicum, bas von maritimen Dingen leiber wenig verfteht, einleuchten mag. bort man mit Befremben von einem Correspondenten bee Barie Sournal und Conftitutionnel. Da berfelbe entweder von einem Seemanne infpirirt oder felbft Ceemann ift, mußte er miffen, daß die Marine, fobald fie nur auf fich felbit angewiesen mar, Bilhelmehaven ober Riel nicht nehmen tonnte. Gie tonnte Seejestungen bombarbiren, wie fie es ihrer Zeit bei St. Jean b'Ulloa, Mogador und Sebaftopol ac. gethan, nehmen tounte fie aber folche nur mit Bulfe von gandungstruppen, deren Gulfe fie g. B. auch bei Rinburn und Rertich im Rrimfriege bedurfte. In bemfelben Rriege bombarbirte bie Marine allein bas Ruffifche Arfenal von Sveaborg; nachbem fie einige Batterien jum Schweigen gebracht und einige Gebaube in Braud gefchoffen hatte, mußte fie fich aber gurudgieben. Rurg por biefem Bombarbement nahm fie Die Reftung Bomarfund, jeboch nur mit Bulfe eines Landungecorpe, bas ihren Angriff unterftuste und fich ber eroberten Reftung bemächtigte.

Diese Beispiele aus der nenesten Geschichte charafterifiren die Grenze ber Leistungsfähigteit einer Flotte Landbefestigungen gegenüber, sie beweisen, daß die Ausgade einer Flotte, wenn es sich um die Eroberung von Landssessigungen handelt, sich darauf beschrift, die Ausschiffung des Landungscorps zu sicheru, die Operationen dessehen von der Seeseite zu schüchen, es mit Broviant und Munition zu versorgen, seine Berwundeten aufzunehmen, ihm für den Fall des Richtersosges einen Rückzugspunkt zu sicheru, kurz die künstliche Basis seiner sammtlichen Operationen zu bilden.

Es war daher für eine Flotte unmöglich, ohne Hulfe eines Landungscorps diese Seefestungen zu nehmen, welche mit allen modernen Ariegs- und
Bertifeidigungswertzeugen ausgerüstet und in steter Berbindung mit dem Mittelpunkte eines großen Militairstaates waren. Die vereinigte Französisch Englische Flotte verschob im Arimkriege den Angriff auf Aronstadt von
einem Sommer zum auderen und ließ ihn schließlich unausgesührt, weil sie
sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlte und doch handelte es sich hier um
einen viel leichter einnehmbaren Hafen als die sind, welche nicht erobert zu
haben man der Französischen Marine vorwirft. Benn die Geschwader Kiel und Wilhelmshaven nicht nehmen konnten, so hätten sie, sagt man weiter, diese Plätze bombardiren, die Preußischen Geschwader durch ihr Feuer zerschmettern und seine Trümmer als Trophäen hinwegführen sollen. Ein Versuch, dies zu erreichen, ware nicht von der Hand zu weisen gewesen, auch wenn er mit großen Opfern hätte erkauft werden müssen; aber ein derartiger Angriff auf Kiel und Wilhelmshaven war nicht möglich, weil die natürlichen Vertheibigungsmittel dieser Hafen den Angreisenden zu weit von dem Angreisenden zu beiden zwingen.

Den Gingang in die Sabe ju forciren mar ju allen Beiten fdmer, in ber porgeschrittenen Sabredgeit aber unmöglich. Dhne eine einigermaßen fichere Ausficht auf Erfolg mirbe bei bem Berfuch burch Torpebos und feinbliches Reuer eine große Angahl Schiffe verloren worben fein. Belang aber ein foldes Unternehmen wirflich, batte bie Flotte unter bem pracifen Rener der feindlichen Artillerie Die Torpedos, melde den Bafeneingang fperrten, gefifcht, bas Fahrmaffer foubirt, mare bann ber hierbei nicht geopferte Reft ber Schiffe in ben Jabebufen eingebrungen und hatte bort bas burch bie Landbefeftigungen gebedte Breugifche Gefchwader gefchlagen und bie Arfengle pou Bilbelmebaven in Brand geichoffen, fo mar in ber That nur febr wenig erreicht. Der Feind murbe 2-3000 Danu, die Angreifenden murben mahricheinlich mehr verloren und ben größeften Berluft an Material gehabt haben, ba laubbefestigungen und Torpedos gegen fie wirften. Die Breugifden Bangerichiffe murben allenfalls auf ben Strand gerathen fein, ber Berfuch, fie abzubringen und mitzunehmen, mare in einem folden Falle aber ebenfo thoricht gemejen, ale ein etmaiger ganbungeverfuch mit ben von ben Schiffebefatungen bieponibel ju machenben Dannichaften, etwa 1500 an ber Babl. - Wir erinnern bier nur baran, wie theuer ber Abmiral Baudin ben Angriffeverfuch auf Bera. Cruz nach ber Giunahme von St. Reanb'llflog bezahlen mußte. - Die noch reparaturfabigen Frangofifden Schiffe hatten baber aufe Schleunigfte wieber feeflar gemacht und nach einem beimi. fchen Safen gurudlehren muffen und gwar ohne Trophaen mit bem fummerlichen Erfolg, 10 bis 12,000 Dann feinblicher Truppen auf eine furge Beit an die Rorbfeefufte gefeffelt gu haben.

Hermit wurde der allgemeinfte Borwurf, den man der Marine in Bezug auf ihr Berhalten im Jahre 1870 macht, icon widerlegt fein, indem dargethan ift, daß fie für sich einen Kriegsplan hatte, den sie, innerhalb der Grenzen der Möglichkeit, auch ausgeführt hat, und daß es nur den Umftanden, nicht der Unersahrenkeit und Unfähigkeit ihrer Führer zugeschrieben werden nung, wenn fle auf ihrem eigenen Element nicht Glanzendes leistete.

In ben Angriffen wird jedoch auch auf Einzelheiten eingegangen. Da biefelben jum Theil Anklang gefunden haben durften, muffen wir auch ihnen gegenüber die Leistung en ber Marine in das richtige Licht ftellen und ihr Berhalten rechtfertigen.

Das Berhalten der Pangerichiff. Divifion von Cherburg Anfangs Juli

AND DESCRIPTION OF

1870 wird 3. B. heftig getabelt, weil die zu diefer Zeit im Englischen Canal befindlich gewesenen Preußischen Pauzerschiffe ungehindert nach der Jade gurudtehrten. — Nach officiellen Berichten befand sich das Preußische Geschwader aber seit dem 16. Juli in Wilhelmshaven, während der Krieg bekanntlich erst am 19. Juli erkart wurde. Sollte die Division, während der Friede thatsächlich noch bestand, den Feind etwa aufsuchen, nur um ihn nach Wilhelmshaven gehen zu sehen und um mit ihm den üblichen Salut zu wechseln?

Das Uebungsgeschwaber unter Abmiral Fourichon soll sich ohne Zwed im Mittelmeer aufgehalten haben, anstatt sich nach der Deutschen Küste zu begeben, um am Tage der Kriegserklärung vor der Jade einzutressen! — Dasselbe befand sich am 6. Juli auf einer Uebungsreise an der Kiste von Algier, als plötzlich der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland auszubrechen brobete; obgleich dieser damals nur möglich, nicht unvermeiblich war, wurden sofort alle Vorbereitungen aufs Eifrigste getroffen.

Mit ber Bilbung eines neuen Gefdmabers aus ben Schiffen ber Referve murbe in Toulon fofort begonnen, mas natürlich nicht über Racht vollendet werden tonnte; die Transportdampfer beforderten die Ufritanifchen Truppen nach Frantreich; biefelben blieben ungededt, wenn die einzige im Mittelmeer befindliche organifirte Streitfraft, bas Uebungegeschwaber, nach Rorben abging. Wie leicht tonnte bas Breufifche Befchwaber, wenn es von einer folden voreiligen Gutblogung bes Mittelmeeres benachrichtigt murbe, einen fühnen Saubftreich magen, fich bom Canal aus in Diefes Deer begeben, die mit Truppen befetten Transportichiffe nehmen und Marfeille bebroben! Ginige Tage hatten ausgereicht bies zu vollführen und fobalb wir mit unferen Schiffen bereit gemefen maren, hatten bie benachbarten neutralen Bafen Italiens und Spaniens dem Reinde einen ebenfo ficheren Bufluchtsort gemahrt ale bie Jabe. Sierzu tam, bag bie Neutralität Spaniene, in Anbetracht ber Sobengollern'ichen Candidatur, bamale bochft zweifelhaft mar; ging Spanien gegen une, fo hatte bas Breugifche Wefchwader einen Grund mehr, fich in bas Mittelmeer ju magen; es hatte fich in Cabir alebann nur mit einem Spanifchen Befchmaber zu vereinigen, um mit biefem gemeinfam bas Mittelmeer auf furgere ober langere Beit gu beherrichen.

Diese Gründe gestatteten die sofortige Entseudung des Abmiral Fourichon nicht, derselbe mußte vielmehr durchaus zurückbleiben, um den Transport der Truppen zu bewachen und um Cadix zu beobachten. Sobald die Neutralitäts-Erstärung Spaniens erfolgt und sodald es zweiselsos war, daß Preußen jeden Rampf auf See zu vermeiden suchte, ging das Uedungsgeschwader von Oran nach Brest in See, wo es am 26. Juli eintraf; einige Tage später blokirte es die Jade und die Deutsche Nordseküste, während das am 24. Juli von Cherburg abgegangene Geschwader unter Admiral Bouet sich bereits in der Ostsee befand. — Bei Uederwindung dieser Schwierigkeiten, die theise durch die wunderbare Berkettung der Ereignisse, theise durch

das plögliche Eintreten berfelben verursacht wurden, hat die Marine weber Schwäche und Energielosigkeit gezeigt, noch hat sie unnöthig Zeit persoren.

Außer-diefer absichtlichen Saumseligkeit wird die Marine beschuldigt, die feinblichen häfen nicht vollständig blotirt und die Blocade zu früh aufgegeben zu haben; eine Beschuldigung, deren Grundlosigkeit wohl zur Genüge durch den allgemeinen Stillstand des seindlichen Handels vom Beginn der Feindseligkeiten ab, sowie durch die bekannte Thatsache constatirt wirt, daß sich der Feind offen über die ungeheueren Verluste seines Handels beklagte. Raum einen Monat nach der Ariegs-Erklärung hatten unfere Areuzer im Canal, im Mittelmeer und auf den Flotten-Stationen bereits mehr als 50 Prisen aufgebracht; wenn die Zahl berselben später verhältnismäßig geringer war, so geschah dies nur in Folge davon, daß die seindlichen Kauffahrteischisse sich in neutrale Häsen slüchteten und in denselben bis zum Friedensschluß verblieben.

Die Blocabe ber Dit- und Rorbfee ift fo lange ale moglich aufrecht erhalten worben. Ueberwintern tonnten bie Wefchmader in biefen, mabrend ber ungunftigen Jahreszeit hochft gefährlichen Bemaffern nicht, ba fie feinen Bufluchtshafen hatten und ihre Borrathe an Proviant und Roblen auf offener Cee aus Transportfahrzengen unter den großeften Schwierigfeiten übernehmen mußten. Geit Anfangs September hatten fie Sturme gu befteben, Die nicht ohne Savarien abgingen; nur ale diefe die Blocade unmöglich machten, erfolgte bie Abberufung. Gin Gefdmaber murbe alebann bei Dunfirchen, jur Beobachtung des Feindes, ftationirt, mahrend bas andere für ben Fall bes Auslaufens bes Breufifden Beichmabere fampfbereit im Safen lag; auch bies mußte, ber Ungunft bes Wettere megen, aufgegeben merben, nachbem por ber Rabe- und Befermundung noch Brifen gemacht maren, und man mußte fic folieglich barauf befdranten, einzelne Schiffe in biefen Bemaffern freugen gu laffen. Diefe Dagregeln find ichlieflich wirtfamer gemefen, ale man gu hoffen berechtigt mar, indem nur ein feindliches Rriegefchiff fich binausmagte, nämlich die febr ichnelle Corvette "Augufta", welche Ditte December 1870 die Oftfee verließ und am 4. Januar 1871 vor ber Gironbemundung erfchien; Dauf bem Boblwollen gemiffer Beborben nahm biefes Schiff in einem Safen an ber Oftfufte Brlands Roblen und Broviant, mabrend es in ber Dabe von Breft von einem Frangofifchen Rriegsichiffe gefucht murbe. Rad. dem die "Augufta" zwei Rauffahrteifdiffe und ein Safenfahrzeug aus Rochefort genominen hatte, fuchte fie eiligft in bem Safen von Bigo Buflucht, wofelbft fie von ber "Beroine" bis jum Friedensichluß auf bas Boliftanbigfte blofirt murbe. Ift es richtig, ber Marine ans biefem Sanbftreich, ben fie nicht verhindern tonnte und ber feines Gleichen in ber Befchichte jedes Geefrieges hat, einen Bormurf ju machen? Saben bie Englischen Befcmaber mabrend ber Rriege des erften Raiferreiches von 1805 bis 1814 unfere Fregatten hindern tonnen, unfere Safen zu verlaffen und in diefelben gurudgutehren? Es ift fogar vorgefommen, bag Fregatten auf Rreugfahrten bem Feinde zwei bie brei Jahre hindurch entgingen und bann glatt burch ben Canal aingen und in Savre ober Cherburg einliefen. Der Borfall mit ber "Augufta" ift mahrlich nicht geeignet, vergeffen zu machen, baß bie Frangofifchen Banbeleichiffe fich feche Monate lang unbeläftigt in allen Meeren ber Welt aufgehalten haben, bag meder ein Fifcherfahrzeug, ein Oceanfahrer, ein Badetichiff noch eine ber Schiffe, welche bie Armee mit Lebensmitteln verforgten, auf See augehalten murbe. Diefe Sicherheit veranlagte fogar bie Mfiecurang Gefellichaften ihre Bramie nicht zu erhöhen. Wem mar fie gu banfen ale ber Marine?

Das ausgesprengte und vielfach geglaubte Berücht, bie Bremer und Samburger Badetichiffe hatten mabrend bes Rrieges ihre regelmäßigen Sahrten nach Amerita wieber aufgenommen, ift auf die Thatfache gurudguführen baß es einigen biefer Schiffe nach Aufhebung ber Blocabe gelang, aus ben Deutschen Safen ju entfommen und bortbin gurudgufehren; biefe Reifen waren jeboch felten und unregelmäßig; außerbem navigirten bie Schiffe, welche bies Bagnif unternahmen, in ben Guropaifden Gemaffern innerhalb ber Meutralitätegrenze ber Sollandifden, Belgifden und Grofbritannifden Rufte und benutten alebann eine gunftige Belegenheit, um nach Amerifa gu euttommen. Auf ber Rudreife beobachteten fie biefelbe Borficht. Dan geht au weit, wenn man ben Sanbel, welchen biefe Schiffe auf Schleichmegen vermittelten, ber Marine gur Laft legt.

Schlieflich murbe es billig fein ben Unguträglichkeiten Rechnung gu tragen, welche fur bie Marine baraus erwuchfen, bag bie Staaten, melde bie Bemaffer begrengten, in benen fie operirte, fammtlich neutral maren. Es murbe eine Taufdung fein ju glauben, bag biefen Staaten ber Rrieg von 1870 willfommen mar; bem einen murbe ber Sandel gerftort, ber andere fürchtete für feine Erifteng, wieber andere faben in unferem Unglud ein Berbammungeurtheil ihrer eigenen Soffnungen. - Dirgenbe öffnete fich bem Frangofischen Rreuger ein Safen, wo er feine Munition erneuern, feine Propiantporrathe ergangen ober Roblen, bas erfte Erforbernif für die Rriegstüchtigfeit, erhalten tonnte. Dies bringt ber Rrieg gwar immer mit fich, allein wie fdmer wird befondere ber Beflegte bavon betroffen! Die Reutralität ift ein behnbarer Begriff; bem Gieger gegenüber, ben man unter Umftanben fürchtet, ift fie ferupulos, voller Rachficht und bulbfam bei vorfallenden Berftoken, mabrend fie dem Befiegten gegenüber foroff ift und fich ftreng an die Borfdriften halt. Vae victis! hieß es ben Befdmabern und Rreugern gegenüber, benn fie litten von Unbeginn bes Rrieges unter ben Dieberlagen, welche Frantreich ju Lande erfuhr. Ihnen mintte feine Rufte freundlich; wir tonnen fogar Abmirale und Commandanten nennen, die aufgeforbert murben, neutrale Safen nach bem erlaubten 48 ftunbigen Aufenthalt ju verlaffen und nicht wieder borthin gurudgutehren. Es wird nicht weiterer Erörterung bedürfen, um barguthun, daß bie ungusgefeste Beobachtung Jahrbücher f. b. Deutsche Armee und Marine, Banb V. 13

mancher Safen unmöglich mar, auch wenn man wußte, daß fich feinbliche Rauffahrteischiffe barin aufhielten.

Es bleibt ichlieklich noch ein Bormurf zu miberlegen, und amar ber fdwerfte, wenn er begrundet mare. Man greift die Ehre ber Abmirale und Capitaine an, indem man andeutet, daß fie ben Rampf mit einer Rlugheit vermieben hatten, Die eigentlich einen anderen Ramen verbiente. Wir haben bereits ermahnt, bag fammtliche in ben Guropaifchen Gemaffern ftationirten Breufifden Rriegeschiffe bei Musbruch bes Rrieges in ben beimifchen Rriegshafen Sout fucten, bag fie biefelben nicht verliegen und, bag man fie in benfelben nicht auffuchen tonnte. Die wenigen feindlichen Rriegofchiffe, welche fich beim Ausbruch ber Feindseligfeiten in außereuropaifchen Bemaffern befanben, jogen fich beim erften Rriegogefchrei forgfam in neutrale Safen gurud und verließen diefelben nicht; Die "Bertha" und "Debufa" befanden fich in Docohama, die "Arcona" in einem Safen ber Azoren-Gruppe, mo fie eine Berausforderung der Frangofifchen Fregatte "Bellone" ablehnte. - Die "Bellone" führte 20, die "Arcong" 24 Befdute in ber Batterie, Die erftere hatte eine Dafchine von 180, lettere eine von 350 Pferdefraft. Außerbem hatte bas Preufifche Schiff eine Rettenpangerung nach Art berjenigen bes "Rerfeage". -

Nur ein Preußisches Kanonenboot, ber "Meteor", nahm ein Gesecht mit dem Aviso "Bouvet", mit dem er in Havana zusammentraf, an; der "Bouvet" war das schnellere, der "Weteor" das besser armirte Fahrzeug. Nach einem einstündigen Gesecht begab sich das Preußische Kanonenboot, seiner Tafelage beraubt, in den Hafen zurück; unter seiner Bestaung besauben sich 10 Todte und Berwundete, während der "Bouvet" nur einen Berwundeten und einen Schuß in dem Dampfelsse der Masignie hatte. Der Ausgang dieses kleinen Gesechts war für uns entschieden günstig. Der Preußische Commandant behauptet mit Unrecht das Gegentheil; er würde besser gehandelt haben, wenn er die Bahrheit gesagt hätte. \*)

Bir machen es übrigens ber Preußischen Marine burchaus nicht zum Borwurf, daß sie ben Kampf auf See nicht annahm, da wir gerechter gegen ben Feind sind als ber Verfasser jenes Artikel es gegen sein Baterland ift. Unsere Marine war ber Preußischen numerisch sehr überlegen. Hätte diese ben ungleichen Kampf angenommen, so würde sie sicher geschlagen worden sein; sie handelte klug, indem sie ihn vermied; es ist aber nicht die Schuld der Französischen Marine, daß sich der Feind, Dant dieser seiner Klugheit, außerhalb ihres Bereiches hielt.

Man tann beshalb mit Recht von unferer Marine überzeugt fein, bag fie auf jedes Gefecht mit Freuden eingegangen mare, ihren gefchichtlichen

Die Revue maritime et coloniale sagt: Le commandant prussien a dit le contraire; il a eu tort, car il s'était conduit en brave soldat et il eut sait preuve de bon goût en disant la vérité.

Ueberlieferungen getreu. Den unparteifft Urtheilenden gegenüber werben bie angeführten Anschuldigungen, gleich ben noch etwa übrigen ebenfo grund-Dein! in Diefem traurigen Rriege, in ben Franfreich im Jahre 1870 gefturgt murbe, hat bie Dtarine fich feine bebeutenben Gehler gu Schulden tommen laffen. Die Bolitit machte ben großen Miggriff, fich ohne Bundesgenoffen und unter Umftanden in einen Rrieg einzulaffen, Die uns bem Tabel ober ber Gleichquiltigfeit ber Belt aussetten. Die Rataftrophe. welche fo fonell und furchtbar eintrat, bat die Thatigfeit ber Marine gehemmt, ehe fie fich entwidelt hatte. Bon einer fiegreichen Armee unterftutt wurde fie, wie in ber Rrim, an ber Invafion Theil genommen und bie Rolle gefpielt haben, welche ihr in einem Continentalfriege immer gufallen wird. Durch bie Ereigniffe murbe fie von diefer Theilnahme ausgeschloffen, welche fie unter glüdlichen Umftanben mit Ruhm bebedt hatte. Auf bas Blofiren unnahbarer Ruften und auf undautbaren Rreugtouren auf hober Gee, wo es feinen bewaffneten Reind gab, beidranft, bat fie fich ihrer Bflich. ten mit Aufopferung unterzogen und biefelben auf bas Bollftanbigfte erfüllt. Sie tann ruhig fein, benn fie leiftete, mas fie tonnte.

Wir geben gu, bag bie vorstehenden Ausführungen in vielen Buntten begrundet sind, und heben deshalb nur diejenigen hervor, in benen wir biefelben angreifen gu muffen glauben.

Die Schnelligkeit ift bei allen militairischen Operationen ein höchst wichtiger Factor, sie repräsentirt eine Macht, welche in der Französischen Flotte unterschätzt worden sein durfte. Unserer Auffassung nach mußte sie numittelbar nach Ausbruch der Feindseligkeiten, gleichgultig ob mit oder ohne Zandungscorps, vor Kiel und Wishelmshaven erscheinen und die Häfen, bedor sie vollkommen befestigt und mit Torpedos gesperrt waren, zu nehmen suchen. An Aussichten auf Ersolg fehlte es ihr zu diesem Zeitpunkte wahrlich nicht. Ein Angriff auf Wishelmshaven war später mißlich; daß er auf Riel, auch nachdem die Borkefrungen von unserer Seite getroffen worden waren, mindestens zu versuchen gewesen wäre, beweist die Geschichte der Marine während des Amerikanischen Bürgerkrieges. Wenn ein solcher Berssuch den Riederlagen der Armee unterblied, halten wir dies übrigens sitt durchaus naturgemäß, da diese wahrlich nicht geeignet waren, die Flotte zu kühnen Thaten auzuregen.

Wenn ber Autor anführt, daß in dem Gesecht zwischen "Meteor" und "Bouvet" ber lettere Sieger geblieben sei, so stützen wir uns, indem wir das Gegentheil behaupten, auf die Aussage des Spanischen Admirals Marquis de San Rasack, der an Bord der Corvette "Hernan Cortez" dem Gesechte zusah und dem Feuer des "Meteor" Einhalt gebot, als dieser dem in den Hafen von Havana zurücksehrenden "Bouvet" bis auf das neutrale Gebiet folgte.



196 Zoul in ftrategifder, ftatiftifder, funftmiffenfchaftlider u. gefdichtlider Begiebung.

Der Rudjug bes "Bouvet" erflart fich übrigens fo einfach aus bem Soug in den Dampfteffel, welcher ibn ber Gebrauchsfähigfeit feiner Dafdine beraubte, bag barüber taum etwas ju ermahnen gemefen mare.

### XI.

## Toul

in ftrategischer, ftatiftischer, kunftwissenschaftlicher und geschichtlicher Begiehung.

Bortrag, gehalten in der militairifchen Gefellichaft zu Toul ben 4. April 1872

von v. Tanfen,

hauptmann im Olbenburgifden Infanterie-Regiment Rr. 91.

## Meine Berren!

Die Localftubie, welche ich bie Ehre haben werbe Ihnen mitzutheilen, muß vielfach Ihre camerabichaftliche Rachficht in Unfpruch nehmen.

Befondere auch darin, daß ihr Inhalt nur theilmeife an bas militairi-

fce Intereffe aufnüpft.

Diefen fcmachen Buntt vermag ich inteffen baburch ju verftarten, daß ich - ber tattifchen Regel folgend - nach ben verschiedenften Seiten bin Rüblung zu nehmen, und fo Unterftugung zu gewinnen mich bemübe.

Bunachft möchte ich dies badurch thun, daß ich Unlehnung fuche an ben-

jenigen Bortrag, welcher hier die Reihe eröffnete.

Meine Berren, bem großen Ronig, beffen erhabenes Bilb uns am erften unferer Unterhaltungs-Abende vorgeführt murbe, verbanten mir es, baf es bei uns jedem Offigier Bedürfnig und Lebensgewohnheit ift, fich überall, wohin er tommt, balbmöglichft nach allen Geiten bin gu orientiren. fehlen mir bie Quellen, um Ihnen augenblidlich hierauf bezügliche beftimmte Ausspruche bes Ronige wortlich citiren ju tonnen, aber daß Derfelbe auf bas Eindringlichfte immer und immer wieder feinen Offizieren empfahl, bas Terrain ju ftubiren, fich überall, wohin fie famen, forgfältig ju orientiren, ift Ihnen befannt,

Dag biefe Umichau aber nicht nur auf Lage und Umgebungen, fondern auch auf die inneren, auf die ftatiftifchen, hiftorifchen und focialen Berhaltniffe fich begiehen muß, ift felbftrebend, wenn der Offigier in Begug auf fein Stand- oder Marichquartier im mahren Sinne des Bortes fagen will, er habe fich bafelbft orientirt.

Rann bod bie genaue Renntnig ber eben angegebenen Berhaltniffe für ben Truppenführer jeber Rangftufe unter Umftanben von folgenschwerer

Bichtigkeit sein, und sollte es boch auch in Bezug auf diejenigen Berhältnisse, welche gar teine militairische Bedentung gewinnen tonnen, immer das Streben des Offiziers sein, sich alle diejenigen Bildungs- und Cultur Clemente zu Nuten zu machen, welche ihm ein Ort bietet — ware es auch nur, weil in der Beschäftigung mit wisseuschaftlichen und künstlerischen Fragen ein gewisses Gegengewicht liegt gegen die rauben Seiten unseres Handwerks, welches doch auch nicht einseitige, sondern gange Menschen fordert.

Benn nun — und jest fuche ich nach erfolgter Anlehnung bes rechten, auch für ben linten Flügel Stütpunkte — und die fortificatorischen und artilleriftischen Berhaktniffe ber Festung Toul vorgeführt sind, so durfte eine Studie ber strategischen, statistischen und historischen Berhaltniffe dieses Orts als eine nicht ganz nuglose Ergänzung ber eben genannten Borträge anzustehen sein. — —

Die Feftung Toul liegt 2 Tagemarfche von ber neuen Grenze entfernt, 3 Tagemariche von Met und 17 von Baris.

Sie liegt an ber äußersten Spite bes nach Beften einbiegenden Bogens der oberen Mosel, 15 Kilometer von der oberen Maas entfernt und auf der fürzesten Linie zwischen Stüffen. Außerdem führt der Rhein-Marne Canal an ihr vorbei. Die große Bahnlinie von Strafburg nach Paris geht auf 500 Meter an der Festung vorüber und wird von dieser beherrscht; außerdem schneiden resp. berühren die Strafen uach Berdun, Met, Nancy, Joinville und Epinal den Ort und bieten baber leichte Communicationen mit dem Inneren Frankreichs, mit der Grenze, und parallel mit derfelben.

In ftrategischer Beziehung find wesentlich 2 Momente von Bedeutung: Toul ale Blied ber Festungsreihe Mezieres, Berdun, Toul, Belfort, und Toul als Beherrschungs- resp. Sperrpunkt im engeren Sinne und für sich betrachtet.

Für die Dauer der Occupation hat die genannte Festungsreihe, und Toul innerhalb derfelben, die Bedeutung einer strategischen Defensivslinie, auf welche gestützt, die Occupations-Armee den ersten Stoß einer feindlichen Offensive zu pariren hat, dis die Deutschen Streitkräfte an den entscheiden-den Bunkten ihren strategischen Aufmarsch zur abermaligen Offensive vollendet haben.

Recht fraglich muß es freilich erscheinen, ob bei Wiederausbruch der Feindseligkeiten Frankreich das in jeder Beziehung ihm ungünstige Ariegstheater zwischen den Endpunkten Mezidres und Belfort wählen, ob es nicht vieltmehr vorziehen würde, die beiden am lebhaftesten begehrten Objecte, den Occupations-Nahon und die verlorenen Provinzen, dadurch wieder zu gewinnen, daß es seinen Hauptstoß durch Belgien gegen den Unter-Rhein richtet und mit einer dann wirklich ausgeführten Flotten-Diversion an unserer Nord, füste combinirt, wozu ja möglicherweise günftige politische Conjuncturen die Hand bieten könnten.

Immerhin wurde hiermit freilich ein Burudfchieben bee burch bie Occu-

pations Armee gegen Paris vorgetriebenen Reils, minbeftens bis auf bie genannte Festungereihe, und ein in Schach halten ber Occupations-Armee in Berbindung geset werben muffen.

Die Bebentung Toule fur die Berhaltniffe im Großen und Gangen fteigt und fällt also mahrend ber Occupation, für uns in bem Mage, als bie genannte Festungsreihe überhaupt burch ben Gang ber Ereignisse Berober Entwertbung erhält.

Der Charafter einer vorberen Position, hinter welcher die Sauptstreitfräfte für Angriff ober Bertheibigung die beabsichtigte Gruppirung erhalten,
bleibt dieser Festungsreise, zu welcher eventuell noch Langres tritt, auch dann,
wenn sie nach beendigter Occupation in die Sande des Besiegten von 1870
zurudgegeben ift; nur daß sie dann Frankreich diese Bortheile jett in weit
geringerem Maße als früher gewährt, da Met, Diebenhosen und
Strafburg nun in unseren Sänden sind und es uns auch nicht schwer
fallen wird, demnächst auf unserem linten Flügel, vielleicht bei Multausen,
ein besestigtes Lager zu etabliren.

Soviel über ben Berth Toule ale Theil eines groferen Bangen.

Was nun die Bedeutung des Plates, für fich betrachtet, anlangt, fo tann ihm von den beiben Sauptfunctionen einer Festung, der des Beherrschens und der des Sperrens, nur die Lettere in bedeutenderem Grade zugesprochen werden.

Bon einem Beherrschen ber oberen Maas tann, wenn man das augenblickliche Occupations-Berhältniß zu Grunde legt, nur in sehr beschränktem Maße die Rede sein, da das Beherrschen eines Flußlaufs durch eine Festung doch wesentlich darauf hinausläuft, daß dieselbe es ermöglicht zu jeder Zeit und ohne Gesahr eine strategische Offensive über denselben führen zu können.

Denkt man sich aber bas Occupations-Berhältniß beendet, fo tann von einem Beherrschen der unteren Mofel taum mehr die Rede sein, seitdem Met in unferer Hand.

Aber als Sperrpunkt behält Toul auch später für Frankreich seine Bebentung, wie es dieselbe ja auch bis zum 23. September 1870, dem Tage seiner Capitulation, gehabt hat, indem erst von da an uns eine Bahulinie geöffnet wurde, welche direct bis an den Cernirungs-Nayon von Paris führte. Ob es übrigens Französsischerseits nicht richtiger wäre zu diesem Zweck, und mit Rücksich auf die durch die dominirenden höhen beschränkte Vertheibigungssähigkeit Toul's, dann den Eisenbahnkneten Frouard zu befestigen, wird die Zukunft lehren.

Wenn man Toul seine Bebeutung als Sperrpuntt ber Bahn-Linie nicht absprechen tann, so hat es doch als Sperrpuntt der vorhin angeführten Straßen, welche über Toul in das Innere von Frankreich führen, einen weit geringeren Berth, da für eine Operation unsererseits auf Paris, Det den Ausgangspunkt bilden wird und Toul somit leicht umgangen werden kann.

Da bann freilich ber Plat unfere Operationslinie flanfiren murbe, mußte er uns allerdings zwingen, ein, bei feiner voraussichtlich nicht fehr ftarten Befatung immerhin nicht fehr erhebliches, Cernirungs, refp. Belagerungs. Corps bafelbft ftehen zu laffen.

Außer ben eben besprochenen haupt-Functionen einer Festung tommt nun noch die eines Depotplates und eines Sammelpunktes für eine gesichlagene Armee hinzu. Was das Erstere anbetrifft, so kann natürlich eine an der Sisendaßn Paris-Nanch liegende Festung gute Dienste leisten und auch dei Basting einer Offensiv-Operation gegen den Oberrhein von Augem sein. In Rudficht auf das Lettere muß man sagen, daß Toul, namentlich wenn das von den Französischen Ingenieuren seit 1815 immer wieder befürwent das von den Französischen Ingenieuren seit 1815 immer wieder befürwortete Project, seine Jöhen zu befestigen, zur Aussuhurung täme und es dadurch zugleich den Charatter eines befestigten Lagers erhielte, für eine gesschlagene Armee als Stütz- und Sammelpunkt von Wichtigkeit werden könne.

Bei ber Betrachtung biefer Berhältniffe barf inbeffen nie außer Augen gelaffen werden, daß ber ftrategische Berth Toul's durch feine verhältnismäßig nicht große fortificatorische Bertheidigungsfähigkeit nicht unwesentliche Einschränkung erleibet.

Sier bin ich aber auf dem Buntte angefommen, wo der erfte ber fruheren Bortrage über Toul eingreift und wo mir nur erubrigt, bescheiben abzubrechen und jum statistifchen Theil meines Bortrags überzugeben.

Toul, nach Französischen Begriffen eine Festung 3. Ranges, Hauptort bes Arrondissements Toul, Departement ber Meurthe, hat 7687 Einwohner, worunter 175 Protestanten und 385 Jeraeliten. Die Stadt hat einen nicht unbedeutenden Handel, welcher sich sowohl auf die Verforgung eines großen Landstrichs mit Waaren und Producten, als auch auf den Bertrieb der Erzeugnisse erstreckt, welche das Land hervordringt. Toul versendet außer Vieh, Hopfen und Brettern besonders Wein, wovon das Arrondissement jährlich 232,500 Hectoliter producitt.

Die industrielle Thätigteit des Orts ist nicht gang unbedeutend, ich erinnere nur an die hier vorhandenen Beiswaaren-, 11 Stiderei- und Filzhut-Fabriken, sowie an die Fapence-Fabrik an der Parifer Straße. Die Bewohner sind für Französische Berhältnisse von guter Bildung, wie denn das Departement auf der bekannten Karte über den Schulnerricht zu den am vortheilhaftesten colorirten gehört. Bon den 513 Refruten des Arrondissements vom Jahrgang 1870 tonnten 8 weder schreiben noch lesen, während bei 18 Individuen die Bildung nicht constatirt ist.

Die Bewohner zeigen alle Borguge und Schattenseiten bes Frangösischen Charafters, wenn auch lettere, wie mir scheint, ein wenig durch Alima und Berührung mit Deutschen Elementen temperirt.

Ob und wie weit das alte Französische Sprichwort: "Lorrain, trastre à Dieu et à son prochain" auch auf die Tousenser Anwendung finden mag, lasse ich dahin gestellt. Die Frage, ob die Bevöllerung von Toul früher Deutsch gesprochen, muß ich nach Allem, was ich barüber habe ermitteln tonnen, bestimmt verneinen.

Nach dem Berfall des Römischen Reichs wurde hier die Romanische Mischiprache gesprochen, welche aus der Keltischen Ursprache, dem Althochdeutschen und dem Lateinischen hervorging. Diese Sprache, von welcher im Dialect der niederen Klassen och Spuren vorhanden, machte allmählig dem Französischen Plat. Deutsch ist aber zu keiner Zeit gesprochen worden. Reine der vielen alten Inschriften, die älteren natürlich in Gothischer Schrift, keines der ausbewahrten Documente ist Deutsch abgesaßt; immer stößt man nur auf Lateinisch, Romanisch oder Französisch.

Die auffallende Erscheinung, daß trothem in ben unteren Rlassen Toul's mehrfach Deutsch gesprochen wird und man auf ben Schilbern manchmal Deutsche Ramen findet, ift mir von competenter Seite bahin erklärt worden, daß zu ben Canal-Arbeiten der 30ger Jahre eine bedeutende Arbeiter-Colonie aus Deutsch-Lothringen und Elfaß hierher gezogen wurde. Außerbem find natürlich vielsach Deutsche hier anfäßig gewerden, wie 3. B. ber Bruder des Componisten Schubert. Mr. Schubert.

In Betreff ber Runft den Imaler, beren bie Stadt und ihre Umgebungen eine große Bahl aufzuweisen haben, barf ich mir folgende Nachweisungen gestatten.

Sehr sehenswerth ist junachst: 1) Die Sammlung bes herrn huffon, welche eine Reihe vorgeschichtlicher, Reltischer, Gallischer, und Rönischer Alterthümer enthält, beren ich später nochmals Erwähnung thun werbe. Die Sammlung ist auch insofern interessant, als ihr Besitzer, auf die in der Rahe Touls gesundenen Foffilien gestützt, in einer Reihe von Monographien die wichtige Frage behandelt hat, ob der Mensch bereits existirte, als sich das alginische Diluvium über diese Gegend lagerte, welche Frage er in Uebereinstimmung mit den neuesten anderseitig gemachten Forschungen verneint und damit die Richtigkeit des biblischen Schöpfungsberichts auf das Schlagenblie constatiet.

- 2) Das interessante Basrelief, ein Bunder des heiligen Mansuetus barstellend, welches in die Escarpen-Mauer der rechten Face des Bastions 44 eingelassen ift und von welchem im geschichtlichen Theile dieses Bortrags weiter die Rede sein wird.
- 3) Die Sammlung von Mingen, Siegeln und Urfunden auf ber Mairie.
  - 4) Die Rirche St. Gengoult.

Da, wo die jetige Kirche fteht, wurde zu berfelben Zeit, ale der heilige Gerhard den Grundstein zur Kathebrale legte, um das Jahr 970 eine Kirche gleichen Ramens erbaut. Dieselbe brannte 1036 ab, wurde 1065 durch Bischof Udo wieder aufgerichtet und später verschiedentlich in ihren einzelnen Theisen umgebaut, so daß die jetige Absis aus dem 13., der Transsept und

der vorberste Theil des Hauptschiffs aus der Mitte des 14., die obere Sälfte der Thurme und der Areuzgang aber aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ftammen.

Das Querschiff ist sehr ftart entwidelt. Die Ornamentirung, welche äußerlich ziemlich arm, zeigt im Juneren viel Abwechselung. Das Portal ist sehr fcon, die Rose war dadurch merkwürdig, daß sie in 4 Ecken eingefaßt war. Die Thürme sind sehr streng gehalten. Am schönken und wirksamften ist ber an der Nordseite gelegene Kreuzgang, sowohl wegen seines malerischen Total-Eindruckes, als wegen der Fülle verschiedenartiger Ornamentirungen.

#### 5) Die Rathebrale.

Bereits ber erfte Bifchof Tonl's, ber heilige Mansuetus hat um 370 an ber Stelle ber jehigen Kathebrale eine Kirche erbant, welche vom 33. Bischof, bem heiligen Gerhard niedergelegt wurde, um nach einem vergrößerten Plane wiederaufgebaut zu werden. Um 970 legte ber genannte Bischof ben Grundstein zur jehigen Kathebrale, welche indeß erst im Laufe von 5 Jahrhunderten, nachdem 38 Bischöfe au diesem Wert gearbeitet, ihre Bollendung erhielt.

Mertwürdig ift, daß, ba bereits 981 bie neue Rirche eingeweiht, 1091 burch Bifchof Bilon ein Thurm auf ben Chor gefett und 1148 burch Papft Engen die vollendete Rirche eingeweiht murbe, über ihre abermalige Rieberlegung die Archive vollständig fcmeigen und boch tein Theil des jegigen Oberbaues über bas 12. Jahrhundert gurudreicht. Bare bas Baumert im 10. Jahrhundert entstanden, jo mußte es Romanifchen Style fein und boch ift pon biefem im anferen Bau feine Spur porbanden, mabrend indeffen ber Grundriß bemfelben angehört. Go ericheint bie Annahme mohl begrundet, bag man im 13. Rahrhundert ben Romanifchen Oberbau wieder abbrach und ben jegigen rein Gothifchen Bau auf ben Gewolben bes 10. Jahrhunderts errichtete. Chor und Schiff ftammen fomit aus bem 13. Jahrhundert, doch Erfterer aus ber Mitte, Letteres aus bem Ende beffelben. Die Facade mit ben Thurmen ift gegen 1460 angefangen und 1547 vollendet, ber febr icone Rreuggang ftammt aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderte. Bezug auf die Thurme bemerte ich noch, daß die Rathebrale bis 1561 beren 4 hatte, 2 auf den Collateralmanden des Chore, welche, ba fie die Gicherbeit bes Bebaubes bedrohten, in bem genannten Jahre abgebrochen murben,

Das Innere macht einen ernsten, würdigen Sindruck, am gunstigsten vom hochaltar aus. Die scheinbare Einfachheit verliert sich, wenn man sich ber Betrachtung der zum Theil sehr eleganten Ornamente der Pfeiler und Gallerien hinglebt. Ich muß es mir leider versagen, hier auf die Fülle von intereffanten Details näher einzugehen, welche das Innere der Kathedrale darbietet und möchte nur noch auf die sehr schwe Glasmalerei aufmertsam machen.

Der Glanzpunkt des gangen Bauwerts ift naturlich die Facade. Es ift eine burchaus gelungene Leiftung der Frangofifchen Gothit in ihrer letten

Blüthezeit. Die himmelanstrebende Mpstit unserer Deutschen Spigbogenbauten wird burch Horizontal Gliederung hier in einen ruhigeren und harmonischen Rythmus aufgelöft. Ich möchte noch erwähnen, daß die Bandalen ber ersten Französsischen Revolution das Portal des größten Theiles seines Schmuckes beraubt haben. In dem mittleren Spigbogen stand eine colossale Ehristussigur und die vielen jett leer stehenden Nischen enthielten 72 größere Statuen und 67 kleinere Gruppen.

6) Die Maison Dieu, auf ben Ruinen eines heiduischen Tempels ebenjalls durch Saint Gerard erbaut, befigt in der Capelle und den anstiohenden Räumen noch Theile, welche aus dem 13. Jahrhundert stammen und zwar aus den ersten schwerfälligen Anfängen der Gothif, wenn nicht des llebergangosthles. Die Capelle ist eines Besuches wohl werth.

7) Das Sotel de Bille ift 1740 erbaut unb zeigt trop feines ge-

fcmadlofen Style eine gewiffe Glegang.

Ich übergehe die übrigen noch vorhandenen Alöfter, Hofpitäler und sonstigen öffentlichen Gebäude und erwähne nur noch, daß der 4eclige Thurm in der Rue Fohe von der 1552 erbauten Bohnung des Souverneurs der Stadt herrührt, und daß der verwitterte Christuskopf mit der Inschrift: Salvator mundi in der Rue du Salvateur aus dem 12. Jahrhundert stammen soll. Das Haus, über dessen beiteneingang der verzierte Giebel mit dem Kopf angebracht ist, gehörte einem Kanonitus.

Die Maison Merlin, Rue Gouvion St. Cyr Ro. 18, verdient ihrer fehr schönen Treppe wegen, welche vom hofe aus in die verschiebenen Stockwerke führt, Beachtung. Endlich bemerke ich noch, daß der Bahrspruch Tonl's ist:

Pia, prisca, fidelia.

Bas die Umgebungen der Stadt anbetrifft, so möchte ich bier barauf hinweisen, wie fehr namentlich die Mofel-Landschaft an die Stimmungsbilder des Claude Lorrain erinnert, welchem, da er aus Nanch stammt, diese Landschaften oft vorgeschwebt haben moaen.

Die Borftadt Caint. Danfun enthält nichts mehr von ihrer alten, burch ben erften Bifchof erbauten Rirche als einen Theil ber Krupta, in welcher bas Cenotaph bes heiligen, bas aber erft aus bem Anfange bes 15. Jahrhunderts ftammt.

Die Borftadt St. Evre zeigt noch intereffante Refte nicht ber älteften, aber ber gegen Ende bes 16. Jahrhunderts wieder aufgebauten stattlichen Abtei. Das große Thor, welches jedem die Borftadt Paffirenden in die Augen fällt, ist ebenfalls ein Theil derfelben.

Ferner ift die 3 Kilometer füblich von Toul an ber Strafe nach Bicelen gelegene Capelle Gare le Cou ein architektonisch interessantes Baumerk, bessen Thor und Arcaden bem 2. Romanischen Styl angehören und vermuthelich aus bem 12. Jahrhundert stammen, mahrend das llebrige aus dem Unsfang des 14. Jahrhunderts herrührt. Errouves hat eine interessante Romanische Rirche und Libbeau eine elegante Kirche aus dem 12. Jahrhun-

bert. Gonbreville hat in ber Nahe ber Kirche noch schwache Reste bes alten Schlosses ber Merovingischen und Karolingischen Könige, welche hier häufig Sof hielten.

Den Lauf der 3 Römerstraßen, welche Toul berührten, und deren Spuren zum Theil noch sichtbar, kann ich hier nicht im Einzelnen nach-

meifen.

Auf ber Auppe bes St. Michel befinden fich noch leberrefte eines Römere Thurmes. Die Mofelbrude ift erft 1770 erbaut, bis dahin führte nur eine Holzbrude über den Fluß. Sehr fohnend foll auch ein Besuch ber oberhalb des Dorfes Pierre la Treiche liegenden Grotten fein. Diese Trous de Sainte Reine sind wegen ihrer labriuthartigen Gänge und ihrer burch Natur und Menschand eigenthümlich tapezirten Kammern bemerkenderth — und ebenso wegen der vielen bort gesundenen Fossilien und Beräthen aus der Steinzeit.

Bas bie Beichichte Toul's anbetrifft, fo reicht ber Urfprung ber Stadt

weit über die Romifche Invafion binaus.

Daß ichon in ben fruheften Zeiten hier eine Nieberlaffung ber Rettischen Ur-Bewölferung vorhanden war, beweisen bie vielen Waffen und Gerathe aus ber Stein- und Eisenzeit, welche man unter bem Boden ber Stragen gefunden. Eine große Angahl von Pfeilfpigen, Beilen und Meffern aus Feuerfein, welche man bei Legung ber Gastöhren unter bem Strafenpflafter entbeckte, sind ber bereits erwähnten Sammlung bes herrn huffon einverleibt.

Die Römer fanden in dem Landstrich westlich ber Bogefen zwischen den Remern, deren Sauptstadt Rheims, und ben Mediomatritern, welche um Met wohnten, den Boltsstamm der Leufer, deren wichtigfter Ort von den

Römifden Schriftftellern Tullum genannt wirb.

Buerft ermähnt Cafar im Bello gallico ber Leuter, auf welche er in Bezug auf Lebensmittellieferungen rechnet. Ptolomaus führt Tullum in seiner in ber 1. Sälfte bes 2. Jahrhunderts nach Christo versaften Geographie ebenfalls als Hauptstadt ber Leuter auf.

Unter ben Römifchen Raifern mar Tullum bereits ein wichtiger Ort und Stappenpuntt für bie Legionen auf ber großen Beerftrage von Langres

nach Trier.

Bahrend 4 Jahrhunderte mar es eine Gallifch-Römische Stadt, welche ihre Infitiutionen, Gitten und Gebräuche mit benen ber Gieger vermischt hatte.

Balentinian befestigte die Stadt, beren Umwallung aber viel enger gezogen mar als jett. Sie ging vom jetigen Bont-Caillant aus, führte die Rue de Change entlang an dem Puntte vorbei, wo die Kirche St. Gengoult steht, folgte der Rue de la petite Boucherie und der Rue des Tanneurs und lief dann hinter der Mairie und der Kathedrale herum.

Diefes langliche Biered, das Caftrum, murbe durch die Rue Michatel, Balb-Caftrum, in 2 gleiche Theile getheilt.

Bahrend ber Römischen Berrichaft wurde bie Stadt anfange burch einen

felbstgemählten Senat verwaltet, während später unter den Kaisern ein Präfect daselbst die obrigkeitliche Gewalt ausübte, wobei er indeß die Bürgerschaft nicht in der Ausübung ihrer municipalen Rechte beschräufen durfte.

In der 2. Sälfte des 4. Jahrhunderts fand das Christenthum unter ben Leutern Eingang. Der erste christliche Apostel und Begründer des Bisthums Toul war Mansuctus, Saint-Mansun, welcher um das Jahr 360 von Rom zur Bekehrung der Leuter entfendet wurde. Einer Sage nach trat der Leuterfürst Leo zum Christenthum über, als sein von dem Wall in den Stadtgraben gesallenes Shinden nach I Tagen durch das Gebet des Hilgen wieder auf der Oberfläche des Basser erschien und in Leben zurückgerufen wurde. Auf allen Abbildungen erscheint St. Mansuh daher mit einem Knaben. — Im Jahr 1700 fand man unter einer Angahl ausgegrabener Bildhauerarbeiten ein Bas-Relief, auf welchem ein Knabe, eine Kugel in der erhobenen rechten Hand haltend, abgebildet ist, mit einer Inschrift, welche dahin ergänzt ist: Caro Servio Aemilio, Leonis Indi Filio. Diese Steintassel wirde, wo das Wunder erfolgt sein soll.

St. Mansuh war das erste Glied in jener langen Reihe von Bifchöfen, welche die Diöcese Toul mahrend mehr als 14 Jahrhunderten regierten. 3hm folgten noch 90 Brulaten, deren letter, Xavier de Champorin, seinen Stuhl

burch die Revolution gerbrechen fab.

Anfangs waren die Bifchöfe nur Geiftliche, aber icon bald nach der Beit, mo die Römische Beltherrichaft in Trummer ging, war es bas eifrigfte Bestreben der Bischöfe, ihre Gewalt auch auf weltlichen Besit ju begründen.

Dagobert, König von Austrassien unter Anderen, schenkte um 602 dem Bischof Teudefried die Schlöffer Bicherey und Boid, die Festung Liverdun und ben Fieden Bleuod nehst einer Reihe von anliegenden Dörfern und Ländereien, welche von da an das weltliche Bestigthum der Bischöfe von Toul bildeten. In biefem Besit wurden sie unter Anderem auch 804 durch Karl den Großen bestätigt. Im Jahre 928 ging auch die bisher durch vom Deutschen Könige ernaunte Grafen ausgeübte Gewalt über die Stadt auf den Bischof über.

Aus der Reihe der Nachfolger des heiligen Mansuetus erwähne ich noch ben ebenfalls canonisirten Bifchof St. Evre, welcher die Benedictiner Abtei in der Borstadt gleichen Namens gründete und den 33. Bischof, Saint Gerard, welcher 963 gewählt wurde. Diefer hat sich in der Erinnerung seiner Landsteute als ein gar frommer Herr erhalten, milbihätig und fürsorgend. Er ist, wie schon früher erwähnt, insofern als Gründer der Kathedrale anzusehen, als er zu ihr wie zu St. Gengoult den Grundstein legte.

3ch glaube es verantworten zu tonnen, meine herren, Ihnen vorläufig aus der Reihe der Touler Bifchofe teine weiteren Perfonlichteiten namhaft zu machen. Die Geschichte biefer geiftlichen gerren ift ziemlich monoton. Die Gründung von Kirchen, Klöstern und Schulen, heftige immer wieder

aufs Neue ausbrechende Kämpfe mit der Tonler Burgerschaft um deren Freisheiten und Rechte, Fehden mit den Nachbaren wegen dieses oder jeues Besigsthums, wobei die Bische sich oft als gar streitbare Herren erwiesen, hins und herschwanken zwischen voller Unterwürfigkeit gegen den Deutschen Obersherrn, und Liebäugeln mit dem Könige von Frankreich, — das wiederholt sich immer und limmer aus's Neue.

Das alte Römische Castrum wurde zu Anfang des 8. Jahrhunderts durch ben Stadttheil, welcher jenseits der Einmundung des Ingressin-Baches liegt, erweitert. 1238 erhielt die Stadt abermals eine größere Umfassung, welche bis 1700 bestand, wo Bauban die Festung abermals erweiterte und umbaute.

Die Stadt hatte viel unter ben Ariegszügen ber Gothen, Bandalen und Hunnen auszuhalten und auch in den folgenden Zeiten vielfach durch Sturm und Plünderung zu leiden. Das letzte Mal, devor sie dem Deutschen Reich verloren ging, mußte sie im Jahre 1400 durch Herzog Carl II. von Lothringen eine Zmonatliche Belagerung aushalten, welche nach tapferen Biderstande mit der Uebergade endete. Bevor ich zu dem für uns schwerzlichen Ereignis ibergehe, welches Deutschland um den Besit von Toul brachte, möchte ich noch ansühren, daß die Jungfrau von Orleans 1429 kurz vor ihrem Aufbruch an das Hossager Carls VII in Toul war, um dort einen Proces der gegen sie anhängig gemacht war, selbst zu führen.

Um ihren religiösen Sifer zu zähmen, wie es in der Chronit heißt, und um den Eigenthümlichkeiten in ihrem Wefen zu begegnen, beschloß ihre Familie, sie zu verheirathen. Ein junger Mann aus Toul, von ihrer Schönheit angezogen, hielt um sie au, wurde aber von ihr abgewiesen. Um doch
zum Ziese zu gesangen sam er auf den Giusall, vor Gericht zu behaupten,
die Jungfrau habe ihm die She versprochen und so erhielt sie, da Domremh
unter der geistlichen Jurisdiction des Bischofs von Toul staud, eine Borladung hierher. Die Ettern des Mädchens versuchten, im Einverständnis
mit dem jungen Manne, Johanna davon abzuhatten, daß sie sich personlich
vertheibige, aber, entschlossen wie immer, ging sie selbst nach Toul und gewann ihren Proces.

Es fei mir nun gestattet auf die Art und Weife, wie Toul dem Reich verloren ging, etwas naher einzugehen.

Es war am 13. Januar 1552, daß zu Chambord ber verrätherische Bertrag zwischen Kurfürst Morit von Sachsen und König Heinrich II. von Frankreich abgeschlossen wurde, in welchem Letzterer sich verpflichtete zu bem gegen den Kaiser beabsichtigten Kriege, welcher mehr zur Stärtung der eigenen Machi als zur Abwehr des Augsburger Interim vom Jahre 1550 unternommen wurde, dem Kurfürsten und bessen Verfündeten eine Subsidie von monatlich 100,000 Kronen zu zahlen, wogegen er die Ermächtigung erhielt, die zum Deutschen Reich, aber zur Französsischen Zunge gehörigen

Stäbte Met, Toul, Berbun und Chambrah fich anzueignen; nicht um fie bem Reich zu entreißen, sondern fie als Reichsvicar zu abminiftriren.

Rach Ansicht aller Staatsrechtslehrer waren die Deutschen Fürsten hierzu in keiner Beise berechtigt und der Bertrag war ungültig, da er nicht vom Reichsoberhaupt, dem Raifer, ratificiert war, vielmehr in directer Opposition und Auslehnung gegen denselben Seitens feiner Lehnsleute, der Deutschen Fürsten, geschlossen wurde. Zwar wurde der ausbrückliche Borbehalt gemacht, daß die genannten Städte nicht dem Deutschen Reich entfremdet, sondern dem Bönige von Frankreich als Reichsvicar überlassen werden sollten, doch, was nützte das? Morig, von dem Ranke unter Anderem sagt, daß er ein Mann gewesen, in dem auch nicht der leiseste Schatten von Treue gelebt habe, entschuldigte sich damit, daß der Kaiser Aehnliches beabsschichtigt habe.

Die Deutschen Fürsten burften nach diesem Bertrage außerdem nur mit Zustimmung des Königs von Frankreich Frieden schliegen und endlich verpflichteten sie sich, heinrich jum Erlangen einiger ihm durch Erbschaft zu-tommender herrschaften zu verhelsen und ihn bei der neuen Kaiserwahl zu berücksichtigen.

Bahrend Morit von Sachfen nun ben Rrieg gegen ben Raifer begann, ertlarte Beinrich im Barifer Barlament, burch bie großen Rriegeruftungen bes Raifere gezwungen gu fein, eine Urmee gu fammeln, und außerbem beflagte er fich öffentlich über dimarifche Beleibigungen und Beeintrachtigungen pon Seiten bes Raifers - ein Mittel, welches, wie es icheint, in Frantreich jedesmal berhalten muß, wenn man gegen Deutschland vorgeben will. 3m Mary beffelben Jahres rudte bereits unter bem Connetable ein großes heer an die Lothringifde Grenze. Ale Morit gegen ben Raifer aufbrad. rudte ber Connetable ein. Beinrich ließ augleich eine Deutsche Schrift in Deutschland verbreiten, in ber er erflarte, nicht bes eigenen Bortheils megen, fonbern um bie Deutsche Reicheverfassung wieder berauftellen, führe er Rrieg. Toul murde von ben Frangofen ohne Biderftand befett. Det verweigerte erft ben Gintritt, ließ fich aber hauptfachlich burch feinen Bifchof bewegen, ben Connetable mit ben angesehenften Berren und 500 Dann einzulaffen. Connetable ließ auf gut Frangofifc nicht 500, fondern 5000 Mann einruden, und ale bie Burger bie Stadt ichliegen wollten, murben fie mit Bewalt baran gehindert und die Stadt occupirt. Aehnlich ging es mit Berbun.

Die verwittwete Herzogin von Lothringen, Schwestertochter des Raifers, hatte sich, schon ehe Heinrich nach Lothringen tan, zu diesem begeben, um ihrem unmündigen Sohne Carl III. das Herzogthum zu sichern, Heinrich aber schiefte diesen nach Frankreich unter dem Borgeben, ihn mit dem Dauphin erziehen zu lassen; die Berwaltung der Lande übertrug er dem Grafen von Baudemont.

Es war am Dienstag, den 12. April 1552, also vor beinah 320 Jahren, als Heinrich II. seinen feierlichen Einzug in Toul hielt, nachdem er Tags vorher burch eine Deputation die Unterwerfung der Bitrgerschaft entgegen

genommen hatte. Französische Intriguen aller Art hatten an bie in Toul herrschende Unzufriedenheit geschickt anzuknüpfen gewußt, welche Carl V. baburch hervorgerusen, daß er bei verschiedenen Gelegenheiten den erbetenen Schutz gegen die Bezationen benachbarter Fürsten verweigert hatte. So waren die Herzen in Toul ihrem Kaiserlichen Hern entstremdet und Alles jauchzte hoffnungsvoll dem Französischen Könige entgegen. Nachdem dieser am Morgen des Gründonnerstages den Eid der Behörden entgegen genommen, verließ er die Stadt, in welcher er einen Gouverneur mit einer Besatung von 500 Mann zurückließ. Der vom Kaiser noch im Jahre 1552 gemachte Bersuch, die Lothringischen Städte und speciell Met wieder zu erobern, mißglücke, und fortan blieb Frankreich im sactischen Besitz.

Das Deutsche Reich bewahrte allerdings noch mahrend längerer Jahre einen Theil seiner alten Rechte auf Toul, so das Recht Truppen auszuheben und Contributionen aufzulegen, durch die Reichstammer von Speper in legter Inftanz Recht sprechen zu lassen und bergleichen, aber diese Rechte verfielen immer mehr und im Frieden zu Münster 1648 verzichtete Deutschland für immer auf dieselben und trat das Bisthum ganz an Frankreich ab.

Die Epoche vom Beftphälischen Frieden bis jum Ausbruch ber Frangöfischen Revolution bietet bes Bemertenswerthen nicht viel.

Im Jahre 1700 wurden die aus dem Jahre 1238 stammenden Befestigungen niedergelegt und die Festungswerse in ihrer jetigen Form durch den Marschall von Banban errichtet. Die Umfassung wurde abermals erweitert, die 9 Bastione wurden erbant, an Stelle der 4 Thore traten 3, und gleichzeitig wurde der Canal angelegt, welcher das Basser der Mofel in die Gräben leitet und das des Ingressin-Bachs in sich aufnimmt.

Der Bollstängigfeit wegen ermanne ich noch bes Bijchofs Begon, des Erbauers bes jetigen Sotel de Bille, welcher burch herzensgute und raftlofe Fürsorge aus ber Reihe ber letten Pralaten hervorleuchtet.

Die Revolution des Jahres 1789 fand in Toul den lebhaftesten Anhang. Man wird auch hier wieder einmal auf die bald tragisch, bald tomisch wirkende Bergeltung hingewiesen, welche sich so oft in der Geschichte mit unerdittlicher Logif vollzieht. Es lieft sich in Thiery's Geschichte Toul's eigenthümlich, wenn man sieht, wie 1790 in pomphaster und enthussatischer Beise der Jahrestag der Ersturmung der Bastille geseiert wird, wodei der Bisch das Tedeum anstimmt, und wenn man einige Seiten weiter die durch elegische Klagen eingeleitete Erzählung sindet, wie 4 Wochen später die Nactional-Bersammlung den Bischossish Toul aussehet und auf Nanch überträgt. "Wir wolsen unsere schöne Nachdarin nicht weiter betriegen", heißt es, nachdem ausgezählt, was mit dem Bischossish alles von Toul auf Nanch überging "übrigens haben wir ja auch nichts mehr, was ihre Begierde reizen könnte, als unsere Kathedrale, welche sie aber hoffentlich nicht entführen wird."

Für uns ift nun noch bas Berhalten ber Festung Toul unseren fieg reichen Armeen gegenuber von Interesse.

1814 Mitte Januar gab ber Marschall von Belluno, welcher Toul auf bem Rückzuge nach ber Champagne passirte, ber Festung einen neuen Commandanten, dem er aber nur 180 Marode zur Berfügung stellte. Die Festung war in sehr schlechter Berfassung und hatte nur 4 Geschitze nebst 12 Artilleristen. Der Commandant Chaubron nahm seinen Austrag, die Festung nach Möglichkeit zu halten, sehr ernst, berief die in der Stadt wohnenben pensionirten Ofsiziere zu sich, formirte die Nationalgarde, ließ jedes Thor durch 40 Liniensoldaten besetzen und vertheilte die übrigen 60 Mann und die Nationalgarden auf die Wälle.

Als am 17. Januar, Morgens 7 Uhr, die Frangofische Arrieregarbe bie Bestung verließ, und mahrend man noch bemüht war ein Geschütz beim Moselthor zu placiren, erschienen schon die Preusisischen Susaren. Um 9 Uhr wurde die Festung durch einen Offizier Namens des General Prinzen Biron zur Uebergabe ausgefordert, und zwar nach damaligem Kriegsgebrauch noch unter der Orohung, anderensalls den Ort niederzubrennen und den Commandanten und bie Besatung über die Klinge springen zu lassen.

Der Commandant erklärte, daß er eine ftarte Bejatung gur Berfügung habe und alle Angriffe abweisen werbe. Als dann die hufaren gegen die Feftung vorrudten, wurben fie mit Feuer empfangen; auch das unterdef placirte eine Gefchich betheiligte fich mit einigen Schuffen daran, und die Dufaren sahen sich genöthigt gurudgugehen und bei Dommartin eine beobachtenbe Stellung einzunehmen.

Tage barauf gingen 300 abgefeffene Sufaren gegen bie Festung vor, setten fich in ben Garten fest und ichoffen fich mit ber auf ben Ballen besfindlichen Befatung bis zum Abend herum.

Um 19. berfelbe Scherg; aber am 20. murbe es Ernft.

Die Festung murbe von ftarteren Rraften unter General Graf Lieven eingeschloffen, Batterien auf ben Soben aufgefahren, und nun abermals gur Uebergabe aufgeforbert.

Jest übergab Mr. Chaubron, nachbem er mit feinen 3 Offizieren und bem als Artillerie-Offizier vom Platy fungirenden Sergeanten Rriegsrath gehalten, die Festung nach 3 tägigem, wie nieine Französischen Quellen sagen, helbenmüthigem Wiberstande, dem wir wenigstens die Anerkennung nicht verfagen durfen, daß der Commandant sich nicht burch geringe Kräfte hatte einschückern lassen, sondern mit der Capitulation wartete, die es wirklich Ernst geworben.

Die Festung erhielt eine Kleine Bejatung und ben Preußischen Major von Bulom als Commanbanten, welcher es sich, wie bas bei uns ber Brauch, sofort angelegen sein ließ, ben Plat in besseren Bustand ju versetzen. Major von Bulow wird in meiner Quelle als ein außerst rudfichtslofer und thrannischer herr geschilbert, mit dem nicht ju spaßen war.

Alls fich nach langerer Zeit in ber Kathebrale eine Anzahl burch bie Nationalgarben bafelbst verstedter Gewehre fand, ließ er unter Anderem 12 Burger festsegen und nach Cobleng fchieden.

Der Friedensichluß befreite nun auch Toul von feiner feindlichen Befabung und mahrend der Restauration suhren die biederen Bewohner fort
mit großer Begeisterung patriotifche Feste zu feiern, nun zu Ehren ihres
legitimen Königs Ludwigs XVIII., wie früher zu Ehren der Göttin der
Bernunft.

Mis Napoleon von Elba jurudtehrte und ber Krieg aufs Reue entbrannte, wurde Toul in befferen Bertheibungs-Zustand gesett. Es erhielt 56 Geschütze und 2 Bataillone Nationalgarden des Arrondissements von Luneville jur Besatzung.

Als es wieber von allen Seiten auf Paris ging, rückte Fürst Schwarzenberg über Ranch vor. Um sich nicht mit ber Belagerung von Toul aufzuhalten, sching man bei Gondreville eine Bride über die Mosel, umging den Michel und Barrine und bog bei Ecrouves wieder auf die Parifer Straße. In den ersten Tagen des Monats Juli schiedte der Generalstabschef des Fürsten Schwarzenberg, Graf Nadegth, einen Parlamentair vor Toul, um die Festung zur Uebergabe aufzusordern. Diese wurde verweigert. Da aber Napoleon bereits gefangen und eine provisorische Regierung eingesetzt war, vereinigte man sich, um unnöthiges Blutvergießen zu vermeiden, zu einer Convention, nach welcher zwischen dageschlossen under Allitren und der Befangung von Toul ein Vassenstillstand abgeschlossen under Truppen burften sich nur dis auf etwa 1 Kisometer der Festung nähern und nur unsere Couriere sie bei Tage vossstren.

Diefe Convention hatte für Toul ben Bortheil, daß es damals vor einer zweiten Befatzung durch unfere Tenppen bewahrt blieb. Diefe trat erst 56 Jahre fpater ein, nachdem Toul fich nach, wie es meint, noch viel heroischerem Widerstaube wie 1814, am 23. September 1870 uns ergeben hatte.\*)

Co bin ich auf meiner geschichtlichen Wanderung bei der Begenwart angelangt und habe damit die Grenzen meines Bortrags erreicht.

Wöchte es mir gelungen fein, unferem jetigen Occupations-Quartier, welches fpäter gewiß in unfer Aller Erinnerungen eine nicht unerhebliche Rolle spielen wird, noch einige, Ihres Interesses nicht unwerthe Seiten abgewonnen zu haben.

<sup>\*)</sup> lieber ben Angriff vido: Jahrblicher für bie Deutsche Armee und Marine, Band II, Seite 47.

#### XII.

### Die Cavallerie im Deutsch=Französischen Kriege 1870—1871.

Unter bem Titel: "Betrachtungen über bie Thatigfeit und Leiftungen ber Cavallerie im Rriege 1871")" von Mittmeifter D. D. Walter ift in ber Buchhandlung für Militair-Wiffenfdaften (Fr. Ludhardt) zu Leipzig ein Wert erschienen, bas hier eine eingehenbere Betrachtung verdient, als fie in ben engen Grenzen ber "Umschau in ber Militair-Literatur" gegeben werben fann.

Außer dem Berte bes Frangofifchen Oberftlieutenant Bonie, meldes fritifirend die Leiftungen ber beiberfeitigen Cavallerien im letten Deutsch-Frangofifchen Rriege beleuchtet und bas burch feine unparteiliche und intereffante Darftellung fich in Dillitair-Rreifen eines fehr vortheilhaften Rufes ju erfreuen hat, verdient unter ben in ber Reugeit bieber nur febr fparfam über die Cavallerie erfchienenen Berten feines fo marm und aufrichtig bem militarifden Bublicum empfohlen gu werben, ale bas vorftebende Buch bes Defterreichischen Rittmeifter Balter. Tragt baffelbe auf feinem Titelblatt allerdinge auch nicht einen in ber Literatur bereite befannten Ramen, ift es nur ein ichlichter Rittmeifter, den wir als Autor tennen lernen, fo tann nichts befto weniger verfichert werden, bag es ein bedeutenbes militairifdes Talent ift, beffen Befanntschaft wir machen. - Treffend und unparteiifc in feinem Urtheil, ftete nur die Thatfachen fprechen laffend, frei von jeber Boreingenommenheit, - fei es Breugen- ober Frangofenthum, - verfolgt er, mit ju Grundelegung fehr guter Quellen, die Thatigfeit der beiberfeitigen Cavallerien von ihrer ftrategifchen Wirffamteit bis in die Details bes fleinen Rrieges, - fofort feine Bemerfungen gur Beltung bringend, mo er mit ben eingeschlagenen Wegen ber verschiedenen Barteien fich nicht einverftanben erflaren fann. Auf Diefe Beife, gleichzeitig belehrend und anregend auftretend, wird bas auf außerft foliben Grundlagen bearbeitete Buch, fomobl in ben hochften wie niederen Offizier-Rreifen um fo mehr Unerfennung und Beachtung finden, ba ein burchaus tactvoller, ja man tann fagen, ritterlicher Ton die Darftellung burchweht, welche, wenn auch mitunter tabelnb, nie aber ber Berfon zu nahe tritt. - Bir begrufen baber bas Buch ale einen werthvollen Bumache zu ber Cavallerie Literatur bee Deutsch-Frangofischen Rrieges und tonnen im Intereffe ber Baffe nur munichen, baf es eine recht große Berbreitung finden moge.

Der Berfaffer hat fein Buch in 8 Capitel eingetheilt, an welche mir,

<sup>\*)</sup> Goll wohl heißen 1870-1871.

fo weit es bei ber Befdranttheit bes Raumes möglich ift, einige Bemertungen anzuschließen gebenten.

### 1. Stärke, Formation und Erganzung der beiderseitigen Canallerien.

Die Escabrons ber Deutschen Cavallerie sind durchschnittlich ju 150, bie ber Frangösischen Cavallerie zu 125 Pferben berechnet und hierdurch eine Ueberlegenheit ber Deutschen Cavallerie um circa 30,000 Pferde nachgewiesen. Da nach den uns über die Stärke-Berhältnisse zugegangenen Nachrichten die Frangösischen Escadrons sich nur auf 100 Pferde normiren lassen, so ist bie Plus-Differenz, um welche die Deutsche Cavallerie der Frangösischen überlegen war, eine noch viel bedeutendere.

## II. Caktische Gliederung, Bewaffnung, Ausruftung und Ausbildung der beiderseitigen Cavallerien.

## III. Eintheilung der beiderfeitigen Cavallerien in den Ordres de bataille und Chätigkeit derfelben vor und bei dem ftrategischen Ansmarsche.

Wie der Berfaffer Die Thatigfeit der Cavallerie im Sicherheits, und Nachrichtendienft gehandhabt wiffen will und wie wenig ihn berfelbe bei der Frangofischen Armee befriedigte, brudt berfelbe fehr charafteristisch in folgender Beise aus:

"In dem großen einheitlichen Organismus einer Armee stellt die Artillerie das Anochengerufte, die Infanterie die Fleischmasse, die Cavallerie aber das Nervenspstem dar. Gleichwie alles leibliche Leben des Menschen, wie namentlich zunächst sein Wechselber mit der Außenwelt hauptsächlich in den Nerven, bezüglich in deren ununterbrochenen und blisschnellen Thätigleit und Gegenthätigseit begründet liegt, ebenso hat die Cavallerie durch fortgesetz Beobachtung und Auskundschaft des Feindes, durch eine unablässige Bühlung an demselben das Ober-Commando in ununterbrochener Kenntniß von der Ausstellung, den Bewegungen und der Krästevertheilung des Feindes au erhalten, und hierdurch dem Feldherrn eine sichere Grundlage für seine Operationen zu bereiten u. s. w."

In Bezug "ber Berwendung der Cavallerie auf Deuticher Seite bei Beginn der Feinbseligkeiten und bei der Ansammlung der Armeen in der Rheinprovinz und der Baherischen Rheinpfalz" meint der Berkasser, "daß von Seiten
ber odersten Deutschen heeresteitung verhältnismäßig zu wenig Cavallerie
zum Sicherheits und Nachrichtendiensste im weite sten Umfange verwendet
worden und es dem Feinde sonach leicht geworden wäre, den dunnen Schleier
ber längs der Grenze ausgestellten Sicherheitstruppen zu zerreißen und in
ihre strategischen Maßnahmen einzublicken. Der Umstand allein, daß man
Deutscherfeits jedes vereinzelte Engagement in so lange vermeiden wollte, bis

sich die verschiedenen Armeen nicht concentrirt und formirt haben und daß man, sern davon, Deutschland am Rhein vertheidigen zu wollen, die Deutschen Armeen zum Zweck einer kräftigen Offensie und zur Invasion in Beindes Land bereitstellte, rechtsertigt wohl nicht zur Genüge die unterlassen Berwendung der Reserve-Cavallerie dei Beginn der Feindseligkeiten, ja selbst beim strategischen Ausmarsche. Es müssen noch andere triftige und discher unbekannte Gründe gewesen sein, welche die Deutsche Seeresseitung verhindert haben, wenigstens einen Theil der Reserve-Cavallerie schon bei der Concentrirung der Armeen in jener Art und Weise zu verwenden, die im Geist der Cavallerie überhaupt und der Reserve-Cavallerie insbesonder liegt."

Wenn auch unmaßgeblich, glauben wir das vom Verfasser ausgesprochene Richteinverständniß mit der Thätigkeit der Deutschen Cavallerie dahin beantworten zu muffen, daß die Organisation unserer Cavallerie Divisionen noch nicht vollendet und darum ein Borponssiren derselben tiefer in Feindesstand noch nicht angezeigt war.

#### IV. Die Gefechte bei Saarbrücken und Weißenburg, Schlacht bei Wörth und Treffen bei Spicheren-Forbach. Chätigkeit der Cavallerie in und nach diesen Kämpsen.

Ueber die Nothwendigkeit von Divisions-Cavallerie, die in der Frangb-siften heeres-Organisation nicht besteht und deren Fehlen, wie der Berfasser darlegt, zum Theil mit für die Franzosen die Niederlage bei Weißenburg und Wörth herbeiführte — äußert sich bei Gelegenheit der Kritit über die lette Schlacht berselbe dahin:

"..... Allein die Frangösischen Heerführer scheinen den Werth und die Nothwendigkeit der Divisions-Cavallerie gar nicht erkannt und begriffen zu haben. Die Division in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung ist schon in s bedeutender Heerförper, ihre Ausbehnung auf dem Marsche und im Gesechte schon fo groß, die Bertretung zweier Waffen, — Infanterie und Artillerie — ist in derselben schon so zahlreich, daß die unmittelbare Eintheilung der Cavallerie bei den Infanterie-Divisionen eine nothwendige Bedingung ihrer allseitig ersolgreichen Thätigkeit ist."

Roch an einer anderen Stelle fagt er über benfelben Gegenftand:

"Die Mitwirfung der Cavallerie im Gefechte muß, wenn der Moment für diese Baffe getommen ift, augenblicklich erfolgen. Benn jedoch die Heerführer sich alle Cavallerie zur Berfügung stellen, die Division des großen Bortheils des vereinigten Birtens der drei Baffen entbehren läßt, dann tann der Organismus der tattischen und strategischen Einheit nicht gehörig functioniren, weil die Baffen sich nicht entsprechend und zeitgerecht unterstützen, sondern vielleicht erst dann in die Action gelangen, wenn die Schwesterwasse gang unfähig geworden ift."

## V. Vorrücken der drei Dentschen Armeen gegen die Mosellinie, — Rampfe um Meh.

Boller Anertennung in ber Schlacht von Bionville und Mare la Tour über die glangenbe Tapferfeit ber beiberfeitigen Cavallerien, burchbrungen pon ber Unficht, bag bie folgenreichen Refultate ber Schlacht, wenn auch mit fcmeren Opfern, jum großen Theil mit ben außerordentlichen Leiftungen ber Deutschen Cavallerie ju banten gemefen, - halt ber Berfaffer bennoch in feiner Rritif ein ernftes Bericht über bie von beiben Cavallerien begangenen Rehler ab. Bir machen bierauf befondere aufmertfam, ba die fritifden Beleuchtungen bes intereffanten Buches ben hervorragenoften Theil beffelben bilben. - Auch hier ift bei Belegenheit ber Attace bes Oberften von Diepenbroid Gruter mit feiner Brigabe von ber Wegnahme eines Frangofifchen Befdutes und ber Erbeutung eines Ablere bee 93. Infanterie=Regimente bie Rebe, bie im Berlauf bee Befechtes aber von ben Frangofen beibe mieber genommen murben, - eine Thatfache, bie übrigens außer in verschiedenen Brofchuren, Beitunge-Artiteln, felbft in größeren Berten über ben Deutsch-Frangofifchen Rrieg Aufnahme gefunden hat. Rach ben unfererfeits über biefes wichtige Ractum eingezogenen Rachrichten muß baffelbe aber ale in jeber Begiebung nicht eriftirend beftritten merben, jo lange nicht neue bafür officiell fprechende Bemeisftude unfere Behauptung miderlegen.

#### VI. Kriegsbegebenheiten von der Schlacht bei Gravelotte bis 3ur Capitulation von Sedan.

Dem verspäteten Abmarich bes Marichall Mac Mahon von Chalons nach Sedan, der beharrlichen Unthätigkeit, welche die Frangösische Cavallerie auf dem Marsche bahin sich zu Schulden tommen ließ, — schreibt der Berefasser vorzugsweise die Katastrophe von Sedan zu, eine Behauptung, die bis in die Kleinsten Details derselbe nachzuweisen bestrebt ift.

## VII. Chätigkeit der Cavallerie in der zweiten Kriegsepoche, insbesondere im Cernirungskriege und an der Loire.

Benn ber Berfasser über diesen Theil des Feldzuges auch nicht so in Einzelheiten sich in seiner Darstellung ausläßt, wie im 1. Theil bis Sedan, so ist dennoch des Interessanten Bieles zu lesen, da man bei der geistigen Begadung des Verfassers stets in Spannung bleibt, wie derselbe nach seiner Beisdung des Verfassers sied und beurtheilt. So z. B. wird die Ansicht ausgesprochen da Marschall Bazaine, wie aus später bekannt gewordenen Meldungen des Marschall Bazaine, na napoleon erhellt, sich bereits nach der Schacht von Gravelotte mit seiner Armee in Metz als einzeschlossen betrachtete, — warum er mit Ausschluß von 6 bis 8 Regimentern, die den nothwendigen Reiterdienst in der Festung versehen und zu Aussällen dienen sollten, — nicht mit den übrigen saft noch aus 20 bestehenden Cavallerie-Regimentern — welche in der Festung nur zur Last waren, einen Durchs

bruch in nördlicher Richtung auf Thionville und Antilly auf beiben Seiten ber Mofel mit bem Auftrage versuchte, die gesammte Cavallerie nach erfolgtem Durchbruch in Keine Streifcorps aufzulusen und im Rücken des Beindes Unternehmungen zu bewertstelligen, insbesondere aber durch fortwährende Zerstörungen der Eifenbahnen und durch Organisirung des Kleinen Krieges in Elfas. Lothringen die Berbindung der Deutschen Armeen mit ihrer Operationsbasse zu unterbrechen.

Daß ein versuchter Ausfall von Cavallerie mit entsprechender reitender Artisterie, wenn berselbe unmittelbar nach der Schlacht von Gravelotte am 19. August geschah, nicht ganz aussichtslos war, da die Deutschen selbst große Versuste gehabt hatten und auf ein derartiges fühnes Unternehmen von Seiten des Feindes vielleicht am wenigsten gefaßt waren, kann wohl nicht bestritten werden, — und immerhin würde es große Berwirrung verzussacht und die unberechenbarsten Folgen nach sich gezogen haben, wenn es auch nur einzelnen Abtheilungen des Feindes gelang, den Cernirungsgurtel der Deutschen Armee zu durchbrechen.

Richt minder bemerkenswerth und interessant sind die Ansichten des Berfassers bei der Ratastrophe von Sedan; er meint, daß unmittelbar nach der Capitulation der Französischen Armee ein Deutsches Cavallerie Corps mit reitender Artillerie und einiger fahrenden Infanterie nach Paris zu entsenden gewesen wäre, um der zu einer Vertheibigung sich aufrassenden Französischen Dauptstadt hierzu so wenig Zeit als möglich zu sassen und durch ein rasches Erscheinen die Approvisionirung der Riesensestung für eine längere Dauer unmöglich zu machen oder wenigstens bedeutend zu erschweren. — Ueberhaupt spricht der Verfasser bei dieser Gelegenheit, sich mit der geringen Unternehmungslust der Deutschen Cavallerie nicht einverstanden erklärend, sich wörtlich bahin aus:

"Es ift bemerkenswerth, daß felbst die Deutsche Cavallerie, welche auf bem Gebiete des Sicherheits- und Rachrichtendienstes ihrer Armee die wichtigsten, anerkennenswerthesten Dienste leistete, zu keinem einzigen jener großen selbstständigen, um die Flanken der seindlichen Armee herumgehenden Reiterzüge verwendet wurde, wie solche im Geiste ver modernen Tattit der Reiterei liegen, in den Kriegen der nächsten Zukunft voraussichtlich an der Tagesorbnung sein und auf die Gestaltung des großen Krieges einen entscheidenden Einssussen

Bas die vom Berfasser intendirte cavalleristische Unternehmung gegen Paris betrifft, so wissen wir allerdings nicht, so versührerisch dieselbe auf den ersten Moment auch ericheint, od dieselbe dem Sinne unserer damaligen Heersührung entsprechend gewesen wäre, — was dagegen die Hinweisungen des Berfasser betreffen, daß Reiterzüge gegen Rücken und Flanke des Feindes hätten unternommen werden müssen, so geben wir doch zu bedenken, od berartige Expeditionen namentlich in der zweiten Hälfte des Feldzuges, wo der Arieg einen erbitterten vollsthümlichen Sharakter in Frankreich angenommen

hatte, noch angezeigt waren. Entschieden hatten berartige Cavallerie-Corps für folche Unternehmungen erst befonders organifirt werden muffen, was ohne Weiteres boch nicht fo leicht sich bewerkftelligen ließ.

#### VIII. Schlugbetrachtungen.

Diefelben bilben gemiffermaßen bie Quinteffenz aller bisher vom Berfaffer gemachten Bemertungen, und indem wir hiermit von dem geiftreichen Berfaffer Abschied nehmen, hoffen wir auf ein balbiges Biederfehen auf literarifchem Felbe. v. B.

#### XIII.

### Umschau auf maritimem Gebiete.

Der Werth ber Schiefversuche, welche im Juli biefes Jahres in England mit den 25 Ton-Gefcupen bes "botfpur" gegen ben Thurm bes "Glatton" vorgenommen murben, wirb, unjerer Unficht nach, vielfach überfcatt. Die baraus refultirende Ueberlegenheit bes Bangers glauben wir viel mehr ber Mangelhaftigfeit ber Englischen Artillerie ale ber Biberftandefraft bes erfteren gufchreiben ju muffen. Bir muffen, um biefe unfere Unficht zu betailliren, auf die Umftanbe, welche bei bem Berfuch obgewaltet haben, jurudtommen. Beibe Schiffe lagen auf ber Rhebe von Bortland, 200 Darbe von einander entfernt, feft vertaut. Das Waffer mar fpiegelglatt. Sammtliche Umftande maren bemaufolge für Die Artillerie fo gunftig, als fie in einem Befecht taum jemals fein fonnen. Bebor auf ben Thurm gefeuert murbe, fanden die üblichen Controlicuffe, in biefem Falle vier an ber Bahl, nach einer fdwimmenben Scheibe ftatt; Diefelben maren fehr unpracife. Der fünfte Schuf, alfo ber erfte birect auf ben Glatton gefeuerte, ging ganglich fehl, bie beiben übrigen trafen zwar ben Thurm, jedoch nicht ben Bielpunkt. Beim erften Treffer brang bie Befchoffpige vorne burch ben in zwei horizontalen Bangen vorne mit 14 zölligen, an ben Geiten und binten mit 12golligen Platten gepangerten Thurm. Der zweite Treffer gerbrach bie gwifden 31 und 11 Boll ftarte Glacisplatte, welche ben Thurm am Orte bes Bujammenftoges mit bem Ded gegen Schufbeichabigungen fichern foll, brang 15 Boll in die Thurmmand ein und murbe durch die Glafticität berfelben mieber berausgeschleubert.

Beibe Geschoffe — es waren Bollgeschoffe — brachen an ben vorberen studs (warzenartige Borstände ber Englischen Geschoffe) ab. Die durch die Bohrung zur Aufnahme dieser studs erheblich geschwächten Geschoffe brechen an biefer Stelle häufig; bei einem Schiefversuch zu Shoeburgneß mit bem

35 Ton-Beidite burdidlug fogar ber Ropi eines Beichoffes ben beichoffenen Banger, mahrend ber übrige Theil beffelben fteden blieb. Dies Berbrechen raubt bem Befchoffe einen erheblichen Theil ber Durchfchlagefraft; bie studs feten ferner feinem Durchichlagen Biberftand entgegen, weshalb mir burd. aus nicht ber Anficht find, baf eine Beidiefung bes Glatton mit anbers conftruirten Gefchoffen von gleich gunftiger Birtung für ben Banger gemefen mare. Der bei bem Berfuch ju Tage getretene Mangel an Bracifion bes Reuere ift ein Umftanb, ber ebenfalls bie großefte Beachtung verdient. Wenn unter ben gunftigen Umftanben, bie bei bem Berfuch obgewaltet haben, pon brei Schuffen icon einer ganglich fehl ging, fo icheint es zweifelhaft, ob im Befecht auf See, wo bas Schiff nicht rubig liegt und ber Befchut-Commanbeur meniger rubig gielt, von ben brei Schuffen einer ben Thurm getroffen haben murbe. Diefe Unficherheit im Treffen hat ihren Grund in ber Conftruction ber Englischen Befchüte und Befchoffe. Die Befchüte haben einen in der Rabe ber Mundung ftart zunehmenden Drall. Da bas Befchof im Robr nur burch bie stude getragen wirb, erhalt baffelbe burch ben Drud ber Bulveragfe leicht eine ichiefe, nicht centrale, Lage; burch bie erhöhete Reibung, welche in Folge biefer Lage, befonbere in ber Rabe ber Dinbung eintritt, wird oft ein leberfpringen ber Buge und baburch ein Bertrummern bes Befchoffes im Rohr veranlaft. Tritt nun ber lettere Rall, ber erfahrungegemäß in ber Braris oft vortommt und auch ein Springen bes Robres nicht felten gur Folge gehabt bat, nicht ein, fo verillirt bas Befchof, nachdem es die Munbung verlaffen hat, fehr bedeutend, wodurch nicht nur bie Trefffähigteit, fonbern auch bie Schufweite beeintrachtigt wirb.

Außer biefen Fehlern besitzt bas Englische Geschittsfistem Mängel, bie in ber Construction ber Röhre begründet sind. Dieselben sind aus verschiedenen Metallen, Stahl und Sisen, zusammengesetzt, welche durch bas Schießen nothwendiger Weise verschieden afficirt werden. Bei einer Schießnübung, die der Bellerophon im Frühjahre diese Jahres abhielt, kam bei mehreren seiner 124 Ton Geschitte das innere Stahlrohr um Zolle siber die Mündungsflächen heraus. — Die Englische Bresse hat die beregten Mängel schon oft zum Gegenstand der Erörterung gemacht, die maßgebenden Behörden werden sich gegen die Triftigseit derselben auf die Dauer nicht verschlieben tönnen, und sich schließich zu einer Neuerung bequemen müssen.

Das llebungsgeschwader, welches in ber Englischen Marine alijährlich im Spätsommer formirt zu werben pflegt, bestand in biesem Jahre aus ben Schiffen bes Canal: und ersten Reserve. Geschwaders, 15 an ber Zahl, nämslich: Minotaur, Northumberland, Bellerophon, Hercules, Achilles, Banguard, Baliant, Resistance, Agincourt, Blad. Brince, Benelope, hector, Sultan, Audocious. Kavorite.

Die große Berichiedenheit biefer Schiffe in Bezug auf Dimenfionen und Schnelligfeit, mußte den tattischen Uebungen, die der commandirende Offizier, Abmiral hornby, hauptfächlich vornehmen ließ, große Schwierigleiten ent-

gegenseigen. Charafteristisch für die Erforbernisse der heutigen Taktik im Bergleich zu der früheren und für die Armirung der Schiffe unserer Zeit und dersenigen, mit welchen Netson seine Siege ersocht, ist der folgende Bergleich, den die Army and Navy Gazette anstellt: Die "Bictorn", das größeste, der die Army and Navy Gazette anstellt: Die "Bictorn", das größeste, der die Arafalgar im Gesecht gewesenen Schiffe, war nur um einige Tonnen größer als die "Favorite", eine der kleinsten Englischen Panzer-Corvetten. Das Bollgeschoß der Geschütze des "Sultan" und "Hercules" — 10 zölligen Ralibers — wiegt so viel als sämmtliche Geschosse der Breitseite einer großen Fregatte zu Ansang dieses Jahrhunderts wogen.

Das "handbuch für ben Schiffsmaschinen-Dienst" von Mathias Ernft, R. R. Obermaschinisten in ber Desterreichischen Ariegs-Marine, erschienen in Trieft bei Julius Dase 1870—71, glauben wir Seeofstzieren und Technitern nicht bringend genug empfehlen zubnnen. Während alle Werte, in denen diefer Stoff bisher behandelt worden ift, sich mit bemfelben nur abfinden, erschöpft ihn diese im vollsten Mase. In den drei Banden, aus denen es besteht, wird den neuesten Ersindungen auf dem Gebiete der Maschinenkunde Rechnung getragen, und allen Anforderungen entsprochen, die man in Bezug auf Kürze, Genauigteit und Präcision stellen fann. Auf das Detail dieses im höchsten Grade zeitgemäßen Wertes glauben wir hier nicht eingehen zu muffen, da eine Aufzählung des Inhaltes zwecklos sein und eine Erörterung über diese Grenze hinaus zu viel Raum beanspruchen würde.

Nach ben St. Petersburger "Wjedomosti" herrscht in der Aufsisch en Marine ein ebenso großer Mangel an Offizieren als in der Armee. Die Gesammtsumme der sehlenden Seeoffiziere und Cadetten soll sich bereits auf 500 befausen. Das Ausscheiden der Offiziere aus dem Marinedienst soll nach dem Krimfriege begonnen und mit der Zeit immer größere Dimenstonen angenommen haben. Die Beranlassung hierzu soll in dem Umstande bezurundet sein, daß die Russischen Seeoffiziere zu schlecht honorirt werden und wielfach ihren Abschieden, um bei Privatgesellschaften in Dienste zu treten.

- Russische Zeitungen äußern, mit Bezug auf diese Zustände, daß die Regierung unrichtig handelt, indem sie Panzerschiffe bauen und schwere Kanonen construiren läst ohne Leute zu haben, welche bieselben zu führen und zu birfgiren vermögen.

Der Frangofifche Marine-Minister hat angeordnet, daß die Marine Mannschaften in gleicher Beise in der Deutschen Sprache unterrichtet werden, wie dies nach Decret des Ariegsministers in der Armee geschieht. Der seit denn 15. April biefes Jahres in der Armee eingesührte Unterricht bezweckt ein gewisses oberstächliches Beklantwerden mit der Deutschen Sprache. Die Schiller sollen, so ist ausdrücklich vorgeschrieben, mit dem Lernen von Bocabeln beginnen; nachdem sie so viel gelernt haben, daß jeder sich eine Art Lexicon selbst bilden kann, sollen fie biefelben zusammenstehen und daburch die Deutsche Sprache sprechen lernen. Es wird also nur

auf eine äußerliche Renntniß ber Sprache Werth gelegt, mahrend ein Eins bringen in ihr Wefen, bas boch allein ben Geift forbern tann, burchaus nicht angestrebt wirb.

Aus der Liste der Französischen Kriegsmarine ist im Laufe der letzten Monate eine größere Anzahl von Schiffen und Fahrzeugen — wir zählen deren 24 — gestrichen. Dieselben sind hölzerne Schiffe von verschiedener Bröße, aus früheren Jahrzehnten stammend, mit einer Ausnahme der schwimmenden Batterie "Rochambeau" die im Jahre 1864 in Amerika gebaut und einige Jahre nach Beendigung des Bürgerkrieges von der Französischen Regierung käusslich erworden wurde. Ueber den Grund zur Ausrangirung dieses Schiffes versautet nichts. Aus den Berichten des Rens de Pont-Jest über die Thätigseit der Französischen Oftseeslotte während des Krieges läßt sich schließen, daß es durchaus seenntüchtig war, da es bei einem Sturm in der Oftse kaum dem Untergange entkam. Außerdem mag der hölzerne Theil des Schiffstörpers, wie bei den noch im Bestit der Bereinigten Staaten besindlichen Monitors, verrottet gewesen sein.

#### XIV.

### Umschau in der Militair=Piteratur.

Die Operationen der erften Armee unter General von Steinmets; bargestellt nach ben Operationsacten des Ober-Commandos der I. Armee von A. v. Schell, Major im großen Generalstabe. Mit einer Uebersichtstarte und 2 Planen. Berlin, 1872. Ernst Siegfried Mittler u. Sohn.

Den zwei gehaltvollen Berten des Major Blume und Oberften Graf Bartensleben ift ein drittes officiofes Bert liber den Deutsch-Frangofischen Krieg gefolgt, bas vorbezeichnete des Major v. Schell.

Es eröffnet dies Buch die Reihe ber Berte, welche uns über die erften Operationen der drei Deutschen Armeen in Aussicht gestellt sind. Die erste Beriode dieses Krieges muß für das militairische Bublicum ein doppeltes Interesse haben. Einerseits zeigen die ersten Kämpse eines Krieges stets mehr die Eigenthumlichkeiten der sich gegenüberstelenden Deere, als die späteren, da bei dieser Gegner schon mehr Rücksich auf die bekannt gewordenen Eigenthumlichkeiten des Anderen nimmt; andererseits hatten die Deutschen Beere nur in der ersten Periode des Krieges, in dem Kampse gegen das Kaiserreich, es mit einem einigermaßen ebenbürtigen Gegner zu thun. Als bieser besiegt war, konnte an einem glücklichen Ausgange des Krieges nicht mehr gezweiselt werben.

Bir begrüßen baher bas Werk des herrn v. Schell mit besonberem Bergnügen und finden unfere Erwartung, über die ersten Rämpfe der I. Armee eingehende Details vor Augen zu bekommen, vollständig befriedigt. Mit anerkennungswerther Gründlichkeit hat der Verfasser die Kampfe geschildert, welche die I. Armee zu bestehen hatte; des Zusammenhanges wegen ist dabei die Thätigkeit der II. Armee an den betreffenden Stellen in nehr allgemeinen Zügen angegeben. Die vortrefslichen Karten der Umgegend von Forbach und Metz erleichtern im hohen Grade ein Studium der bezüglichen Kampfe.

Beftattet ber Raum es auch nicht, bier naber auf bas inhaltereiche Buch einzugeben, fo muffen wir boch eine Richtung beffelben ruhmlichft bervorheben. Berr v. Schell hat ber Baffe, welcher die Deutsche Armee einen großen Theil ihrer Erfolge verdantt, ber Artillerie, volle gerechte Burbigung angebeihen laffen. Leiftete bie Preugifche Artillerie in bem Rriege gegen Defterreich bas nicht, mas die anderen Baffen von ihr erwartet hatten, fo zeigte es fich boch balb in bem lettverfloffenen Rriege, bag biefelbe eine Baffe mar, bereit, ber Infanterie in jedes Terrain und bis in die vorberften Reihen ju folgen, berufen, ben Enticheidungstampf ber Infanterie vorzubereiten und möglich ju machen. Locale und tattifche Berhaltniffe vergonnten es ber Artillerie bei Spicheren noch nicht vollftanbig, in gemunichter Beife Bermenbung gu finden, aber in ben folgenden Rampfen und Schlachten bemies fie immer mehr richtige Ertenntnig und Berftandniß für ihre Birtungefphare. In der Schlacht bei Colomben-Rouilly merden überall, unter Unberem bei Monton burch 54 Befdute, Die Angriffe ber Infanterie gegen feinbliche Bofitionen gehörig vorbereitet; in ber Schlacht bei Gravelotte eilen brei Batterien bes 7. Corps, mit ben Tirailleuren um ben vorberften Blat metteifernd, bie auf bas Behöft St. Subert und halten unter ftarten Berluften mit bewundernewerther Tapferfeit biefen wichtigen Buntt; in ber Schlacht bei Roiffeville überschütten 78 Befdute biefen Ort ftundenlang, und machen es ber Infanterie möglich, fich mit geringem Berluft in ben tampfenticheibenden Befit biefes Dorfes ju feten. Dhue nur im Beringften bas Berbienft ber anderen Baffen ju fcmalern, hat Berr b. Schell foldem wirkungevollen Auftreten ber Artillerie bas richtige Relief gegeben. 11nwillfürlich führen daburch bie Schilberungen ber ftattgehabten Rampfe auf ben Charafter ber Butunfte. Schlachten bin. Ber bie Tattit ber Butunft an hiftorifden Beifpielen ftubiren will, bem wird bies Buch einen reichen Fund bieten.

Unter biefen Umftanben mare es in hohem Grabe erwünscht, baf bas Bert bes herrn v. Schell ben Offizierfreisen in jeder Beise zugänglich gesmacht würde, zu welchem Zwecke es sicherlich bienlich ware, wenn die Berslags-Buchhandlung die Beschaffung nach Möglichkeit erleichterte. v. M.

Spreng- und Bundversuche mit Dynamit und comprimirter Schiegbaumwoffe. Bon Johann Lauer, hauptmann im Genie-Stabe. Mit 9 Tafeln und 13 Figuren im Texte. Wien, Seibel und Sohn. 1872.

Diese Schrift giebt eine übersichtliche Zusammenstellung aller bisher in Desterreich militairischerseits stattgehabten Bersuche mit Opnamit und comprimirter Schiegbaumwolle. Diese Bersuche wurden theils 1869 von dem früheren Genie-Comité, theils 1870 von dem jetigen technischen und administrativen Militair-Comité, theils auch von einzelnen Abtheilungen der Geniewaffe ausgeführt.

Im Anschluß an den Gang der Bersuche zerfällt die Schrift in 7 hauptabschnitte, von denen 4 die Sprengungen mit Ohnamit, 1 die Sprengungen mit comprimirter Schießbaumwolle, 1 die Zündversuche mit gefrorenem Ohnamit und 1 die Bersuche mit Ohnamit-Zündschnüren behandelt.

3m Gingelnen umfaffen bie Dynamitfprengungen:

- 1) Solzsprengungen (Ballifaden; Tambourirungen; einzelne Biloten und einfache Joche; Bilotengruppen und gusammengesette Joche; hölgerne Brudentrager und Baume);
- 2) Sprengungen von Ziegelmauerwert (freistehende Mauern; auliegende Escarpenmauern; Gemolbe; Bergleich mit Minenpulver);
  - 3) Sprengungen von Bruchfteinmauerwert; und 4) Gifenfprengungen (fcmiedeeiferne Platten; einfache T-Gifen;

schmiedeeiserne Trager und Hohlenlinder; Gifenbahnschienen; Bangerplatten; verschiedene Gufieisen Constructionen; Bergleich mit Minenpulver).

Die Sprengverfuche mit comprimirter Schiegbaumwolle betrafen Bolg, Ziegelmauerwert und Gifen.

Bet ber hohen Bedeutung, welche ber Ohnamit neuerdings vermöge seiner außerordentlich großen zerstörenden Kraft für die Kriegsührung gewonnen hat, fonnen wir ein Wert nur willsommen heißen, das eine vollständige Reihe zweckentsprechend durchgeführter und rationell combinirter Sprenge und Bundversuche mit biesem und mit noch einem anderen nabe verwandten Sprengftoff in ebenso gründlicher und umfassender, wie logisch und lichtvoll geordneter Weise bespricht und die neuesten Ergebnisse der practischen Forschung über eine so wichtige Hilswissenschaft der modernen Kriegstunft allen betheiligten Kreisen im weitesten Umfange zugänglich macht.

Bom Rhein zur Soire. Reime aus dem Tagebuche eines Breußischen Husaren, den Kameraden gewidmet. Berlin 1872. Boffische Buchhandlung (Striffer). 21. 8°. 135 Seiten.

Die uns "aus bem Tagebuch eines Sufaren" übertommenen "Reime" bilben ein anziehendes Epos, in welchem einzelne Epijoben aus bem letten Deutsch : Frangosischen Feldzuge mit jugenblicher Frifche bargestellt werben. Bier Befänge: "Am Rhein", "Bis zur Maas", "An der Seine" und "An ber Loire", eingesaßt von einem poetischen "Borwort" und "Schluß", bilden bas Ganze.

Das Cpos bewegt fich in bem eblen Beremaß ber Octave, welches hier und da durch eingestreute anmuthige Liebes- und Schwert-Lieder unterbrochen mirb.

Wir haben uns an ber Schönheit ber Sprache und bem Reichthum ebler Gedanken nicht minder, wie an bem frifchen Humor des Gebichtes ergögt und babei die Gemandheit des Dichters bewundert, ber es versteht, selbst bei höchst gefährlichen Situationen die volle Decenz zu bewahren, und bei sprubelndem Humor sich von allem Niedrigen fern zu halten.

Ein großer Borzug biefes Epos ift, daß es teine Langen hat. Theils erreicht bies der Berfasser durch reichen Bechsel im Stoff, theils dadurch, daß er es versteht, mit wenig Worten viel zu sagen. Wir führen zum Beispiel die meisterhafte Strophe über Sedan an, welche mit den Worten ichliekt:

"So bleibt für alle Zeit bie Sedan-Schlacht, Ein Rechnungsabichluß zwischen zwei Nationen, Wo ausgeglichen ward mit Raiserfronen."

Much mas der Dichter über Garibaldi fagt, ift fehr gutreffend:

"Der alte Garibaldi — barf man fagen — Ift zwar kein Redner, denn er schwäzt zu viel, Allein mit der Gesellschaft sich zu schlagen Und sie zu band'gen war kein Kinderspiel"

wozu wir zum Berftangnig ermannen muffen, bag "die Befellichaft" vorher mit ben Borten gefchilbert mar:

"Fremillig stellten Kontingente ein Die Stämme, die das Festland rings bewohnen; Nur mar's nicht die Elite der Nationen."

Der eble Patriotismus bes jungen Sängers findet in drei fehr gelungenen Liedern S. 9—16 feinen Ausbruck. Gin sechszehnjähriger Jüngling, der zu den Waffen gegriffen hat, tröstet die Seinigen für den Fall feines Todes mit den schönen Worten, die wir am Schluß des 3. Liedes finden:

"Und fall ich, nun was liegt daran, Daß ohne Bart mein Kinn, Ich falle als ein ganger Mann Benn ich auch Knabe bin."

Sehr ichon find auch bie Strophen, welche ber begeisterte Dichter ben

grünen Fluthen des Rheines weiht. Wie die über dem Waffer ichwebende Schwalbe daffelbe nur leife mit ihren Flügeln berührt, so der Berfaffer mit den Schwingen der Poesie die Geschichte, welche ihm aus den Ruinen der meist unter Raifer Rudolph zerstörten Burgen und aus den sich im Rhein piegelnden Rlöstern und Domen entgegenweht. hierbei tann es der Sänger nicht unterlassen, auf die heutigen religiösen Birren ein Streislicht zu werfen. Er sinat S 21:

"Wie tömmt's, daß beine Ufer, schöner Rhein, Stets Bollwerk fremder Glaubensmacht gewesen? Es fragt sich: Wer wird hier dein Rudolph\*) sein? Die wahre Frömmigkeit, den Haß des Bösen Sogst du vielleicht von deinem Ursprung ein: Sanct Gotthardt thront sehr nah' des Himmels Höh'n, Doch fühlt man oben freie Lüfte weh'n."

3m 3. Gefang : "Un ber Seine", wird ber Marich nach Paris mit bem Bug nach Jerufalem in ben Kreuzzugen verglichen.

"Ein wenig Kreuzzug war ber Waffengang, Nur negativ. Statt heiliges zu befrei'n, Sperrt man die höchst unheilige Babel ein."

Die ben militairifchen Actionen gewidmeten Strophen find ebenfalls fehr anfprechend. Bir führen hier nur die Schilberungen der Schwierigkeiten an, mit welcher die Cavallerie-Patrouillen bei dem Bormarfch auf Berfailles zu tämpfen hatten:

> "Das Reiten war hier, wo oft Brüden fehlten, Zumal bei Racht mit Schwierigkeit verknüpft, Indem wir Flüffe, die sich uns verhehlten, Wohl mit genauer Noth nur überhüpft. Uus Karten ist so wenig wie aus Sternen In schwarz bewölkter Nacht der Weg zu lernen."

Möchte fich ber Lefer Diefes Referats angezogen fuhlen, bas Buch felbst in die hand zu nehmen. Er wird sicherlich einen hohen Genuß davon haben.
A. p. B.

Das heutige Gefect. Bur jungere Offiziere bargestellt von R. v. B. Berlin 1871. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69. 8°. 34 Seiten.

Rachdem der Berfasser in einem längeren Borwort schon jest die Behauptung aufgestellt, was wohl erst die Zukunft entscheiden kann, daß die Feldzüge 1870/71 keine wesenklichen Modissicationen in den Lehren und

<sup>\*)</sup> Raifer Rubolyh gerftorte am Rhein bie Burgen ber Raubritter.

reglementarischen Bestimmungen hervorrufen werben, ba sich bas turz vor bem Rriege bearbeitete Exercir-Reglement für die Infanterie, sowie die Berordnungen über die Ausbildung der Truppen für den Feldbienst zc. vom 17. Juni 1870 volltommen bewährt haben, geht er dazu über, dem Lefer eine Stizze des Gesechtes der Infanterie, Cavallerie und Artillerie zu geben und diese durch Figuren zu erläutern.

S. 11 wird uns u. M. eine Brigade in Gefechtsstellung gezeigt (f. bie untenstehende Figur), wonach die Regimenter neben und nicht hinter einander zu stehen kommen, eine Formation, die in einigen aber doch nur nur wenigen Fällen anzurathen sein durfte.

Den Gefechts-Stigen folgen die Erflärungen über Orbre be bataille und Eruppen-Gintheilung ebenfalls durch graphifche Darftellungen verfinnlicht.

Bu ber S. 24 enthaltenen Gesechts Eintheilung einer Division, wonach die Divisions-Cavallerie, ein Hufaren-Regiment, in drei Theile getheilt ift, nämlich 2 Escadrons zur Avantgarde, 1% Escadrons zur Referve und 1 Zug zum Groß — erlauben wir und die Frage: ob der eine dem Groß zugetheilte Zug nicht Berschwendung ist?

Den Schuf bes Bertes bilden die Lehren für ben Angriff und die Bertheibigung, mobei alle brei Baffen in einander eingreifend mitwirten.

Das Berkchen wird von jedem Offizier gern gelesen werden und enthalt für die jüngeren herren klare und kurzgefaßte Lehren unserer heutigen Taktik.

A. de Formanoir (Hauptmann im Generasstab) Etude sur la tactique de la cavalerie. Mit 21 Zeichnungen. Brüssel, Muquarbt, 1872. 8°. 154 Seiten.

Nach einer furzen Einleitung, welche die Thätigkeit der Cavallerie zu den Zeiten der Lineartaktik, der Napoleonischen Feldzüge und im letzten Deutsch-Französischen Ariege behaubelt, bespricht der Herr Berfasser der Reihe nach in den Capiteln, — "Bewaffnung, Formation — Gesecht — Divisions-Reiterei, große Reitercorps, Reiterei gegen Infanterie, Plänkler, Fußgesecht — " die verschiedenen Streitfragen, welche gegenwärtig die cavallerissische Literatur in Bewegung gesetzt haben.

Die von verschiedenen Seiten, namentlich nach ben Erfolgen ber Deutsichen Reiterei in dem jungften Feldzug angeregten Reform-Borfchläge werben ber Reihe nach, auf Grund fehr gahlreich beigebrachter Citate von anerkannten

Autoritäten diefes speciellen Theiles der militairifchen Biffenichaft gewürdigt und die in diefer Beife erlangten Resultate, somit weniger als die Auflichten des Berfassers, wie vielmehr als Lehrsätze der Biffenschaft vorgeführt.

Nachbem junächst darauf hingewiesen ist, daß das Pferd die eigentliche Baffe des Reiters, hohe Beweglichkeit und der Chock dem Feind gegenüber deren Wirtung sei, spricht sich Berfasser weiterhin gegen Beibehaltung des Eniraß aus, warnt vor Ueberschätzung der mechanischen Wirtung der Attack, hebt die vielseitige Brauchbarkeit der leichten Reiterei hervor und verlangt für jeden Reiter eine gute Schuswaffe (hinderlade-Carabiner) nebst Säbel als Bewaffnung.

Die Bewaffnung mit ber lange wird nicht für zwedmäßig erachtet, ba biefelbe - angeblich - bie für nothwendig erfannte Ausruftung mit bem Carabiner nicht aulaffen foll und auch fonft ben Reiter beim Rlanfiren, fowie im Durchreiten coupirten Terrains beläftige, auch ein befondere leiftungefähiges und gemandtes Bferd porausfete, wenn fie ale blante Baffe mit Ruten gebraucht werden foll. Rur für bie fdmere Referve-Reiterei municht Berfaffer bie Bangen beibehalten. Beiterhin wird bie Rothmenbigfeit bes zweiten Bliedes, Die Linie als befte Formation zur Attade, Die Colonne als Formation gur Bemegung, mit ben allgemein befannten Grunden motivirt. Intereffant ift die hierauf folgende Darftellung bes Reitergefechtes, mobei eine größere Ungahl von bgl. Rampfen naber befprochen und in Bezug auf bie getroffenen Anordnungen fritisch beleuchtet wird. Diefer etwa 70 Seiten umfaffende Abfdnitt ift febr lefenswerth und enthalt in ben turgen fritifden Bemertungen eine Menge trefflicher Gebanten. Die weiterbin folgenben Capitel über Divifions-Cavallerie, felbftftanbige Reitercorps, Blantler bringen bie jest mobl von feiner Seite ber mehr beftrittenen Grundfate über Qufammenfetung und Unwendung bicfer Formen, bagegen findet fich in bem furgen Abichnitt (5 G.) über bas Gefecht ju Guf eine gute Rufammenftellung von Beifpielen aus ber neueren Rriegsgefchichte über die Unmenbung biefes jest nothwendigen, wenngleich noch immer mit Abneigung, ja mit Beringichatung behandelten Dienftzweiges ber Cavallerie.

B. v. F.

Berantwortlich redigirt von Oberft u. Lobell, Berlin, Oranienburger Str. 4. Berlag von 4. Schneider & Comp. (Golbidmidt & Wilhelmi), Berlin, Unt. b. Linden 21.

Drud von G. Bernftein in Berlin, Bebren-Strafe 66.

#### XV.

# Einiges aus der Belagerung von Paris 1870—1871.

Schon feit bem Monat Ceptember 1870 mar man bamit beschäftigt, Belagerungsmaterial sowohl fur ben artilleriftifchen als Ingenieur-Angriff bei allen, die Festung Paris einschließenden, Armee-Corps anzufertigen und aus ber heimath einen Belagerungspart nach ber Sübfront heranzuziehen.

Unüberwindliche Schwierigfeiten verschiedener Art verzögerten das Bor-

geben jum Ungriff bis jum Ende bes Jahres 1870.

In Folge ber Ausfälle bei Champigny und Brie fur Marne am 30. November und 2. December, sowie ber Anlage vorgeschobener Batterien auf bem Mont Avron Seitens der Franzosen, welche die Cernirungslinie bestrocheten und die Cantonements beunruhigten, wurde ein zweiter Belagerungs-

part jum Ungriff gegen bie Oftfront herangezogen.

Mit dem Angriff auf der Sübseite war die III. Armee beauftragt, und ihr der Oberst von Rieff als Commandeur der Belagerungs-Artillerie überwiesen. Für den Ostangriff war der Maas-Armee der Oberst Bartsch zugetheilt. Da jedoch die Gesammtleitung der Einschließung von Paris von dem großen Hauptquartier ausging, so mußte auch der Angriff von dort aus dirigirt werden, und wurden deshalb durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 23. December der Generalieutenant v. Kamete, zur Zeit Commandeur der 14. Insanterie-Division, mit welcher er gerade Mézières belagerte, und der Generalmajor Prinz zu Hohenlohe, Commandeur der Artillerie des Garde-Corps, in das große Hauptquartier berusen, um dort Ersterer als Ingenieur-Letterer als artilleristischer Beirath zu fungiren, und gleichzeitig die obere technische Detailseitung des Ingenieur- resp. Artillerie-Angriss zu übernehmen.

Als Zweck des Angriffs gegen die Sübfront war die Beschießung, Bekampfung und wenn nöthig die Wegnahme der Forts Isip und Banves mit gleichzeitiger, und wenn dieselben genommen würden, nachher gesteigerter Beunrubigung des größten Theiles der Stadt hingestellt, um bei der Bevölkerung von Paris diese Beunruhigung zu der Belästigung durch Mangel an Bebensmitteln hinzugussigen, und diese Bevölkerung, welche wesentlich bestimmend auf die Fortbauer des Widerstandes einwirtte, zur Nachgiedigsteit zu awingen. Der Angriff auf die beiden genannten Forts war durch die Unlage

Jahrbücher f. b. Deutsche Armee und Marine. Banb V.

einer Anzahl von Batterien, welche sich von St. Cloud über die Terrasse von Meudon und das Plateau von Chatillon erstreckten und bei Fontenah aux Roses gegen das Fort Montrouge eine abwehrende Stellung einnahmen, vorbereitet.

Gleichzeitig mit ber Armirung biefer in ber Borpoften-Stellung liegenben Batterien follte eine Occupirung ber Linie Fleury, Balblifiere Clamart, Chatillon verbunden werden, indem man sich unter bem Schute bes Feuers ber Batterien in biefer Linie festfetgen und versichen wollte, dort eine abaneirte Gefcutposition einzunehmen, von welcher aus man im Stande sei, Geschoffe ichwereren Kalibers in die Stadt Baris zu werfen.

Ein vom Feinde auf ber Sohe westlich von Villejuif erbauetes größeres provisorisches Bert, Haute-Bruyere, flantirte bereits die erste Artillerie-Auftellung, wenn auch auf große Entfernung und sah das weitere Bordringen gegen Banves und Ish vollständig ein, weshalb es munschenswerth wurde, sublich der Linie l'Hay-Chevilly Batterien zu erbauen, um die nach der Angriffsfront schlagende Linie des Werles zum Schweigen zu bringen.

Bu bem Angriff gegen bie Gubforte maren vorhanden refp. ftanden

binnen fürzefter Grift beftimmt in Ausficht:

40 gezogene 6 Pfber,

104 " 12 Pfder,

70 , lange 24 Pfder, 15 . turze 24 Bfder.

5 , turze 24 Bfder, 6 , 21 Cm. Mörfer,

20 glatte 50 pfdge Mörfer,

in Summa 255 Befchüte incl. 26 Mörfer.

Diefelben maren in einem Part bei Billa Coublay aufgestellt, wo auch bie Munitions Depots, Laboratorien, Bertftatten 2c. angelegt maren.

An Festungs-Artillerie war ein Belagerungs-Regiment von 6 Abtheilungen und 2 Baberischen Divisionen, in Summa 32 Compagnien, gleich eirea 6000 Mann, formirt.

Hiermit wurde die Anzahl von Geschützen und die Zahl der vorhandenen Artillerie-Mannschaften für ausreichend erachtet, nur an Munition mangelte es noch. Als allgemeiner Grundsatz gilt, daß 1000 Schuß pro Geschütz für eine Belagerung ausreichen, von denen man die Hälfte vor Beginn der Belagerung heranschafft und sich auf den Transport der übrigen 500 Schuß verläßt, nachdem der erste Schuß abgeseuret ist. Um jedoch keinen Falls eine Störung durch Stillstand im Feuer zu erleiden, wurde gleich darauf Bedacht genommen, daß der Munitions-Ersatz auch über die Zahl von 1000 Schuß pro Geschütz sprach sollte, und darauf hin die Bereitstellung der Munition in der Heimath und der regelmäßige Transport eingerichtet.

Diefes bedeutende Munitions-Quantum wurde aus der heimath bis Nanteuil fur Marne per Gifenbahn herangefchafft, mußte aber von dort aus

burch Landtransport nach Billa Coublay übergeführt merben. Amede mar von ber I. und II. Armee im Rorben und Guben pon Baris eine Mugahl Frangofifcher Bauerngefpanne gufammengetrieben worden, auch murben Gefpanne von Munitions: und Bonton Colonuen mit Beute- und anderen Bagen hierzu verwendet. Beboch genügten biefe Ginrichtungen in teiner Beife, um in furgefter Frift bas noch fehlende Munitions Quantum berangufchaffen, namentlich aber nicht, um nach Beginn ber Belagerung auf einen regelmäßigen und geficherten Munitione Rachichub rechnen gu fonnen. ba die Frangofischen Bauern in großer Rahl defertirten und eine mirtliche militairifche Organisation berfelben numöglich mar. Much die Truppengefpanne mechfelten häufig und murden bei den Corps gebraucht, fo g. B. als bas 2. Armee.Corps nach Guben abmarichirte, wodurch von Reuem Stodungen entftanden. Es mar baber burch eine Allerhochfte Cabinete. Orbre vom 15. December die Mobilifirung von 10 Train Compagnien und 24 Fuhrpart-Colonnen à 40 4 fpannigen Bagen angeordnet und bie Leitung bes gesammten Munitione: Transportes bem Oberften von Oppeln-Bronitomefi. Commandeur des Beffifchen Gelb - Artillerie : Regimente Dr. 11, über-Demfelben murben außerbem 6 Jufanterie : Munitionetragen worben. Colonnen alter Conftruction überwiesen, welche ihre Jufanterie-Munition in ihren Cantonemente beponirten und fo ihre Bagen für die Dauer bes Transportes feer machten. Gie eigneten fich jum Transport 6 und 24pfdger Munition, 12 pfdge founte wegen ber Conftructioneverhaltniffe ber Transportfaften in benfelben nicht verlaben merben.

Bermittelst dieser Formationen sowie dreier sogenannter wilder Colonnen, aus Berduner und Thionviller Beute-Material sowie aus Fahrzeugen eines Privatunternehmers aus Bremen bestehend, wurde ein Relaisdienst für den Munitionsersatz nach Billa Coublan eingerichtet.

Bu ber Eisenbahn Endstation Nanteuil sur Marne trat später Esbiy Rach Evacuirung bes Depots Nanteuil ging basselbe als solches ein und wurde Esbiy ausschließlich als Sisenbahn Endstation für den Belagerungspark eingerichtet. Die Relaisstationen waren Esbiy, Ferrières, Tournau, Brie-Comte-Robert, Corbeil und Longinneau. Früher gingen die Transporte über Billeneuve St. Georges, wo jedoch die Pontonbrücke über die Seine bes Eises halber abgefahren werden mußte. Die neue Relaislinie war somit 14 Meiten lang.

Was den Batterie-Bau anbetrifft, so waren bis zum 1. Januar 1871 17 Batterien gegen die Front Issym—Banves angelegt und fehlte nur noch beren Armirung. Die Batterien waren durchweg unbemerkt vom Feinde durch eine geschickte Benuthung des bedeckten Terrains erbaut worden. In Bolge dessen hatte man sie auch successive herstellen können, was des hartgefrorenen Bodens halber, der an und für sich schon theilweise aus Sein und Fels bestand, nötsig war. So hatte man z. B. Batterie Rr. 1 im Park von St. Cloud saft vollständig im Fels gehauen und gesprengt; zum Beseiftigen

der Grundfaschinen locher in ben Gele bohren, Diefelben mit herbeigeschaffter Erde ausfüllen muffen und bann erft die Faschinenpfahle einschlagen fonnen. Die Batterien maren groftentheils febr volltommen ausgebaut. Un Stelle ber Scharten maren nur mulbenformige Bertiefungen angewenbet. Bulbermagaginen und Befchofraumen hatte man bombenfichere Bimmerbauten bergerichtet und ahnliche Ginrichtungen auch für die Unterfunft ber Mann-Schaften getroffen. 3mifchen je 2 Beichuten maren meiftens Traverfen, minbestens aber Bombenfchirme angelegt. Uebelftaube, die fich erft nach ber Befchiegung herausstellten, waren, daß die Bruftwehren ju fcmach und von den fdweren Frangofifden Marinegefchoffen burchichlagen murben. Ferner zeigte es fich, bag jebe Urt von Solzblindagen jum Schut gegen Sprengftude und jum augenblidlichen Untertreten ber Mannichaften mehr ichadlich als nüglich mar; auch genügte bie Tiefe bes Batteriehofes nicht burchmeg, ba bie Befchoffe bei ben großen Entfernungen große Ginfallwintel hatten, über bie Bruftwehr weggingen und in die Batterie einschlugen. In der befonders felfigen und fteinigen Batterie Dr. 1 (St. Cloud) mar ein großeres Berumfliegen bon Spreng- und Steinftuden ju befürchten; Diefem Uebelftanbe murbe burch einen Belag mit Surben abgeholfen, mas fich ale febr practifc bemährte.

Bur Berbindung ber Batterien unter einauber und nach rudwärts waren Seitens ber Ingenieure Communicationen angelegt. Zwischen bem Park und ben Batterien lagen die Munitions Zwischenbepots und waren bort auch Borrathsstüde aller Art vorhauben. Berbandplätze befanden sich in der Nähe der Batterien, möglichft in geschützt liegenden Gebäuden. Bur Befehlsertheilung, Erstattung von Meldungen 2c. waren die Batterien telegraphisch unter einauber verbunden.

Die specielle Lage der Batterien, deren Armirung und Zwed waren folgende:

Gegen die Front Iss.—Banves waren 3 Gruppen von Batterien in ber Linie St. Cloud, Meudon, Chatillon, Fontenah aux Roses, Bagneux angelegt worden.

Auf bem äußersten linken Flügel 200 Schritt sübbstlich ber sogenannten Laterne auf ber 2. Terrasse vom Park von St. Cloub, Batterie Nr. 1 für 6 gezogene 12 Pher gegen seinbliche Batterien am rechten Seine-Ufer bei Boulogne, gegen ble vom Feinde besehren häuser von Billancourt und an der Sedvres-Brücke, sowie gegen Geschützemplacements in und bei Billancourt; außerdem gegen die Seine-Dampser und die Stadtenceinte bei Point du jour, auf 1000 bis 4000 Schritt.

Den eigentlichen linken Flügel bes Angriffs bilbeten bie 4 Batterien Dr. 2 (General-Feldzeugmeifter), Rr. 16, 3 und 4 auf ber Terraffe von Meubon.

Batterie Rr. 2 (General Felbzeugmeifter) für 8 gezogene 12 Pfder gegen bie Gebaude von Bas Mendon und ber Infeln Billancourt und

St. Germain, außerdem gegen bie Stadt Billancourt, die Seine-Dampfer und Geschützemplacements auf der Halbinfel Billancourt, endlich die Stadts enceinte bei Point du jour auf 1000 bis 5000 Schritt.

Demontir Batterie Rr. 16 für 4 gezogene 12 Pfber gegen bie Beichunemplacements bei Fort Sifn auf 2700 Schritt.

Enfilir. und Demontir. Batterien Ar. 3 und 4 für je 6 gezogene lange 24 Pfder gegen die Gud- und Weftfront von Fort Iffn auf 3200 bis 3500 Schritt.

Das Centrum auf bem Plateau von Chatilion gahlte die 9 Batterien Rr. 5, 6, 13, 7, 17 (General-Inspecteur), 8 (Kronpring), 14, 9, 10.

Enfilirs und Demontir-Batterie Rr. 5, sublich ber Parlmauer von Clamart im Balbe, für 6 gezogene lange 24 Pfber gegen bie Subwests Curtine und bas Sud-Bastion von Fort Isin auf 3000 Schritt.

Enfilir Batterie Rr. 6 auf dem Plateau fublich Clamart, westlich ber Route be Chevreuse für 6 gezogene lange 24 Pfder gegen die Subosifront von Fort Banves auf 3200 bis 3500 Schritt.

Burf. Batterie Rr. 13 am Tour bes Unglais für 2 gezogene 21 Cm. Mörfer gegen Fort Iffn auf 3000 Schritt.

Enfilir- und Demontir-Batterie Rr. 7, öftlich bes Tour bes Anglais für 6 gezogene lange 24 Pfber gegen die Beftfront und linke Face bes Sudweft-Baftions von Fort Iffp auf 2700 Schritt.

Demontir Batterie Nr. 17 (General-Inspecteur), am Plateaurande, nordöstlich von Batterie Nr. 7, für 6 gezogene 12 Pfber gegen die Emplacements an der Eisenbahnstation Clamart zwischen Fort Iss und Banves auf 2300 Schritt.

Demontite, Brefche und Bombardemente Batterie Nr. 8 (Kronpring), rechts neben Batterie Nr. 17, für 6 gezogene lange 24 Pfder gegen die Subfront von Fort Banves, Emplacemente öftlich beffelben und gegen die Stadt Paris auf 2400 bis 10,000 Schritt.

Burfbatterie Rr. 14, fublich von Batterie Rr. 8 für 2 gezogene 21 Cm. Mörfer gegen Fort Banves auf 3000 Schritt.

Enfilir, und Demontir-Batterie Rr. 9, öftlich ber Route be Chevreuse, für 8 gezogene 12 Pfder gegen die Westfront und bas Sudwest-Baftion von Fort Banves auf 2700 Schritt.

Enfilir. und Brefch Batterie Rr. 10, öftlich von Moulin be la Tour, für 6 gezogene lange 24 Pfber gegen bie Beft: und Sübfront von Fort Banves auf 2300 Schritt.

Die rechte Flügelgruppe bilbeten bie 3 Batterien Nr. 11, 12 und 15 bei Fontenah aug Roses und Bagneug.

Enfilir: und Demontir-Batterie Rr. 11, nörblich von Fontenah aug Rofes, für 8 gezogene 12 Pfber gegen die Bestifront von Fort Montrouge auf 3700 bis 4000 Schritt.

Enfilir: und Demontir-Batterie Rr. 12 im Part bee Schloffes

von Fontenah aux Roses, westlich ber Kirche, für 8 gezogene lange 24Pfber, ebenfalls gegen die Bestfront von Fort Montrouge auf 3700 bis 4100 Schritt.

Burf.Batterie Rr. 15, im westlichen Theile von Bagneux, für 2 gezogene 21 Cm. Mörfer gegen bas Fort Montrouge auf 2650 Schritt.

Somit foulte ber Rampf mit 96 Befdugen eröffnet werben, barunter 50 gezogene lange 24 Pfber, 40 gezogene 12 Pfber und 6 21 Cm. Mörfer.

Für diese Anzahl von Gefchuten mar bei Beginn des Jahres 1871 die erste Munitionsrate von 500 Schuf per Geschüt vorhanden und der Munitionsnachschub soweit geregelt, daß man mit Sicherheit auf den weiteren Munitionsersat rechnen konnte.

Das Obercommando der III. Armee wurde nun noch beauftragt, durch den Commandeur der Artillerie 6. Armee-Corps, Obersten von Ramm, 2 Batterien an der Straße sa Rue-Chevisth für 12 gezogene 12 Pfber gegen die obenerwähnte Redoute Heurerbriehere, sowie gegen die beiden kleineren westlich und östlich derselben gelegenen Schanzen Moulin de Cachan und Woollin de Saquet schleenigst erbanen zu sassen, und wurden demselben zu biesem Zweck obige Geschützahl mit der zugehörigen Munition und 2 Festungs-Compagnien überwiesen.

Ingwifden hatte Oberft Bartich gegen die Oftfront 13 Batterien mit 76' Geiduben erbaut.

Batterie Rr. 1, 2, 3 und 4 auf bem Plateau von Raincy auf 3000 Schritt.

Batterie Rr. 5, 6, 7 und 8 auf bem Plateau öftlich von Gagny auf 3500 Schritt.

Batterie Rr. 9 und 10 auf bem linten Marneufer zwifchen Roift le Grand und Gournan fur Marne auf 7000 Schritt.

Batterie Nr. 11, 12 und 13 auf dem Plateau östlich von Brie fur Marne auf 6000 Schritt.

Oberst Bartich begann bas Feuer am 27. December und tonnte schon am 28. melben, daß der Mont Avron gar nicht mehr, die Forts Roify, Rosny und Nogent nur wenig antworteten. Um 29. bereits ward der Mont Avron von Sächsischen Patrouillen verlassen gefunden und durch unsere Vorposten besetz.

Somit war das erfte Refultat des Artillerie-Angriffs auf Paris ein über alles Erwarten gunstiges und glanzendes zu nennen. Ueberall, sowohl bei den Cernirungstruppen, die nun schon fast 4 Monate von den seindlichen Geschoffen besästigt wurden, und benen sie nicht in der Lage waren zu antworten oder gar Schweigen zu gebieten, als auch in der heimath, wo man schon ungeduldig einer Beschießung harrte, ward dies Ereigniß mit Jubel begrüßt.

An ber Döglichkeit eines Bombarbements von ber Gubfront her wurde allerbings auch jest noch gezweifelt, ba Biele es für unmöglich hielten,

die Geschoffe weiter als 8000 Schritt zu treiben. Dennoch war es wünsschenswerth, durch basselbe den Fall der Hauptstadt zu beschleunigen und somit das Ende des Krieges herbeizuführen. Angestellte Flugbahnberechnungen ergaben zunächst auch, daß der gezogene lange 24Pfbr. mit der stärksten Ladung und 30 Grad Elevation eine Meile weit schießen musse.

Ehe bie Batterien ber Subfront ihr Feuer eröffnen tonnten, bereitete fich noch ein britter Angriff gegen bie Norbfront vor, ebenfalls burch bie

Mage-Armee unter fpecieller Leitung bee Dberft Bartic.

Das Dorf le Bourget, um bas icon jo blutige Rampfe ftattgefunden hatten und baburch allgemein befannt, murbe ichon feit langerer Beit, befonbere aber nach bem Ausfallsgefecht am 21. December, fo gu fagen, formlich angegriffen, indem die Frangofen Trancheen von ichmacherer 216meffung in einem Salbfreife um baffelbe erbaueten und fo fich bem Dorfe auf Bemehrichugmeite naberten; außerdem legten fie in diefe Tranceen Batterien, welche fie aus la Courneupe und Dranch porichoben. Ohne bieffeitige Belggerunge Batterien mare es nun mohl unmöglich geworben, le Bourget langer gu halten. Es murben baber 12 gezogene 12 Pfbr. und 6 gezogene lange 24 Bfbr. von ber Oftfront nach ber Rorbfeite gebracht und bort in brei Batterien Rr. 18, 19 und 20 nörblich ber fünftlich ale Binbernif vor ber eigentlichen Bertheibigungelinie bes Barbe-Corps angelegten Inunbation bes Morée-Baches gwifden Dugny und le Blanc-mesnil aufgeftellt. Biermit in Berbindung tam ber eigentliche Angriff gegen die Nordfront, im Speciellen gegen bie Befestigungen von St. Denis, und murben die Borbereitungen bagu mit Beginn bes Jahres 1871 getroffen.

Am Neujahrstage capitulirte Mégières und wurde somit ber zur Eroberung ber Festungen an ber Nordgrenze verwendete Belagerungspark bisponibel, mit Ausnahme eines Theiles, welcher gegen Peronne in Thatigkeit

treten follte.

Es erging an bie Maas-Armee der Befehl, Batterien für schwere Geichute aus der Zahl ber unter dem Oberst Bartich vorhandenen auf der Linie Montmagny, Pierresitte, Stains gegen St. Denis zu erbauen, um bas Geschützieuer ber Befestigungen von St. Denis zu bekampfen.

Beim Nord- und Oftangriff maren bie Schwierigkeiten bes heran-fchaffens bes Belagerungsmaterials und ber Munition bei Beitem geringer

als beim Gubangriff.

Der Belagerungspart bes Oftangriffs war bei Brou und Livry, ber bes Nordangriffs bei Billiere-fe bel, alle an ber Eisenbahn gelegen, fo bag nur ber Transport vom Bart nach ben Batterien nöthig war.

Auf ber Subfront maren, wie oben gezeigt, die Borbereitungen zum Beginn ber Beschießung soweit vorgeschritten, baß Gr. Majestat dem Könige am 31. December gemelbet werben tonnte, baß, wenn die Armirung der Batterien am 3. Januar genehmigt, bas Feuer am 4. eröffnet werden tonne.

Die Armirung erfolgte am genannten Tage nach vorher ausgegebenen

Directiven ohne die geringste Störung durch feindliches Feuer, was wohl besonders bem Nebel und bem Nordwinde zu verdanken war. Um die Aufmerksamkeit des Feindes möglichst abzulenken, war an diesem Tage für die Oftfront ein lebhafteres Feuer besohlen. Gleichzeitig mit der Armirung fand die Borschiebung ber Borposten statt.

Ein Bechsel in ber Bebienung ber Batterien follte alle 24 Stunden ftattfinden, in ber Racht in ber Regel aber nur eine Gefchutbebienung in Runction bleiben. Für jede Gruppe ber Batterien (linter Flügel, Centrum, rechter Flügel) mar ein Stabsoffizier du jour beftimmt. Un Munition erhielt jedes Rauon am erften Tage 60 Grangte und 6 Shrapnelichuk, jeder 216m. Mörfer 50 Granatichug, für jeden folgenden Tag maren pro Ranon 50 Granat. und 5 Shrapnelidug, pro 21Cm. Mörfer 40 Granatidug feftgefest. Für die Gefdute ber Batterie Dr. 8 (Kronpring) mar noch ein befonderer Borrath von Brandgranaten für bas Bombarbement borhanden. Der Munitionverfat fant alle 24 Stunden beim Bechfel ber Bedienung aus ben Munitions Zwifchenbepots und fur 2 Batterien birect aus einem Bartmagagin ftatt. Es maren im Bangen 5 Munitions - Rwifdenbevots und 3 Bartmagagine angelegt. Die Munitione Zwischenbevote enthielten im Allgemeinen einen breitägigen, bie Bartmagazine einen fechstägigen Munitionsbebarf. Die Befchoffe murben gelaben in bie Batterien gebracht, mas jeboch für die Brandgranaten ben Rachtheil hatte, bag biefelben häufig im Robr 218 Feuergeschwindigkeit maren jum allgemeinen Anhalt am Tage pro Stunde 4 Lagen, bei Racht pro Stunde 4 Schuft per Batterie porgefdrieben. Abweichungen biervon entstanden felbftverftanblich burch Bitterungeeinfluffe (ftartes Schneetreiben) und durch die nothwendige grundliche Reinigung ber Befdute nach einer größeren Angahl Lagen, melde gleich= geitig nur bei einem Theil ber Beichute porgenommen merben burfte. Bei Tage mar ber Batterie eine Efpaufe von einer Stunde geftattet. Das Ueberfdreiten bes ausgeworfenen Munitionsquantums mar auf bas Strengfte perboten und nur fur gang besondere Ereigniffe geftattet. Den Batterien maren bie oben ermahnten Biele zugewiesen und ein Bechsel barin in ber Regel nur mit Benehmigung bes Stabsoffigiers du jour ober hoherer Inftangen geftattet. Ausnahmsweise blieb bies jeboch auch bem Batterie-Commanbeur überlaffen.

Auch die beiden gegen Haute-Bruyere erbaueten Belagerungs-Batterien des Oberst v. Ramm waren am 4. mit Tagesanbruch schußfertig; dieselben waren bei dem überaus schwierigen Boden in unglaublich turzer Zeit hergestellt. Sie lagen auf der Straße sa Rue Chevilip. Man hatte dort schorfrüher den Schaussegen zu einer Communication erweitert und Emplacements für Feldgeschütze darin angelegt. Um an Arbeit zu sparen, hatte man diese zu Batterien ausgebaut. Der Boden war zu Stein gefroren. Die Straße gehörte zu den in Frankreich üblichen Pflaster-Chaussen mit altem steinigem Unterbau, so daß der Boden nicht mit Schippe und Hack,

sondern mit Beil und Uxt losgearbeitet werden mußte. In Folge beffen war die Bruftwehr auch mehr eine Stein- ale Erbruftwehr zu nennen.

Um 4. Januar waren fammtliche Batterien bes Sudangriffs armirt und fcufbereit. Batterie Rr. 8 (Aronpring) follte bas Feuer beginnen und bie anderen Batterien bann barin einstimmen.

In ber Nacht vorher waren bie die Batterien gegen bas Auge bes Feindes fcugenden Straucher, Baume, Mauern 2c. umgelegt worben.

Gin ftarter Nebel versinderte den Beginn des Feuers am 4., ber Feind tonnte jedoch in Folge beffen auch jest nicht die nun bemaskirten Batterien erkennen.

Der Tag murbe gur Bervolltommnung ber Batterien, besonbere ber beiben noch nicht gang fertigen gegen Saute-Brupere benutt.

Die Eröffnung bes Feuers sollte unnmehr am 5. Januar stattfinden. Der Tag begann ebenso neblig wie der 4., jedoch klärte es sich balb auf und die Ziele wurden allmählig sichtbar. Um 8 Uhr 13 Minuten Morgens gab Batterie Nr. 8 (Aronprinz) unter bem Hurah sämmtlicher Bedienungsmannschaften ben ersten Schuß ab. Das Resultat des ersten Tages ift kurzeffäßt in der Melbung des Obercommandos des Artillerie-Angriffs an Se. Majestät den König wiedergegeben:

"Beginn des Feuers bei Batterie Mr. 8 und den daneben liegenden um 8 Uhr 13 Minuten, der Batterien gegen Haute-Brupdre um 9 Uhr 45 Minuten, der Batterien bei Meudon um 10 Uhr 45 Minuten, durch Abhängigkeit vom Nebel bedingt. Die Forts antworteten fehr lebhaft bis die Batterien bei Meudon feuern konnten. Bon 11 Uhr 15 Minuten ab seuerte Jssp saft gar nicht mehr, von 10 Uhr 20 Minuten ab schwieg Haute-Brupdre, dagegen seuerten noch Schanze Moullin-Saquet und Fort Bicktre. Bon 2 Uhr ab wurde die Stabtbesessigung bei Point du jour sehr lebhast, ebenso ein Dampfer am rechten Seine-Ufer an der Nordspige der oberen Seine-Insel St. Germain, wurde gemäßigt durch Batterien 1 und 2."

Durch die lebhafte Betheiligung der Stadtenceinte bei Boint du jour und der Seine Dampfer, sowie um den am 1. Tage stattgehabten Gisenbahis verlehr auf der Gürtelbahn, selbst über die Seine-Brude hinweg, zu verhindern, wurden einige Beränderungen in der Armirung der Batterien des linken Klügels wünschenswerth.

Batterie Nr. 1 und 2 mit 6 refp. 8 gezogenen 12Pforn. armirt, behielten beren nur je 4 und wurden außerbem erstere mit 3, settere mit 4 gezogenen langen 24Pforn. ausgerüftet. Der Erfolg hiervon war, daß nie wieder ein Seine-Dampfer sich am Kampf betheiligte und die Communication auf der Gürtelbahn unterbrochen war. Ebenso wurden gunftige Resultate gegen verschieden auf der Halbenson unterbrochen warben gunftige Resultate gegen verschieden, als auch die Störung dort versuchter Erdarbeiten erreicht.

Mit dem Bombardement der Stadt Paris selbst wurde bereits am 5. Januar aus Batterie Nr. 8 (Kronprinz) begonnen. Man schoß aus dem gezogenen langen 24Pfbr. mit der ftartften Ladung und 30 Grad Elevation. hierzu wurde die Richtmafchine aus der Belagerungslaffete herausgenommen und das Rohr nur durch einen auf die Laffetenwände gelegten Klot unterftütt. Allerdings wurden bei diefem Berfahren die Laffetenachsen ftart angestrengt.

Die Parifer Zeitungen, die Diftanciere bei ber Schiefilbung bom 5. Januar, brachten Tage barauf ben Schiefrapport. Sie melbeten:

"Granaten fallen unaufhörlich auf Faubourg St. Germain. Heute Morgen 6 Uhr sielen 4 Bomben in Rue Madame, 3 in Gießerei von Renne und auf andere Gebäude. Anderes Geschos platte in Rue St. Jacques im Augenblich, als die Menge die Kirche verließ, auch im Jardin Luzemburg siel eine Bombe, unweit Pasais Luzemburg an Ede Nue St. Jacques und Boulevard Pont Royal machten Geschoffe Berheerungen. Bewohner bedroheter Stadttheile räumen die Wohnungen, beziehen außerhalb der Schufslinien liegende ser stehende Saufer. Ferner wurden von den Geschoffen erreicht die Rues Soufssot, Banneau und die Avenue Breteuil nahe den Invasiden."

Hiermit war die Bestätigung der theoretischen Berechnung, daß man eine Meile weit schießen würde, gegeben. Jardin du Luxemburg ist von Batterie Nr. 8 (Kronprinz) genau 10,000 Schritt entfernt. Den Parifern und der ganzen Belt war der Beweis der Möglichfeit des Bombardements der "heiligen Stadt" durch das unleugbare Factum geführt worden.

Die folgenden Tage vergingen in derfelben Beife. Saufiger Rebel zwang vielfach zu langfamem Feuer. Iffn und Banves fcwiegen fast ganglich, nur abwechselnd auftretende Batterien zwischen den Forts betheiligten sich am Kampfe, ebenso die Stadtenceinte auf fehr große Entfernungen.

Am 8. Januar, einem schönen klaren Sonntage, stieg im Fort Montrouge ein dichter Rauch auf. Die eine der Cafernen war in Brand geschoffen und brannte noch die ganze solgende Racht. Auch im Fort Banves und Iss waren die Casernen so weit zerstört, daß an ein Benutzen derselben schon seit den ersten Tagen nicht mehr zu denken war; die Besatungen der Forts waren also auf die Casematten beschränkt.

Gegen das Fort Montrouge und zur Bestreichung des Biebre-Thales erhielt Oberst von Ramın den Befehl, noch eine britte Batterie in einem Garten von sa Rue zu erbauen. Da die Geschützgahl für diesen Rebenangriff nicht vermehrt werden sollte, so blieben in den beiden schon vorhandenen Batterien je 4 gezogene 12Bfdr. und erhielt die neue britte Batterie ebenfalls 4 derselben.

Es war nunmehr ber Zeitpunkt gekommen, einige Batterien weiter vorzuschieben, und eröffnete am 8. Januar bereits die Demontir- und Bombardements-Batterie Nr. 18, westlich Bagneug, neben Batterie 15 mit 6 gezogenen langen 24Pfbrn. das Feuer gegen das Fort Montrouge, die westlich davon liegenden Emplacements und die Stadt auf 2650 bis 10,000 Schritt.

Am 10. Januar folgte die Demontir., Bresch. und Bombarbements-Batterie Rr. 19 (Pring zu Hohenlohe) auf der vorspringenden Bergspite zwischen Fleury und Clamart mit 4 langen und 4 turzen 24Bfbrn., gegen das Siidbastion resp. die Südwest-Curtine von Fort Jssp. die langen 24Pfbr. zugleich gegen die Stadtenceinte in der Nähe des Eisenbahnviaducts und die Stadt selbst, auf 2100, 5150 und 10,000 Schritt. Dafür ging am 9. Januar Wends Batterie Rr. 4 auf der Terrasse von Mendon ein.

Am 11. Januar trat die Demontir-Batterie Rr. 20 im Dorfe Clamart 500 Schritt hinter Notre Dame de Clamart, in den Kampf mit 6 gezogenen langen 24 Phorn. gegen die Sübfront und linke Flanke des Nordwest-Bastions von Fort Banves, auf 2100 Schritt. Dafür war am 9. Januar die Batterie Nr. 6 auf dem Platean süblich Clamart, sowie am 10. Januar Bends die Batterie Nr. 10 östlich am Abhange von Moulin de la Tour eingegangen.

Enblich traten am 15. Januar die Demontir-Batterien No. 21 und 22 in Wirksamkeit. Erstere westlich von Chatillon, circa 150 Schritt nordösstlich ber an der Hauptstraße gelegenen Platriere, mit 6 gezogenen turzen 24Pfbrn. gegen die Südwefistront von Fort Banves und benachbarte Geschitzemplacements auf 1770 Schritt. Letzere auf dem linken Flügel von Batterie No. 18, circa 100 Schritt östlich der letzen Parkmauer von Chatillon, mit 6 gezogenen 12 Pfrdn. gegen die Best-Front von Montronge und Empsacements westlich des Forts, auf 2800 Schritt. Für diese Batterie stellte Batterie No. 11 in Fontenah aux Roses ihr Feuer ein, blieb jedoch vorläusig noch armirt.

Somit mar au biefem Zeitpuntte auf ber Gubfeite ber 3med bes Urtillerie-Angriffs, nämlich eine Bofition ju gewinnen, aus welcher man bie Bevolferung von Baris burch eine bauernde Befchieftung beunruhigen und an die Merven fühlen tonnte, fo die fortbauernde Unficherheit au ben Entbehrungen bingufügend, um die Nachgiebigfeit ber Bevolferung gu befchleunigen, erreicht. Die Batterien maren aus ber Linie St. Cloud, Meubon, Fontenan aux Rofes in bie Linie le Bal, Notre Dame be Clamart, Clamart, Chatillon, Bagneux vorgeschoben, fo bag die Artillerie-Linie fich bem Fort Sifn um 1600 Schritt bis auf 1900 Schritt, bem fort Banves um 600 Schritt bis auf 1800 Schritt, bem fort Montrouge um 1000 Schritt bis 2800 Schritt, genabert. 3m Durchichnitt mar alfo ber Rampf bem Feinde um 1000 Schritt naber gerudt. Es maren 123 Befdute, barunter 53 gezogene lange 24Bfbr., 10 gezogene furge 24Bfbr., 54 gezogene 12Bfbr. und 6 gegogene 21Cm. Mörfer gegen bie Gubfront in Thatigfeit, bavon 40 in ber vorderen, 71 in der alten Linie und 12 gegen die vorgeschobenen Berte bei Billejuif. Außerbem mar nur noch eine glatte Dorfer-Batterie auf Notre Dame be Clamart gegen fort 3ffp in Ausficht genommen und jum Schut berfelben ein Emplacement für 4 gezogene 6Bfbr. gegen Ausfälle beim Bahnhof Meubon.

Bon einem weiteren regelmäßigen Angriff auf die Forts Isih und Banves wurde Abstand genommen, weil derselbe einmal eine bedeutend größere Truppenzahl ersorbert haben würde als disponibel war, auch hätte er sehr viel Zeit verlangt, da durch den kalten Binter, wo der Frost allen Boden dem schon bestehenden Felsboden gleichgemacht, und daher es den Tranchee-arbeitern kaum möglich gewesen wäre, sich in einer Nacht dis zur wirklichen Deckung einzugraben, wodurch erhebliche Berluste herbeigeführt worden wären; zweitens, weil die Position auf dem Fort Isih dem Herzen der Stadt nur um 700 Schritt näher lag, als die Bombardements-Batterie 18 (Bagneur), und die Position im Fort Banves, wenn auch 1700 Schritt näher als Batterie Nr. 18, mitten vor einer saft einer Deutschen Meile langen, mit den allerschwessen Geschützen Linie der Haupes auf 2500 Schritt würden, ob sich Batterien in und bei dem Fort Banves auf 2500 Schritt würden halten konten.

Die Ctabt Baris murbe von ber neuen Position aus burch bie brei Batterien Rr. 19, 8 und 18 ununterbrochen Tag und Nacht beschoffen und gwar mit 200 bie 300 24 pfbgen Granaten taglich. Parifer Zeitungen und per Ballon eingetroffene Correfponbengen befagten, baf bie Granaten bis an bie Seine vom Gintritt bes fluffes in bie Stadt jum Bont be l'Alma, ja bis in die Rabe bee Sotel be ville und jenfeite ber Seine nach Baffp. Autenil, Boulogne und Billancourt reichten. Befonders murbe ber Fanbourg St. Germain ale Bielpunft bezeichnet. Gelbft bie Dabelaine-Rirche, über 11,000 Schritt von Batterie Rr. 18 entfernt, murbe getroffen, mahricheinlich wohl burch einen fleinen Brrthum in der Starte ber Ladung. Die Bewohner ber füblichen Stadttheile flüchteten in ficherere Quartiere und entftand burch biefe Bolfermanberung Unordnung in ber Berpflegung. Mus Bruffel murbe gefdrieben, bag bie Belagerungearmee täglich 20,000 Granaten verfchiefe und bamit in ber Stadt Frauen und Rinder tobte. Bleibt man jedoch bei bem wirklichen Munitionsquantum, auf die Flache einer Quabratmeile Stadt vertheilt, fo tam auf jedes Saufer Biertel von burchfdnittlich 600 Schritt im Quabrat eine Granate täglich.

Die Parifer Regierung war baher nicht im Stande, bas Factum des Bombarbements ben Bewohnern ber Stadt gegenüber abzuseugnen, wenn fie auch noch ber Garnison und Bevöllerung von St. Denis mitgetheilt hatte, bag die Kanonade im Suden von einem fiegreichen Ausfalle herrühre.

Es follte bas Bombarbement gegen bie Ctabt Paris von ber Subfront aus in ber begonnenen Beife Tag und Racht fortgefett werben.

Auf der Oftfront hatten 2 neue Batterien, Nr. 14 und 15 auf dem Plateau von Rainch ihr Feuer gegen die Oörfer Bondy, Bobigny und Oranch am 1. Januar eröffnet. Zwei andere, Nr. 16 und 17, folgten am 5. Januar bei Chennevières sur Marne gegen die Batterien bei St. Maur, und gleichzeitig begannen auf der Nordseite die drei schon ermähnten Batterien Nr. 18, 19 und 20 nördlich der Jnundation des Morée-Baches ihr

Feuer. Sowohl biefen Batterien als benen ber Oftfront antwortete ber Feind nur wenig.

Bereits am 10. Januar capitulirte Peronne. In Folge beffen wurden zum Angriff gegen die Nordfront 16 Festungs-Compagnien und 72 Geschütze, und zwar 26 gezogene lange 24Pfor., 10 gezogene turze 24Pfor., 32 gezogene 12Pfor. und 4 gezogene 21Cm. Mörfer, disponibel.

Hiermit wollte man die Befestigungen von St. Denis, dann die Stadt selbst, und durch Batterien bei le Bourget das Fort Aubervilliers bekämpfen, auch Belleville und sa Billette bombardiren. Für den Fall, daß die Flucht der hulfslosen Einwohnerschaft von St. Denis und die Beunruhigung von Belleville und la Billette die Pariser nicht zur Nachgiebigseit bringen sollten, war gegen Ende des Monats Januar oder Ansang Februar ein in Brandschießen der Casernen des Mont Balerien unter andauernder Fortsehung bes Bombardements der Stadt in's Ause gefakt.

Um diese Zeit wurde Französischer Seits Klage darüber geführt, daß die Deuts. e Artillerie beständig die in Paris befindlichen Hospitäler als Zielpunkt nehme, worauf erwidert wurde, daß dies nicht der Fall und zusfällige Beschädigungen nicht zu vermeiden seien. Abgesehen davon, daß an trüben Wintertagen die auf solchen Gebäuden etwa aufgestecken Fahnen auf eine Meile Entsernung nicht erkennbar waren, kounte der Belagerer unmöglich ein Interesse haben, seine Munition gegen die Hospitäler zu verschwens den. Nicht die Kranken, sondern die Gesunden leissteten ihm Widerstand. Mehrsach wurde diese erste Correspondenz des Gouverneurs von Paris mit der Belagerungs-Armee für das Anzeichen einer bald folgenden Capitulation gehalten.

Die Nordfront eröffnete bas Fener am 21. Januar ans 69 Gefchüten in 11 neu erbaueten Batterien Rr. 22 bis 32 mit gutem Erfolge, und hatten einige diefer Batterien vortreffliche Wirkung bei kleineren Ausfällen. Schon unterm 23. wurde beabsichtigt mit 4 Batterien bis auf circa 2000 Schritt vorzugehen.

Deftlich und westlich le Bourget feuerten seit bem 24. 2 Batterien Dr. 21 und 33 und richteten ihr Feuer vom 25. ab gegen die Stadt Baris.

Für die Beschießung der Befestigungen von St. Denis und der Stadt selbst war bestimmt worden, daß junächst die Geschütze der Forts sa Briche, sa Double Couronne, l'Gst zum Schweigen gebracht und Fort Aubervilliers beschäftigt werben sollte, weil die Hauptschwäcke der Besestigungen in der geringen Ausbehnung der Forts, der geringen Jahl oder dem gänzlichen Wangel bombensicherer Räume, dem Fehlen einer gemauerten Contrescarpe und der Möglichseit einer concentrischen Umfassung sag. Die Stäte der Besestigungen beruchte dagegen zum Theil auf den nassen Gräben und der Inundation, welche sich über die Nord-, Ost- und Südseite der Stadt und auch auf den Terrainstreisen zwischen der Stadt und den Forts sa Briche

und la Double Couronne erstreckte. Die Aufschläge der Geschoffe mußten baher so dirigirt werben, daß sie nicht in das unter Wasser gesetzte Terrain sielen. In Folge der Inundation auf der Sübseite war die Annäherung von Unterstützungen auf die Chauffeen von St. Denis nach St. Duen und nach la Chapelle und auf die Eisenbahn von la Briche nach la Chapelle beschränt und wurde durch besonders hierzu bestimmte Batterien unter Feuer gehalten. Endlich sollte die Räumung des au der Straße von Billetaneusse nach St. Denis, süblich ersteren Ortes, gelegenen Schosses gleichen Namens, welches sortisieit und im Besit der seinblichen Borposten war, durch Artilletriefeuer erzwungen werden, um dadurch das weitere Vorschieben der Borsposten var, durch und das Borlegen von Batterien zu ermöglichen.

Die Lage und ersten Ziele der ersten 11 Batterien der Nordfront waren folgende:

Batterie 22, 23, 24 und 25 am Südabhange ber f. g. Wilhelmshöhe nördlich Stains; erstere gegen die Forts Aubervilliers und l'Eft sowie gegen die Chausse von St. Denis nach St. Duen, die übrigen gegen Fort be l'Eft, Double Couronne und sa Briche auf 4-5000 Schritt.

Batterie 26 bei der Gifenbahnstation Pierrefitte gegen la Double Courronne auf 2700 Schritt.

Batterie 27 am Sudostabhange ber Sohe von Bierrefitte gegen la Double Couronne und die Chauffee von St. Denis nach la Chapelle auf 3400 Schritt.

Batterie 28 am Subwestabhange ber Höhe von Pierrefitte gegen la Briche und la Double Couronne auf 3400 Schritt und gegen Schloß Billetaneuse.

Batterie 29 bei Montmorency, sublich ber Straße Montmorency— Groslay, gegen la Briche und la Double Couronne und die Eisenbahn von la Briche nach la Chapelle anf 4500 Schritt.

Batterie 30 bei la Barre gegen la Double Couronne auf 4000 Schritt und Schloft Billetaneuse.

Batterie 31 und 32 bei Ormeffon, fublich ber Strafe Enghien-St. Denis gegen la Briche auf 4000 Schritt.

Das Feuer wurde in der Nacht mit gleicher Lebhaftigkeit fortgeseth wie am Tage, nur wurde es gegen Schloß Billetaneuse am 21. Januar, Abends 6 Uhr, eingestellt und die Borposten in dasselbe vorgeschoben.

Die Annährungswege von Suben nach St. Denis wurden bei Tage mit je einem, bei Racht mit je zwei Geschützen aus Batterie 22, 27 und 29 beschoffen.

Bunachft follten bie Forte und Geschützemplacements jum Schweigen gebracht und bies burch möglichste Concentration bes Feuers aller bisponiblen Geschütze erreicht werben. Damit die Geschütze möglichst viele Biele beschiefen tonnten, hatten die Bruftwehren gar teine Scharten, und die Geschütze feuerten über Bant. Beim Feuer gegen die Forte sollte befondere ein

Durchschlagen der Pulvermagazine, der Cafernen und Wohnräume der Truppen, der Casematten in ihren Schildmauern und der Abschlemauern angestrebt werden. Für das Bombardement der Stadt war auf Allerhöchsten Beschl eine möglichste Schonung der Kathedrale angeordnet.

Das Commando über fammtliche 11 Batterien führte täglich ein Stabsoffizier, und wechselte berselbe Morgens 10 Uhr. Die Batterien waren
in 3 Gruppen eingetheilt; erste Gruppe: Batterie 29, 30, 31, 32;

zweite: Batterie 26, 27, 28; britte: Batterie 22, 23, 24, 25.

Jede Gruppe war von einer Abtheilung befett, und hatte innerhalb derfelben ein Hauptmann täglich du jour. Das Commando über die einzelnen Batterien führten die Lieutenants und Offizierdienst thuenden Avancirte. Die Ablösung der Mannschaft fand alle 24 Stunden gleichzeitig mit dem Munitions-Ersatz, Abends 6 Uhr statt.

Auf ber Subfront eröffnete Batterie Nr. 23, auf der alten Frangöfischen Schanze Notre Dame be Clamart, am 20. Januar mit 4 glatten 50 pfdgen Mörfern Burffeuer gegen Fort Iffp und die dabei liegenden Emplacements auf 1400 bis 1500 Schritt,

Schon am folgenden Tage flog das Pulvermagagin in diefer Batterie in die Luft und mußte deshalb, da nur ein Magagin vorhanden war, bis gur Wiederherstellung beffelben die Batterie das Feuer einstellen. Derfelbe Unglucksfall erreignete sich am 23. Januar in Batterie Nr. 21.

Nachdem schon wiederholt bas Feuer Parlamentirens halber, namentslich in Batterie Nr. 1 (St. Cloud), eingestellt worden war, kam am 26. Januar ber Befehl, daß von Mitternacht ab, falls der Feind zu feuern aufhöre, die Belagerungs-Batterien ebenfalls schweigen sollten; jedoch waren alle Vorbereitungen zu einer Wiederausnahme des Kampfes getroffen.

Auf ber Subfront war Batterie Nr. 24 bei Chatiston vorwärts ber Batterie 21 am 28. mit 4 glatten 50 pfdgen Mörfern gegen Fort Banves armirt. Auf ber Nordfront waren die 8 Batterien Nr. 36 bis 43 in die Linie Stains—Billetaneuse—Epinais vorgeschoben, auf der Oftfront die beiden Batterien Nr. 34 und 35 füblich Brie fur Marne und nörblich Champigny sur Marne erbaut und sollten am 30. die letzten derfelben feuerbereit fein; einige hatten sogar noch am Kampse Theil genommen.

Am 28. Januar wurde ein Baffenftillstand auf 21 Tage bis zum 19. Februar für ganz Frankreich, mit Ausnahme der militairischen Operationen im Territorium der Departements Douds, Jura, Côte d'Dr sowie der Belagerung von Belfort, adseichlossen. Gleichzeitig sollte die Uebergabe sämmtlicher Forts der Befestigung von Paris an die Deutschen Truppen stattsinden, dagegen die Stadt Paris von denselben nicht betreten werden Die Enceinte wurde desarmirt, die Garnison der Forts und der Stadt war kriegsgefangen mit Ausnahme einer Division von 12,000 Mann zur Aufrechthaltung der Ordnung. Jedoch auch die Kriegsgefangenen blieben in

Baris. Die Berproviantirung von Paris und das Berlaffen der Stadt mit einem Baffirschein wurde gestattet. Waffen, Gefcute 2c. sollten binnen 14 Tagen den Deutschen Truppen ausgeliefert werden.

Se. Majestät ber Kaiser und König ernannte am 18. Februar ben Generallieutenant v. Kamete jum General-Inspecteur bes Ingenieur-Corps und ber Festungen und verlieh bem Generalmajor Prinzen zu Hohenlohe ben Orben pour le merite.

Die Befetung fammtlicher Forte von Baris fand am 29. ohne jeben Swifchenfall ftatt.

Die Forts der Sübfront waren start durch das Feuer der Belagerungsgeschütze mitgenommen, und hatten lettere den Ausenthalt in Issu und Banves auf dem Walle sast unmöglich gemacht. Die Brustwehren und Traversen waren start beschädigt, und vielsach wurden demontirte Geschütze vorgesunden. Die Casernen waren vollständig zerstört. Zu Pulvermagazinen bestimmte bombensichere, oben und an der Seite mit Erde bekleidete Gebäube waren stellemweise durchbrochen worden, hauptsächlich wohl durch die Geschosse der 21Cm. Mörfer. Gegen die casemattirte Sübwest-Curtine des Forts Issu hatten die turzen 248fbr. der Batterie Nr. 19 (Prinz zu Hohensche) vortrefslich gewirkt. Der Beginn zur Bresche war hier schon gemacht, die Casemattenmauer war durchschlagen und heruntergestürzt, ein Theil der Wöldung ihr schon gesolgt.

Aber wie überall so hatten auch hier die Franzosen eine große Geschicklichkeit in der Ausbesserung der beschädigten Stellen durch Sandsade gezeigt. Auf der Nordfront hatte besonders la Double-Couronne und la Briche durch die turze Beschießung gelitten. Weniger beschädigt waren die Geschütz-Emplacements (Batterien) zwischen den Forts.

Beim Subangriff find 53,727 Schuß geschehen, beim Nord, und Oft, angriff 56,762, in Summa auf allen brei Geiten 110,289 Schuß.

Generallieutenant v. Kamele und Generalmajor Pring zu hohenlohe hatten nach erfolgter Capitulation Borschläge zu machen für die Besetzung und Bewaffnung der Forts und für die schleunige Borbereitung zu einem Bombardement und einer förmlichen Belagerung der Stadt für den Fall, daß der Feind die Bedingungen des Waffenstillstandes nicht erfülle oder auf den Waffenstillstand tein Friede folge.

Dem Pringen zu hohenlohe wurde außerdem die obere Leitung der Evacuation nach Deutschland der bei Baris in Deutschen Besity fallenden Kriegsbeute an Geschützen, handwaffen zc. übertragen und ihm speciell bazu der Major des Kriegsministeriums Sallbach, zur Zeit commandirt als Abjutant beim Stabe der Belagerungs. Artillerie der III. Urmee, zugetheilt.

Für die Armirung ber Forte von Barie murbe beftimmt:

Die Forts Iffn, Banves, Montrouge, Charenton, Nogent, Rosny, Roify, l'Eft, la Double-Couronne und la Briche, sowie die Redouten Gravelle und Faifanderie find nur gegen ben gewaltsamen Angriff ficher gu ftellen und gegen

benselben ausschließlich mit Französischen Geschützen zu armiren. Ein förmlicher Angriff sollte gegen die Nordostecke der Borstadt la Billette gerichtet
werben und dieser Angriff durch gleichzeitiges Bombardement der ganzen
Stadt von den Forts Mont Balérien, beziehungsweise vom Auße besselben bei Courbevoie, Biedtre und Nomainville unterftützt werden. Die Bombardementspositionen Balérien und Biedtre sollten dabei gegen das Feuer der
ihnen gegenüberliegenden Enceinte durch starte Batterien geschützt werden,
welche neben Biedtre und in und am Fort Isiy zu etabliren waren, und
wurde hier wie am Balérien die Hinzussügung Preußischen Geschützes nöthig.

Da Munition in ausreichender Zahl vorhanden war, fo wurden alle Munitions-Transporte, mit Anönahme der der 21Em. Granaten, aus der Heimath nach Esbly, als auch von Esbly nach Coublay, fiftirt.

Die Borbereitungen zum weiteren Angriff waren am 17. Februar beendigt, die Forts vorschriftsmäßig armirt und zum förmlichen Angriff gegen die Nordostede 158 Preußische Geschütze in 12 Batterien Nr. 44 bis 55 und ben Forts Anbervilliers und Romainville aufgestellt.

An Beutematerial gelangten 1959 Geschitte burch bie Capitulation in Dentiche Sande, davon 602 Felde und 1357 Festungs-Geschütze; von letzteren wurden 502 broncene gur Armirung der Forts verwendet, 699 broncene nach der Heimath transportirt und 156 eiserne durch Lithofracteur an Ort und Stelle gesprengt.

Am 15. Februar wurde der Waffenstillstand unter den bisherigen Bez bingungen bis zum 24. Mittags auf ganz Frankreich ausgedehnt und am 22. noch einmal bis Mitternacht vom 26. zum 27. verlängert.

Am 26. Februar enblich wurde burch einen Brallminar-Friedens-Bertrag auch die Stadt Paris übergeben und der Generallieutenant von Kameke zum Commandauten derfelben ernannt, das Obercommando für den Artillerie-Angriff auf Paris aber durch Allerhöchste Cabinetsordre vom 27. Februar aufgelöft.

#### XVI.

### Die Belagerung von Strafburg 1870.

(Shluß.)\*)

Bon Fertigstellung ber zweiten Parallele bis zu ber bes Couronnements vor ben Linetten 53 und 52.

Mm 9. September, bem Tage, an welchem ber Sappeur feine Arbeiten an ber 2. Parallele beendet hatte und jur 3. vorzugehen begann, ftand ber Artillerift mit 96 gezogenen Belagerungsgeschützen und 38 glatten Mörfern

<sup>\*)</sup> Bergleiche Band V, Seite 147-186 ber Jahrbitcher. Jahrbucher f. b. beutsche Armee und Marine. Banb v.

in Batterie, alfo um die Salfte ftarter ale nach Eröffnung ber 1. Barallele; - er hatte bie bei Unlage ber erften Bombardemente- und Belagerungs-Batterien gemachten Rebler berichtigt und fast burchmeg gunftige Diftancen inne: vollfommen orientirt in feinen Aufgaben, mar er Berr ber Situation und hielt die angegriffene Front 11-12 mit ben porliegenden Berten icharf nieber, bie Collateralmerte mehr als ausreichend befampfend; er mufite bas weitere Borichreiten bes burch vielfache Correctionearbeiten erheblich aufgehaltenen Cappeure einstweilen abwarten. In ben Batteriebauten trat bierburch eine fünftägige Baufe ein, \*) nicht allein ein fehr mefentlicher Umftanb für bie Artillerietruppe, fonbern noch mehr für ben Bart, beffen gur Fertigftellung bee laufenden Bedarfe auf bas Meugerfte angefpaunte Rrafte enblich Belegenheit erhielten, im Boraus ju arbeiten. Belde coloffglen Dimenfionen ber Berbrauch annahm, tann aus bem Beifpiel entnommen merben, baf taglich bis 6000 Granaten mit bem Bleimantel zu perfeben maren und bie bei biefer Brocebur entstandene Bleigiche beim Schluf ber Belggerung auf 560 Centner fich belief. In allen Richtungen murben an ben Bart abnliche bebeutenbe Anforderungen geftellt; feine Leiftungen fetten ben Ungreifer in ben Stand, mahrend ber nun folgenden Beit die Artillerie ber Feftung berartig ju unterbruden, bag bem Sappeur am 10. ber Befehl ertheilt merben tonnte, bie in Unmendung gebrachte fichere Erdmalge aufgngeben und mabrend ber Racht mit Unftellung ber Arbeiter auf freiem Relbe meiterauichreiten. Es mar bies inbeffen immerhin ein Entichluf, ber bei ber Musführung ber Laufgraben nicht fo ohne Beiteres fich ergab, benn die Trancheearbeiter maren in bem bee Rachte ftete lebhaften Bomben: und balb auch heftiger merbenben Rleingewehrfeuer ber Balle oft nur mit Dube auf bem freien Relbe anzuftellen. Diefer Befehl und die bei feiner Ausführung gezeigte Energie und Unerichrockenheit ber Ingenieure, beren Berlufte taglich wuchfen, find baber um fo bober ju ichagen. Die Arbeiten naberten fic auf biefe Urt natürlich außerordentlich ichnell ber Reftung und man fühlt ben Frangofifchen Berichten an, daß fie nur die Babrheit wiedergeben, wenn fie pon einer unbegreiflichen Schnelligfeit bes Borrudens ber Cappen fprechen. \*\*) 3u ber Racht vom 11. jum 12. murbe bie 3. Barallele bergeftellt (wenn auch nicht in ihrer fpateren gange). - in ber Racht pom 13. aum 14. bereite bie Salbparallele, bie am rechten Flügel nur noch 40× von ber Erete bee Glacie entfernt mar, anegeführt und am 14. mit ber

<sup>\*)</sup> Mur bie Mörfer ber Batterie Rr. 8 murben in biefer Zeit vorgeschoben, um far furge 24 Piber Blat ju gemafren.

<sup>\*\*)</sup> So äußert beispielsweise General Uhrich in der France: "Les travaux d'approche de l'ennemi marchaient avec une rapidité incomprédensible;" — Oberst Ducasse in seinem Journal: "Rien ne saurait donner une idée de la rapidité avec 'laquelle ces derniers travaux avaient été essecties;" — Bischbach: "Des légions de travailleurs avaient achevé les parallèles avec une incroyable célérité."

Schlangensappe auf das Glacis hinaufgegangen. Die Mondhelle der Nächte zwang öfters, von der flüchtigen und gemeinen Sappe zur völligen überzugehen.

Aus dem linken Flügel der 3. Parallele konnte vorläufig noch nicht debouchirt werden, da er durch die Anstanung eines Borgrabens vom Glacis getrennt war; es war daher von der größten Wichtigkeit, daß der am 8. Nachts recognoseirend mit 2 Mann aus der 2. Parallele vorgegangene Ingenieur-Hauptmann Ledebour bereits damals entdeckt hatte, wie die vor dem rechten Flügel des Nahangriffs unter dem Glacis der Lünette 53 vermutheten Minenanlagen zwar vorhanden, aber vom Feinde verlassen weren befes Bertheidigungsmittels Abstand zu nehmen. Einer der Hauptvorwürfe ist später dem General Uhrich hierin begründet worden, — indessen muß zugestanden werden, daß weder die vorsandenen Kräste zur Führung eines Winenkrieges, noch die disponible Zeit zur Ausbildung von Mineuren ausereichen konnten. Angestredt hat man eine berartige Thätigkeit wohl, denn bei der Capitulation sanden sich die Minen vor den Saissatie 44, 47, 48 aeladen, die Veresse in 12 zum Sverenen vorbereitet. —

Hauptmann Lebebour brang in der Nacht jum 10., an Stricken in den Graben sich hinablassen, wiederum in die Minengallerien vor 53, entsub sie und stigirte ihren Grundris.\*) Da sie nur wenig zerstört waren, erschien es wünschenswerth, sie zu benuten; sie wurden aus der 3. Parallele mittelst eines Schleppschachtes ausgesucht und am 14. auch gefunden. Während das Couronnement vor Lünette 53 erst in der Nacht zum 15. flüchtig begonnen und am 18. vollendet werden konnte, war es sonach schon am 15. möglich, aus jenem unterirbischen Wege nach dem Entree der Gallerie zu gelangen, welches der am 14. begonnenen Bresche gegenüber lag, um von hier, wie aus der Proseeniumsloge eines Theaters, jeden serneren Schuß zu beobachten.

Wenn nun auch das Borgehen in dem höher gelegenen Terrain zwischen den Lünetten 53 und 52 gesichert war, so war der Nahangriff hier doch auf eine nur sehr geringe Breitenausdehnung beschränkt. Der später erforderlichen Berlängerung des Couronnements dis gegen die linte Face von Lünette 55 gensigten diese rückwärtigen Communicationen nicht mehr und mußte dann durch die erwähnte Ansumpfung und den Borgraden hindurch ein Damm mit Brustwehr geschüttet werden. — Es war ferner von Ansang an zu ertennen, wie das weite Junndationsbeden hinter den Lünetten 53, 52, 54 dem Borscheiten gegen die Haupteneeinte große Unbequemlichseiten verursachen würde; die Ingenieure nahmen zwar darauf Bedacht, den unterirbischen Abstud bieses Wassers, der ftart rauschend im eingebenden Winkel zwischen den

<sup>\*)</sup> Diefer verbienstvolle Offizier wurde am 23. September leicht, bennachft in ber Racht vom 25. jum 26. fcmer verwundet und ftarb balb nach Eroberung ber Feftung.

Lünetten 54 und 55 bereits recognoscirt war, durch Anlegung einer Minengallerie mit Pumpwert zu vermehren, sobald das Couronnement so weit ge-langt sein würbe, — um aber jedes mögliche Mittel zu versuchen, wurde der Artillerie schon am 9. die Aufgabe gestellt, den Abstuß des Wassers adicaler, durch in directe Beschießung der vor und hinter dem Ravelin 63 gelegenen beiden Schleusen vom Oberstrom her zu bewirfen. \*)

Die Schleusen waren von keinem Punkt des Angriffsfeldes aus sichtbar und da auch der vorhandene Plan nicht ausreichenden Anhalt bot, war man auf diejenigen Bervollständigungen angewiesen, welche der Autor des Planes, der Badische Ingenieur-Hauptmann Kirchgesner, ihm noch geben konnte. Die gegen die Schleusen am günftigsten gelegene Batterie Nr. 33 (8—24 Pfder), befetzt von der 6. und 7. Compagnie des Magedeurgischen Festungs-Artislerie-Regiments Nr. 4, wurde beauftragt, 2—3 ihrer Geschütze hierzu zu verwenden; Hauptmann Neumann, Lichtuch beim Commando der Belagerrungs-Artislerie (Lehrer an der Artislerie-Schießschule) erhielt die obere Leitung. Da Langgranaten — wegen des noch bevorstehenden Breschessens — nicht disponibel waren, wurden die gewöhnlichen Granaten und 5 Pfund Ladung angewendet.

Die Entfernung mußte 2500-2600 Schritt betragen. Dach Ungabe des Sauptmann Rirchgegner follte bie Sauptgrabenichleufe unterhalb eines über ben Ballen fichtbaren Thurmdens liegen. Rachbem man ein auf bie Befchreibung paffendes Thurmchen nach einigen Schuffen getroffen, ergab bie Auffahlange eine gu fleine, bem Jubenthor entfprechende Gutfernung; bie Richtung murbe baber nach bem nachften, mehr öftlich gelegenen, groferen Thurm genommen, ber nach wenigen Schuffen getroffen mar. Durch Correctur bon Elevation und Seitenverschiebung erfolgte nun die Direction ber folgenben Schuffe zweier Befcute derartig, bag ihre mittleren Treff. puntte möglichft in die Mitte ber fichtbaren Glache bes Thurmes fielen und ber mirflichen Lage nach ans ben beobachteten einzelnen Schuffen burch Rechunng annahernd genau ermittelt werden fonnten; die wirflichen Dimenfionen bes Thurmes murben babei, fo weit fie hier in Betracht tamen, mittelft bes Auffates feftgeftellt und ju Grunde gelegt, um möglichft genaue Refultate au erhalten. Bon ben für jebes Gefcut befonbere ermittelten mittleren Treffpuntten aus erfolgte fodann beren Berlegung nach ber Mitte ber Schleufe unter Beibehalt des bieber benutten Gulfegiele, und gwar durch Bermindes rung ber Glevation entsprechend ber Bobe bes bisherigen mittleren Treffpunftes über bem Bafferfpiegel und burch Bergrößerung der Seitenverichiebung entfprechend ber halben Grabenbreite. Die betreffenden Abmeffungen

<sup>\*)</sup> Das Militair-Bochenblatt hat in Rr. 14 b. 3. einen eingebenden Auffat bier- fiber gebracht, beffen Angaben wir gefolgt find.

mußten aus bem Plan und ben Angaben bes Hauptmann Kirchgefiner com-

War somit für das Schießen gegen die Schleufe felbst ein erster Anshalt entstanden, so mußte die sernere Correctur auf Grund derjenigen Besobachtungen der einzelnen Schüsse, welche gute Fernrohre zu machen noch gesstatteten, und unter Berücksichtigung der natürlichen Streuung witer geführt werden. Traf die Granate auf Wasser, so wurde eine Wassersparbe sichtbar; je nachdem letztere den Thurun mehr oder weniger oder gar nicht beckte, tonnte man ein der Schleuse nahes oder serneres Einschlagen der Granate solgen, wenn man beachtete, daß der horizontale Treffwinkel gegen die Schleuse eirea 63 obertug und die Schusslinie mit dem Thurm einen Winkel von eirea 27 o bildete. Durch die Granate in die Höhe geworsene Steins und Holztrümmer hielt man für Treffer, doch hat sich nach der Capistulation gezeigt, daß letztere auch von Flößholz haben herrühren können.

Rachbem bie hieruach geregelte Correctur beendet war, tonnten nach ben Trefffähigkeits Tabellen 8—10g Treffer erwartet werden. Das Schießen erfolgte nun unverändert, nur von Zeit zu Zeit durch Controllschüffe gegen den Thurm (zur Feststellung etwaiger Witterungs: Einfluffe 2c.) unterbrochen.

In ganz analoger Weise bewirkte man mit einem Gefchut die Beschiehung ber vor dem Ravelin gelegenen Schleuse, doch erforderte die für das Einschießen zu benutzude Fläche (die änfere Brustwehrböschung der linken Face) eine bedeutend größere Schufzahl, da sie kleiner als der Thurm war, auch bot sie viel geringere Sicherheit für den Calcul. Die Beobachtung war hier noch schwieriger.

Bur Berhinderung von Ausbefferungen tamen von Zeit gu Beit und besonders bes Nachts Shrapnele gur Anwendung.

Daß die Beschießung Erfolg habe, war zunuchst nur aus dem gegen die Batterie Ar. 33 verstärkten Feuer ber Festung zu schließen; nach einigen Tagen machte sich ein Fallen des Bassers von einigen Zoll bemersbar, dann gingen auch directere bestätigende Nachrichten ein; das Feuer wurde daher energisch sortgesetzt. Nachdem sodann die Breschen vollendet und der Bestand an Langgranaten für andere Zwecke disponibel geworden, ging man am 27. September zu ihrer, einen besseren Erfolg versprechenden, Anwendung gegen die Schleusen über. Die Capitusation der Festung unterbrach dieses Schießen.

Die Besichtigung ber Schleusen ergab, namentlich an berjenigen bes Sauptgrabens, sehr bedeutenbe Zerstörungen. Große Steinmassen waren aus ihnen herausgeriffen und zertrümmert, die Solzversate ber Durchlaßbiffnugen größtentheils zerfört worben. Zur Ausbesserung war startes Baubolz verwendet und aus Saubsäden eine Art Damm gebildet, in bem sich auch Steine, Holz, große Getreide- und Mehlfläde mit Erbe gefüllt ze. befanden. Tag und Racht hatten 40 mit Saubsäden versechene Sandwerter

auf diesem gefährlichen Posten verbleiben muffen, um ben fortmährend entstehenden Schaben zu repariren; sie verbrauchten hierbei 50,000 Sanbfade und bennoch sah ber Bertheibiger sich genöthigt, zwei audere Schleusen außerhalb bes Hauptwalles, die eine an ber Contades Brude über die Aar, die andere oberhalb der Eselsbrude über den Is, unter dem Feuer des Belagerers zu erbauen, deren eine erst am Tage der Capitulation beendet wers ben sonnte. Bei dieser Beschießung wurden der für das Ginfchießen als Ziel benutzte Festungethurm der linten Halbeurtine 15—16 und durch zu weit gehende Schusse mehrere Hauser bes Fischerquais fast vollständig demolirt.

Bon sehr viel geringerem Erfolge scheint bas indirecte Feuer gewesen zu sein, welches Batterie Rr. 1 gegen die ebenfalls bem Blick entzogene obere Juschleuse mit ihrem casemattirten Magazin und gegen die hinter Bastion 6 gelegenen Magazine richten mußte. Die Entsernung borthin be-

trug 2500 × und barüber.

Bon anderen Wirfungen ift aus biefem Zeitraume ju ermahnen, bag am 20. ein Brand bie Brafectur ganglich gerftorte, (an bem Tage, welcher ben neuen Brafecten bee Unterrhein, Balentin, einen enragirten Republifaner, fcmimmend in bie Feftung gelangen fab), - bag bie ingwifden bis auf 44 Gefdute in 6 Batterien verftarfte Rebler Artillerie, in ber Racht vom bom 16. jum 17, die Rirche und bas Bebaube ber Citabelle, in welchem ber Rriegerath abgehalten murbe, in Brand fette, - bag ferner bie in ber Citabelle aufbewahrten Sandgranaten am 15. Feuer fingen und bag in ber Racht vom 18. jum 19. bas Rutholymagagin ber Artilleriewerfftatte in Flammen aufging. Mus biefen Unfällen im Berein mit ben vorhergegangenen - bem Berbrennen fammtlicher Bercuffionegunder, eines Drittheils ber Bandmaffen, der bedeutenden Quantitaten von Fahrzeugen, Borratheradern, Schlagröhren, bem Abichmelgen von Bintwargen von ben Befchoffen im Rugelpart zc., - ift man berechtigt, ben Schluß zu ziehen, bag es nicht genügt, Borrathe einer Feftung in maffipen Bebauben unterzubringen, fonbern bag biefe Aufbewahrungeraume auch bem Schuf entzogen unb bombenficher fein muffen.

Waren die eben beschriebenen Wirfungen burch solche Batterien herbeigeführt worden, welche seit längerer Zeit gegen die Wälle im Feuer standen
und außer dem ferneren Niederhalten berfelben auch Nebenaufgaben zugetheilt
erhalten konnten, — hatte ferner der Munitionsverbrauch der meisten Batterien etwas eingeschränkt werden können, so wurde in anderen Richtungen
bennoch die Erbauung neuer Batterien nothwendig.

Bunachst erfolgte zur Schonung bes Materials durch Berringerung ber Ladungen bie Berlegung ber schweren Mörserbatterien Rr. 8 und 7 in bie keirchhofscommunication nach 8a und 7a (in der Nacht vom 11. zum 12., resp. vom 13. zum 14.) neben Rr. 40, sowie der hiernach ermöglichte Umbau jener Batterie Rr. 8 als indirecte Breschütterie für 4 kurze 24 Pfber (in den Nächten vom 11. zum 12. und vom 12. zum 13.), — dann

fucceffive die Einrichtung der Ipfgen Mörferemplacements Nr. 45, 47, 48 (in den Nächten vom 13. zum 14., nud vom 16. zum 17.) und der Ban der schweren Mörferbatterien Nr. 46\*) und 5a (vom 16. zum 17., resp. 19. zum 20.), — sämmtlich in oder vor der 2. Parallele gelegen. Dies Kvanciren der Mörferbatterien, vorneweg die Ipfgen, mehr zurück die schweren, ist den dieher angenommenen Principien gemäß, so daß es einer weiteren Motivirung nicht bedarf. Nebenher ging in der Periode von Volfendung der 2. Parallele bis zu dersenher ging in der Periode von Volfendung der 2. Parallele bis zu dersenher ging in der Periode von Volfendung der 2. Parallele bis zu dersenher ging in der Vacht vom 13. zum 14.), die Borrückung von 3 auderen (Nr. 17a vom 16. zum 17., 19a, 21a vom 17. zum 18. nach resp. 17b, 19b, 21b) endlich in der Nacht vom 19. zum 20. die Ausstellung von 6 Pfdern im Conronnement als Contrebatterien; dagegen gingen die Batterien Nr. 5, 13, 23 und 8 in dieser Leit successieve ein.

Bon jenen Kanonenbatterien waren zunächst die Batterien Rr. 41, 42, 43 den bestehenden hinzugefügt worden; sie lagen noch in (ober durch die Oertlichkeit bedingt wenig vor) der 1. Parallese und hatten diese Positionen bekommen: Rr. 42 (2. Garde:Festungs-Compagnie) als gunstigste für das später durch sie auszusübrende indirecte Breschiren ber rechten Face von Bastion 11, — Nr. 43 auf dem äußersten linken Flüges zum Ersat der seichr fern liegenden und nun eingehenden Ensstliedatterie Nr. 13, gleichzeitig zur träftigeren Bekampsung der Collateralwerse, und Nr. 41 in der 1. Parallese bei Nr. 33, ebenfalls gegen diese Werte. Die Batterien Nr. 41 nud 43 wurden durch die beiden Württembergischen Festungs-Compagnien, welche am 12. vor Strafburg eingetrossen waren, erbaut.

Hatten jene Belagerungs-Batterien noch ber bisher herrschenden Ansicht entsprochen, daß gezogene Kanonen nur etwa bis zur höhe ber 1. Parallele, weiter vor aber nur noch im Couronnement zu verwenden wären, so werden biejenigen Umftände von Interesse sein, welche zur Borlegung der Demontirbatterie Rr. 44 (5. Garbe-Bestungs-Compagnie) in unmittelbare Rahe ber 3. Parallele, mit ihrem einen betachirten Geschütze sogen in die 3. Parallele seibest, anregten und nöthigten, um so mehr, als 3—4 Tage später die Demontirbatterien Rr. 17 a, 19 a, 21a mehr rechts ebensalls bis in und vor bie 2. Parallele vorgeschoben wurden.

Je naher der Angriff an das Glacis rudte, desto unangenehmer wurde es, daß die linken Facen der Lunetten 54, 55 und der Contregarde 12 b noch immer Rohrgeschütze in Thatigkeit erhielten. Die ihnen gegenüber placirten Ballbuchsen vermochten nicht, diesen Uebelstand zu beseitigen und die Bedienung dauernd von den Geschützen sern zu halten, wie denn überhaupt die

<sup>&</sup>quot;) Rr. 46 war in ben Rachten vom 13. jum 14. und vom 14. jum 15. für in Summa 10-7 pfoge Morfer eingerichtet, bann aber am 16. Abende mit 6-25 pfogen Morfern armirt worben.

Einwirfung biefer Baffen auf die Bertheidigung ber Reftung nach unferem Dafürhalten febr überichätt worden ift und erft in dem allerletten Stabium ber Belagerung etwas mehr fuhlbar und fichtbar murbe. Die Demontirung jener Linien neben ber linten Face bes Baftione 12 hatte urfprünglich ber 4-12 Pfber ftarten Batterie Dr. 22 obliegen follen, Die in ihrer ausgebehnten Aufgabe fpater hinfichtlich bes Baftione 12 durch die Batterie Dr. 29 verftartt worden mar. Allein gunette 55 lag im Berhaltuig gur Batterie Dr. 22 etwas tief, fo bag fie ihr burch bie Terrainerhebung bes Rirchhofs St. Belene mastirt mar und bagegen abgegebene Schuffe nirgende, auch pon mehrere hundert Schritte entfernten hoben Buntten aus nicht, gu beobachten maren, diefe Linie fonach auf die mehr fchrage gegenüberliegende Batterie Rr. 27 übergeben mußte. Lünette 54 hatte von Batterie Rr. 22 anfänglich birect anvifirt werden fonnen, murbe aber bann burch bie Laufgraben abulich verbedt, fo baß fie erft nach einer auf bas Sulfeziel eines anderen Bertes gurudführenben, auf die Angaben bes Planes bafirten Rech. nung wieder getroffen werden tonnte; Die Schuffe maren babei nur von einem entfernt gelegenen erhabenen Buntte aus, bei vollftanbig freier und bas Bewehrfener fongch jedesmal berausforbernber Exponirung bes Beobachters au perfolgen.

Seit der Sappeur zur 3. Parallele überging, konnte solche Sicherheit der linken Face jener beiden Werke nicht mehr geduldet werden und es blieb daher nichts übrig, als die Placirung von 4—6 Pfderu in der rechten Approche zur 3. Parallele, wo diese Geschütz als Batterie Nr. 44 zwar von Lünette 53 nur circa 280 ×, von 54 und 55 aber immer noch 700 resp. 875 × entsernt waren. Die Batterie erlitt am ersten Tage einen Berlust von 1 demontirten Geschütz und 4 Mann, sielt ihre Gegner aber dann vollsständig im Schach und ersuhr später eine sehr ausgedehnte Ausnutzung ihrer vorgeschobenen Lage durch ambulante Berwendung ihrer hierzu noch vermehreten Geschütze.

Rachdem es sich so ergeben hatte, daß die Placirung von gezogenen Geschützen in der Gegend der 2. Parallele ohne alzugroße Verluste ausschieden sie korrictung einzelner anderer Batterien sehr nahe. Zwar waren die sogenannten Batterien der 1. Parallele dem äußeren Glacis von Haufe aus verhältnißmäßig nahe gelegt worden, diese geringe Eutsernung betraf aber nur die, senkrecht zur Parallele gemessen, ihnen gegenüber siegenden Punkte und nicht diesenigen Linien, denen sie sich zu Demontirzwecken etwa senkrecht gegenüber besauden; so war beispielsweise Batterie Nr. 22 von Lünette 53 nur 990 ×, von ihrem Hauptziel, der linken Face des Bastion 12, aber 1700 ×, — sener Batterie Nr. 21a von der nächstgelegenen Lünette 53 nur 925 ×, von ihrem Ziel, dem Cavalier 10, aber 1600 ×, — also in Distancen, auf denen ihnen ein absolutes Niederhalten dieser starken Gegner nicht gesingen konnte. So wie Batterie Nr. 22 durch Nr. 44 ergänzt worden war, wurden demnach die 12 Pser-Batterien Nr. 17a, 19a, 21a in

ber Nacht vom 16. jum 17. aus ber 1. Parallele bis in ober bicht vor bie 2., nach ben mit b versehenen gleichen Rummern, vorgerudt.

Ihre Aufgabe blieb in verftarftem Daafe ein Demontiren und murde nicht, wie zuweilen (g. B. in ben "Betrachtungen über ben Seftungefrieg 1870-71", Band I. Seite 239 ber Jahrbucher) angenommen wird, giemlich biefelbe wie die der Wallbuchfen. Daß diefe Beichüte dem Bwed ber Ballbuchfen fich nebenbei auch widmeten, da die Infanteriebefatung ber Werte in eincebedten Bertiefungen ber inneren Bruftwehrboidung fich gegen Echuten, auch gegen die mit Ballbuchfen bewaffneten, ficher fühlte, ift von ber oft ftart beläftigten Infanterie bee Couronnemente und vom Sappeur auf feinem weiten und mubfamen Wege gum 2, Glacie ben Batterien ber fleinen Diftancen ftete febr boch angerechnet morben, jumal Cappenr wie Infanterift es felbit fühlen mußten, wie biefe Lage ber Batterien nicht gefahrlofer mar, ale bie binter ber 1. Barallele. Es hat wohl nichte bie Baffenbriiberichaft mehr befeftigt, ale jenes Mitgeben bee Artilleriften mit den Cappen und nichts ben Reib bes Infanteriften mehr erregt, ale bie bier bocumentirte Trefffahigfeit ber Befdine. Die Artillerie Daunschaften felbft aber waren ebenfalls anfrieden mit biefen fleinen Schufbiftancen, auf benen fie iedes Schuffes ficher maren, und ihre Treffergebniffe felbft d. h. ohne Gernrohr feben tounten; bas Intereffe ber Manuschaften und namentlich ber Befoutführer an ihrem Beidus, an ihrem Schiefen murbe hierburch mefentlich erhoht. Es ift bies ein Umftand, ber febr in bie Bagichale fällt in bem fdmeren und ermitbenden Dienft einer laugen Belagerung. - Der Ruten bes nebenher gegen bie Schuten ber Feftung gerichteten Artilleriefeners mar übrigens ein febr reeller; erftere faben fich nicht allein genothigt, an ber inneren Bruftwehrbofdung unterhalb ihrer Sanbfadicharte fich einzugraben, fondern mußten biefe Schutengruben auch mit Bolg und Canbfaden einbeden und tiefe Communicationegraben von ben Sohltraverfen gu ihnen binführen; fie magten ferner bei Tage nur bochft eilig und faft ungezielt ihre Bewehre abzufeuern, ja man hat in Strafburg nach ber Uebergabe angegeben, bag in ber letten Beit nur eine Extralohnung von 5 Franten pro Tag eine genügende Bahl von Schuten fur die angegriffene Front habe befcaffen tonnen.

Es gab aber noch einen anderen Umstand, der auf das Näherschieben ber Batterien wie auch auf die Fenertattif der Belagerungs-Artislerie wesentlich influirte. Seit die Angriffsarbeiten den Außenwerten nahr rückten, waren nämlich mehrsach Mannschaften der Traucheewache und der Arbeiteposten durch zu kurz gehende Schüsse der entfernt liegenden Batterien verwundet und getöbtet worden. Nachdem wiederholte Beschle und Ermasnungen zur Borsicht dem Uebel nicht völlig hatten abhelsen künnen, blieb nichts übrig, als den in und rückwärts der 1. Parallese liegenden Batterien über die 3. hinweg, nur die Beschießung des Pauptwalles zu gestatten, die vorliegenden Beter mehr seitwärts gelegenen Batterien zu übertragen oder — wo

bies nicht angängig — eben neue Batterien gegen fie auf lleinere, dergleichen Ungludsfälle ausschließenbe, Diftancen anzulegen. Später, als bas Glacis gefrönt wurbe, mußte die Befchießung biefer Werfe auf Granaten und verftärtles Bombenwerfen befchränkt, das Shappelfeuer aber gegen fie völlig ausgeschloffen werben. Auch die vorhin berichtete Bermehrung der Mörferbatterien hat hierin wesentlich ihren Grund.

Durch biefes Berfahren erreichte man, daß ber in ben früheren Ansichten über ben Festungstrieg angenommene Zeitpunkt ber Schwächung bes artiscristischen Angriffs burch eigenes Maskiren beim Borschreiten ber Sappen, — ber Zeitpunkt, ben bie Festungs-Artiscrie zum erneueten und umschsen Auftreten ihrer zurückzezogen gewesenen Geschütze benutzen sollte, — hier gar nicht eintreten konnte. Rach unserem Dafürhalten wird man bas bisherige Princip des Zurückziehens der Festungsgeschütze bei überlegenem Feuer des Angreisens der Festungsgeschütze bei überlegenem Feuer des Angreisens zur Reservirung für bessert angen müssen, daß sie bis zur absoluten Unmöglichkeit, d. h. Unbenutzbarkeit der Geschütze, im Kampfe bleibe. Wenn man wirlich jemals berechtigt war, den Schwerpunkt der Versteibigung gegen das Ende hin zu suchen, so ist er entschieden jetzt mehr nach dem Ansang verlegt. Auch aus diesem Grunde ist eine sehr verstärkte artiskeristige Bereitschaft der Festungen und eine stärkere ansängliche Armitung ersorderlich.

Die Artisserie von Strafburg blieb zwar im Allgemeinen bis zum Demontirtwerden ihrer Beschütze im Feuer, — bei ihrer anfänglichen Schwäche tonnte sie aber trot aller Anstrengungen eine Berstärtung des directen Geschützeuers auf der Angriffsfront, jener Angrissmethode gegenilder, nicht bewirten. Der Belagerer erlangte nach und nach eine solche Ueberlegenheit, daß selbst die Wörfer der Festung nicht dauernd bedient werden konnten, sondern bei Tage größtentheils lagenartig abgeseiert werden mußten. Die Annahme des Angreifers, daß die Wörfer dabei ihre Aufstellung wechselten, ist wohl nicht begründet gewesen; es sind vermuthlich die abgeseuerten Mörfer auf ihren Plätzen unbeunzt gesassen und anderswo stehende in Thätigkeit gesetzt worden, die die erstere Position wieder sicherer war. Da die Mörfer nicht am Juße des Walles, sondern auf dem Ballgange placirt waren, wie das auch in der That der Fall gewesen ist, so wurden von den nicht durch Mörserbatterien unterstützen Kanonenbatterien der Flügel, Sprapnels gegen sie angewendet.

Einen fehr ausgedehnten Gebrauch machte ber Bertheidiger in biefem Stadium und bis jum Schluß der Belagerung allnächtlich von feinem fleinen Gewehr. Bon Beginn ber Duntelheit ab trat ein ununterbrochenes heftiges Gefnatter ein; die Augeln beherrichten das ganze Angriffsterrain in hohem Grade und verursachten manchen Berluft. Bei Tage wurden die Schügen auf dem Balle, wie erwähnt, fleinlauter; boch entstanden auch durch die dann in hohem Bogen, fast aus Gerathewohl abgegebenen

Bewehricuffe Bermundungen, ba Arbeiter, Trancheewachen und Batterie: befatungen maffenhafte Treffobjecte für biefe mit fteilem Ginfallwintel berabtommenden und fomit nabe hinter ben Dedungen einschlagenden Beichoffe Dennoch glauben wir nicht, bag biefem Gemehrfener ein erheblicher Brocentfat ber bem Angreifer entftanbenen Ginbufe gugufdreiben fein mirb. Rach Beilage III bes Auffages von Sauptmann Brunner, Die Bertheibigung von Strafburg, follen von den Befammt Berluften bee Belagerungscorps 351 burch Artilleriegeschoffe, 477 burch Bewehrfeuer, 15 burch Bajonet und Sabel, und 23 burch eigene Unvorsichtigfeit entftanden fein. Bir wiffen nicht, auf welchen Grundlagen diefe Bufammenftellung beruht und in wie weit fie fomit Unfpruch auf Benauigfeit erheben tann. Die amtlichen Ber-Inftliften find leiber in biefem Buntt fehr unvollständig, führen aber boch gu anderem Refultate. Es werben nämlich für bas Corps fpecificirt 322 Berlufte burch bie Artilleriemirfung (Bollingeln, Rartatiden, Shrapuele, Sprengftude, Granaten und Granatfplitter, Bomben und Bombenfplitter, fo wie Splitter im Allgemeinen), - 44 burch blante Baffen, Unvorsichtigteit und Befangenichaft, - nur 10 durch Gewehr-, Ballbuchfen und Revolverichuffe; von ber übrig bleibenben Dlenge find 271 lediglich ale Cong, 105 ale Streif: und Brellichuf bezeichnet, 108 aber gang unbeftimmt gelaffen (tobt, vermundet, contufiquirt). Benn wir nun auch weit entfernt find, biefe brei letten Rategorien überwiegend ber Artilleriemirfung angurechnen, fo tonnen fie doch in ihrer gangen Totalitat ebenfowenig dem Bewehr gugefdrieben merben; neben anderen Beifpielen fonnen wir une auf ben oben ermahnten Frangofifden Chrapnelidug begieben, beffen 19 Opfer mir in ber Berluftlifte fammtlich ohne folden Bermert (nur mit tobt, verwundet, Couf, Streificug) finden. Es möchte hiernach nicht bas Bewehrfeuer, fondern bie Befdutwirtung bem Ungreifer überwiegende Berlufte verurfacht haben und von erfterem entfällt überdies ein erheblicher Theil auf die Ausfälle. Alligemeines Intereffe durfte es beanspruchen, wenn bas Berhaltnig ber verfchiebenen Baffenwirtungen für bie größeren Actionen des Feldauges 1870-71, wie für ben gangen Rrieg noch festgeftellt werben fonnte.

Neben bem Giufluse ber Sanbfeuermaffen fah jest beim Rabertommen ber Sappen ber Angreifer fich einigen intacten Rohrgefchugen ausgeset, die gegen ben Fernangriff nicht hatten wirfen tonnen, daher unbeachtet geblieben waren, jest aber eine wesentliche Rolle spielen tonnten; es waren bies namentlich:

1 Befdut auf ber linten Face von Lünette 52, den Grabenübergang zu Lünette 53 flantirend und am Morgen bes 15. September gegen bas in ber vorhergehenben Nacht begonnene Couronnement fchießend;

1 Gefchut in ber Spige von Contregarbe 11 b, in Berlangerung bes jur Lünette 53 führenden Erbfoffere:

1 Gefcun ber linten Face von Enveloppe 51, den zu Baftion 11 nothigen Grabenübergang beherrichend;

Die Flankengeschütze des Salbbaftions 47, welche jest ben rechten Flügel bes Nahangriffs, hinter ber Rehle von Ravelin 48 vorbei, flankirten;

je 1 Gefchit ber Spige von Ravelin 50 und Enveloppe 51 gegen bas Innere von Lunette 52.

Da biefe Gefchitze nur vereinzelt standen, hätte die Erdanung von Batterien einen zu großen Kräftcauswahd involvirt und bekam daher die am weitesten vorgeschobene und dazu verstärkte Batterie Nr. 44 (5. Garde-Festungs-Compagnie) successive Besehl, so weit sie nicht felbst jene Positionen unschädlich unachen konnte, zwei Geschütze vereinzelt, theils stadil, theils ambulant zu verwenden, zu welchem Behuf der rechte Flügel der 3. Barallese sit das eine dieser detachirten Geschütze noch um eirea 200 × verstängert wurde. Es zeigte sich hierbei eclatant der große Bortheil hoher Radlasseten, welcher ihre erste Construction für Desensionszwecke verursachte: das ihre Ausstellung wenig Borbereitungen ersorbert und sonach sehr schnellersschaft gene kaufaraben circa 9' Tiefe besaßen.

Bur Ermöglichung ber nach ben Lünetten 53 und 52 beabsichtigten Grabenübergänge blieb nach herftellung bes Couronnements noch die Erbauung von Contrebatterien. In Berlängerung des erfteren Grabens befand sich nur eine bereits vom 2. betachirten Geschie ber Batterie Nr. 44 bemontirte Geschützposition. Biewohl Infanterie diese Linie noch beseth hielt, schien es doch zu genügen, wenn ihr gegenüber ein anderes Geschütz diese Batterie im Couronnement placirt würde; dies erfolgte am 20. Nachmittags. Der sehr breite und daher bei ausmerksamer Besatung schwierig zu überschreitende Graben vor der rechten Face der Lünette 52 wurde dagegen von den immer noch gezogene Geschütze in Thätigkeit setzenden sinken Facen der Lünette 54 und der höheren Contregarde 12 b flankfirt und diesen mußte daher die Contrebatterie Nr. 51 (5. Garde Festungs-Compagnie), in der Nacht vom 19. zum 20. mit 2—6 Pfdern (in der solgenden durch noch 2 verstärft), — wie dies noch näher berichtet werden wird, — gegenübergesstellt werden.

Bierundzwanzig Stunden nach Fertigstellung des Couronnements vor diesen Lünetten hatte sonach die Belagerungs-Artillerie (am 20. früh) 187 Geschütze, nämlich 122 gezogene Geschütze und 65 glatte Mörfer, in vortrefstichen Positionen; alle zur Bezwingung der Festung und Beschleunigung des Angrisss dis dahin nur irgend an sie zu stellende Forderungen waren ersüllt; einer direct schießenden Breschützterie im Couronnement bedurfte es nicht mehr, da die 4 kurzen 24 Pfder der Batterie Rr. 8 die sehr schwierigen Berhältnisse der in directen Breschützung der revetirten rechten Face von Lünette 53 dei Geendigung des Couronnements bereits überzwunden hatten, und Lünette 52 nicht revetirt war.\*)

d taken

<sup>\*)</sup> Die artilleriftifchen Rotigen iiber bie Belagerung von Strafburg, von einem Schweigerifchen Artillerie.Difigier, fiellen bie Frage auf, marum ber inbirecte Schuf

Diefes Breichiren gu ichildern, bleibt noch nachzuholen; folgende Daten, bie wir hauptfächlich ber Gute des bei der Conftruction des turzen 24 Pfders beschäftigten und nun mit Leitung des Breichirens beauftragten Hauptmann Müller verdanten, möchten von Intereffe fein.

Während die furzen 24 Pfder bei ihrer anderweitigen Berwendung vor Straßburg zum Demontiren 2c. die gewöhnlichen Granaten von eirea 54,7 Pfund mit diem Bleimantel und nur 1,8 Pfund Sprengladung anwendeten, brauchten sie zum Breschiren sowohl dieser Linie, wie später der Bastionsssachung ein Gewicht von eirea 55,4 Pfund bestigen. Die Lassen waren mit der Borrichtung zum indirecten Richten versesen; sobald die Geschütze eingeschossen waren, wurde die Elevation nur mit dem Quadranten genommen, die Seitenrichtung auf die Sealen der Lassetragen und dann methodisch durch Anderung in der Scala die Seitenrichtung verändert und so der Tresspunkt von einem Ende des horizontalen Schnittes bis zum anderen und wieder zurück verlegt. Diese Verlegung etsolgte nicht schusweise, sondern nach einer gewissen Serie von Schüssen, die durch ihre Strenung eine Tressergruppe bildeten, so daß also diese Tressergruppen seitwärts gerickt wurden.

Um darin Grrthumer nicht auftommen ju faffen, murde burch Sauptmann Muller eine Tabelle entworfen, in ber Lage fur Lage bie zu nehmende Seitenrichtung notirt mar. Rach diefer Tabelle fchof ber Batterie Commandeur bis eine Controlle ftattfand; die Tabelle ergab bann, wie viel Schuffe abgegeben und wie oft in ben horizontalen Schnitt bin und ber gefchoffen mar, wonach ermeffen werben tonnte, wie weit berfelbe vorgeschritten fein mochte. Letteres ließ fich aus ber von den Berfuchen ber befannten Birfung eines einzelnen Schuffes und aus ber annabernd befannten Dide ber Mauer und beren Beichaffenheit nabegu feftftellen. Bei ber täglich mehrmals ftattfindenden Controlle murbe auch gepruft, ob die Elevation bei etma veranderter Witterung noch ftimmte. Es gefchahen bagu Schuffe mit abfichtlich perminberter oder vermehrter Elevation, um bie Befchoffe in Die vorliegende Dedung ober über die Brefche zu legen, fo bag fie in beiden Fällen fichtbar murben. Beim Schiegen ber Brefche in Baftion 11 murbe g. B., ba bie Schuffe über bie vorliegende Contregarbe bicht hinmeggingen, gur Controlle The Grad abgebrochen; es fclugen bann von 6 Schuffen 4-5

hier ben Borzug vor bem birecten verbient hatte. Es scheint die Beautwortung sehr einfach, benn eineiseits war burch ben indirecten Schuß bie Breichg gleichzeitig mit bem Couronnement sertig gestellt, während zum directen Breichiten jeht erst der Ban der Breichterien batte beginnen tonnen, — bann aber bewirtte ersteres anfer biefer Ersparnis an Zeit anch eine ebensolche an Arbeit. Die Armirung und Munitionsversorgung von Couronnementsbatterien ist eine so mubselige Ansgabe, daß man sie, bei schweren Kalibern, nur unter sehr zwingenben Berhältniffen vornehmen sollte. Friedenstlingen konnen siervon kaum eine Borsellung geben.

sofort in die Contregarde, wenn die Elevation noch richtig war; — beim Breicheschießen gegen Baftion 12 vermehrte man dagegen die Elevation für die Controllichuffe und ließ diese somit über der Breiche fichtbar werden, da die Flugbahn nicht numittelbar über die deckende Erete hinweg führte, sondern bober lag.

Binfictlich ber für bas Breichiren von Gunette 52 maggebenben Berbaltuiffe tonnte nur gunaberud Richtiges ermittelt merben; es ergab fich barans ein nothwendiger Ginfallmintel von 74 0 und eine Ladung bon 1,7 Bfund, wenn die Gefchute in ber bieber mit Morfern armirten Batterie Dr. 8, 1025-1050 × pon ber Mauer entferut. Blat erhielten, ibre Schuftlinien somit einen borizontglen Bintel von eireg 55 0 mit ber Dauerflucht bilbeten. Rach den bieberigen Erfahrungen mar bierburch amar bas gulaffige Maximum ber Seitwartsftellung überfdritten, - es ließ fich bies aber nicht umgeben, ba bei fenfrechtem Begenüberfteben ber Ginfallmintel von 71 0 hatte auf nabe an 100 gefteigert, die icon fehr fleine Ladung alfo noch mehr (bie circa 1,3 Bfund) vermindert werden muffen, auch bei letterer Lage Die Batterie in Die etwas tiefer gelegenen Schiltigheimer Baulichfeiten gerathen mare, mas außer anderen Uebelftanben eine noch weitere Berabietung ber Ladung erfordert batte. Dan mußte fich nunmehr auf einen größeren Munitioneverbrauch gefaßt machen.

Das Schiefen begann am 14. bei einer nur menig begunftigten Beobachtung, die nicht weiter vorwärts als aus bem bamaligen rechten Glügel ber 3. Parallele erfolgen und fomit auf die Mauer felbft fich nicht erftreden tounte. Bum Ginichiefen murben bie erften Schuffe in Die Bruftmehr ber Lunette, oberhalb der ju breichirenden Stelle gefest, die folgenden entfprechend tiefer verlegt. Da eine telegraphifche Berbindung bee Beobachtere mit ber Batterie nicht bestand, mußte die Correctur nach jeder Lage burch Dann-Schaften gurudgeschickt merben, in bem Bidgad ber Laufgraben fast eine balbe Stunde Weges. Auf Diefe Beife nahm bas Ginfchiegen einen gangen Bormittag von 7-12 Uhr in Aufpruch. Bur bas fernere Schiegen mußte berudfichtigt werben, daß die Endgeschwindigfeit und fomit die Bercuffionefraft gering, bas Dauerwert feft und bie Coufrichtung febr ungunftig, ein Abprallen ber erften Beichoffe alfo mabricheinlich fei; alle 4 Beidube richteten baber junachft gegen benfelben Buntt mehrere Lagen, ebe fie ju bem fuccejfiven Berlegen der Treffergruppen übergingen. Letteres erfolgte nur circa 3' weit, fo daß die Beichoffe immer auf icon erichüttertes Mauerwert trafen. Um Radmittage biefes Tages - nachbem bas Ginfchiefen bereits beenbet - murde befannt, daß der Mineur in die durch Sauptmann Ledebour recog= noecirten Gallerien burchgeschlagen und biejelben aufgeraumt habe. ihrem Entree aus erfolgte nun bie Beobachtung fehr gunftig und zeigte fie, daß der tieffte Treffpuntt richtig, nämlich gegen 2' über bem Bafferfpiegel lag, aber auch, daß bie auf intacte Steine treffenden Beichoffe febr menia Wirfung hatten; ichlugen fie dagegen in icon gelodertes Mauerwert, fo flogen bie Steine oft 80—100' hoch und weit auf das Glacis, — ja, Steinssplitter und Geschößeben erreichten die Batterie Nr. 44 fast nach jedem schusse, da die Schuftlinie der Breschgeschütze nur etwa 5—10 × vom rechten Flügel der Batterie vorbeiging. Das in der Nacht vom 14. zum 15. begonnene Couronnement nußte daher während des Beschießens geräumt werden.

Dem regelmäßigen Fortgange diefer Arbeiten erwuchs badurch eine erhebliche Störung, daß gegen die Berabredung die Ausführung des Couronnements auch in der Schufprichtung erfolgt und somit an Stelle der Glaciscrete die um 2' höhere Brustwehr dieses Laufgradens zur Deckung der Escarpenmauer geworden war. Eine entsprechende Aenderung der Flugdahn würde erneutes Einschießen erfordert und großen Zeitverlust verursacht haben; man blieb daher bei der erprodten Combination von Ladung und Elevation und ließ einsach die zu tief gehenden Schusse das Couronnement zerstören. Doch verzögerte natürlich auch der hieraus entstehende Munitionsverlust das Resultat. Kährend der 4 tägigen Dauer des Schießens wiederholt eintretende heftige Regengusse beinträchtigten die Wirkung noch weiter, so daß, Alles zusammengenommen, die Lösung der gestellten Ausgabe zu einer recht schwieserigen wurde.

Täglich von Morgens 7 Uhr bis Abends 7 Uhr feuernd, verbrauchte die Batterie in Summa gegen 1000 Granaten. Bei ber großen Streuung der Schuffe und da zu einer Steigerung der Ladung im Berlauf des Breschiers übergegangen wurde, brauchte ein Perabschießen der oderen Mauertheile nicht veronders stattzusinden; sie wurden allmählig demolitt und flürzten successiv in den Graben. Um 15. Nachmittags war eine größere Zahl von Schuffen nit 2,4 Pfund Ladung in die Erde oberhalb der Mauer gerichtet worden, wodurch sie bis zur halben Brustwehrstärte hinabsiel, doch blieb die Beendigung dieser Arbeit ausgesetzt, die der Sappeur der Benutzung der Versche under gefommen wäre; die an diesen stehengebliebenen Erdeil hinan erschien die Bresche schon jest völlig benutzbar.

Bei den Anfraumungsarbeiten nach der Capitulation zeigte sich, daß die Mauer nicht so durchschossen war, wie man es beabsichtigt hatte; es war vielmehr der größte Theil der getroffenen Fläche nur äußerlich abgeschält und nur das oberste Liertel, das man mit Erde hatte herunterfürzen sehen, war (etwa 4—5' hoch) durchbrochen; dahinter standen aber noch die Strebepfeiler.

Es hatte sonach der aus jenem oberen Biertel und der unteren Abschaftung entstandene Mauerschutt zur Bildung des Grundbaues der Bresche genigt und die nachgesallene oder durch Sprengwirkung der Granaten heradgeworsene Erde ihn so weit bedeckt, daß der Sappeur mit geringer Mühe

eine felbft für Wefchüte benutbare Rampe herftellen fonnte.

Da das Breicheichießen früher als die Couronnementsarbeit zu Staude gekommen war, tonnte der Sappenr gleich nach Beendigung der letzteren die Grabendescente am 18. anfangen, dennnächst warf er am 20. früh 4½ Uhr Die Contrescarpe in 12' Breite burch 2 Minen ein und begann mit bem Schütten eines Dammes; noch mar berfelbe nicht geschloffen, noch feine Rlanfenbedung gegen gunette 52 nicht vollendet, ba murbe (am 20. Rad. mittage 1 Uhr) ein ine Conronnement getragener Rachen ine Baffer gefett, um Arbeiter nach ber Breiche hinüberguführen und von ber anberen Seite entgegenarbeiten gu laffen. Der Ingenieur - Premierlieutenant Frobenius froch auf die Bruftwehr und fand die Lunette verlaffen. General Ubrich hatte, nachbem die Fortidritte bee Breichefchiefene erfannt maren, am 16. Abende 71 Uhr, die Befatung gurudgezogen und Die Capitalhohltraverfe fprengen laffen, weil fie nicht nach Urt eines Reduits bas Innere bes Berfes zu beherrichen geftattete. - Einige berbeigeeilte Artillerie Offigiere vernagelten die Frangofifchen Befdute, da man augenblidlich von der Lunette noch nicht Befit ergreifen fonnte. Nachmittage 6 Uhr mar ber Damm mit Rlantendedung vollendet und gur Racht fonnte bie gunette 53 befest merben; ber Cappeur verbauete fich barin gegen bie Reftung, mobei ibm ber über ber Breiche fteben gebliebene Erbfeil mefentlichen Bortheil brachte.

Die ben Graben flankirende linke Face der Lünette 52 hatte ihr Gefchut gegen den Grabenübergang nicht mehr erneuern können; im Conronnement warteten Schützen, das Gewehr in der Sandhadicharte, um jeden gegen die Arbeit des Grabenüberganges gerichteten Schuß verzehnfacht heimsynghlen; der Verluft war daher nur gering gewesen und nur kurze Zeit dauerte das am Nachmittage plöglich heftig beginnende Gewehrfeuer des Wertes. Nachdem später auch die Lünette 52 in Besit genommen war, ging die Seitenderkung des Grabenüberganges ein. \*

Richt so wenig gestört sollte der Uebergang nach Lünerte 52 erfolgen. Der Graben vor der rechten Face war von den linken Facen 54 und 12b flankirt. Auf diesen Linken hatte die Festung immer noch Kanonen thätig zu erhalten gewnst; von dem Bertheibiger war ihre große Bedeutung sur erhalten gewnste; von dem Bertheibiger war ihre große Bedeutung für den Grabenibergang nach Lünette 52 richtig erlanut, denn bei seiner Berhinderung mußte der ganze Angriff ins Stoden gerathen, da nur an Lünette 52 das hintere Glacis herantrat. Mit welcher Zähigkeit die Contregarde 12b immer wieder retablirt wurde, ist schoe grähe angedeutet worden; —hinsichtlich der Lünette 54 giebt der damals angezogene Artikel des Archivs sitr Artilleries und Jugenieur-Offiziere an, daß bei ihren 4 Geschützen zur Zeit der Capitulation sich nur 4 branchbare, aber 14 zerschossene Nader und 5 solche Lassenen vorgesunden haben. Da das Werf nach dem 22. nicht mehr geschossen hat und — wie bemerkt — bis zum 13. in der linken Face nicht demontirt worden war, so ist dies Resultat wohl in der Hauptsache auf die Zeit vom 14. dies 21. zurückzussüschen, beweist also große Ansbauer in jener

<sup>\*)</sup> In biefem Bufiande zeigt eine gleich nach ber Capitulation von Ch. Winter in Strafburg aufgenommene, recht gute Photographie die Breiche und den Grabenübergang.

Bertode; eine solche wird in manchen Bearbeitungen der Belagerung dem Bertheibiger ganzlich abgesprochen und es möge daher hier erwähnt werden, daß die Geschichte der am 14. ihr Feuer eröffnenden Batterie Ar. 44\*) hinsichtlich jener beiden Linien angiebt, wie die beiden Scharten von Lünette 54 am 14. durch diese Batterie demontirt worden, am Morgen des 15. aber die eine mit Sandsacken, die andere mit Schanzsörben wiederhergestellt und letztere mit einem Geschie, die andere mit Schanzsörben wiederhergestellt und letztere mit einem Geschip besetzt gewesen seine. Nachdem sie zerstört worden, zeigte die seit Beginn der Belagerung, d. h. seit dem 30. August aus größerer Distance unausgesetzt beschossengen, d. h. seit dem 30. August aus größerer Distance unausgesetzt beschossen, h. h. seit dem 30. August aus größerer Distance unausgesetzt beschossen, dem noch fah sich die Batterie am nächsten Morgen in aller Frühe von den 2 Geschützen dieser Linie heftig angegriffen; sie wurden zum Schweigen gebracht, aber schon am 19. früh zeigten beide Linien, denen dazwischen keine Ruhe gelassen war, wiederum ihre je 2 Scharten herzestellt und armitt.

Die Erbauung ber Contrebatterie Rr. 51 am 19. Abends im Couronnement in Berlangerung biefes Grabens war fonach ein unbedingtes Erforberniß.

Für ben vor ihr liegenben Grabenübergang hätte — ber 180' betragenden Breite wegen und bei einer Tiefe von 12—14' in der Eünette — das Schütten eines Dammes sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Es wurde daher der Bau einer Tonnenbrücke ins Auge gefaßt und die Herstellung der wegen großer Bersuste ansänglich ausgegebenen Grabendescente num wieder aufgenommen. Da noch am Abend des 17. auf der ihr gegenüberliegenden rechten Face der Lünette 52 ein Geschütz geseurt hatte, war die Eindeckung der Descente mit Eisendahnschienen nothwendig; später wiederholt von Bomben getrossen, bewährte sie sich tresslich. Während Lünette 53 undestyllte gesunden wurde, hatte Lünette 52 noch am Nachmittage des 20. Infanteriebesaung gezeigt (Hanptmann Kirchgesner des Badischen Ingenieur-Corps, dem die Belagerer den Plan der Festungswerte verdankten, hatte in der Nacht des 19. in dieser Descente seinen Tod gesunden); der Gradensübergang konnte daher durchaus nicht als sieher und leicht angesehen werden.

Der Bau ber Brücke begann am Abend des 21. nach Eintritt völliger Dunkelheit, indem die vor der Tete der Descente befindliche Maske von Sappenkörben, Faschinen und Sandsaden entsernt und aus dem Couronnement ein Kahn ins Wasser gedracht wurde, mittelst dessen ein Tau an der Escarpe des Grabens gangdar befestigt wurde, 2 große leere Biertonnen, ind Basser die Schlitigheimer Brauereien eine enorme Menge liefern konnten, ins Wasser gelegt und mittelst eines Rahmens zu einem Brückengliede vereinigt, wurden, durch das Tau dirigirt, an 4 auf den Nahmen gelegten Balten ins Wasser vorgeschoben, so daß ein zweites Tonnenpaar eingebaut und die somit

<sup>\*)</sup> Auf Befehl bes Commandos ber Belagerungs-Artillerie wurde balb nach ber Capitulation bie Geschichte jeder einzelnen Batterie gusammengestellt.

entstandene erfte Brudenftrafe mit Brettern eingebedt merben tonnte. Anglog perlangerte fich bie Brude fucceffipe, bie bie Tete um 10 Uhr am jenfeitigen Ufer anfam und bort feftgelegt murbe. Es mar in hohem Grabe eigenthumlich, in bem Couronnement bei ber Contrebatterie bas Bachien bes naben weißen Bolgbaues feben und bie Arbeit boch abfolut nicht horen gu tonnen. Gine Strohfcuttung follte auch bas Beraufch ber übergehenden Truppen permindern. Um 104 Uhr mar bie Arbeit beendet und es ructen querft einige Bioniere zum Untersuchen auf Minen in bas Wert, bas fich verlaffen ergab; bemnachft ging ein Bug Infanteriebejatung (vom Fufilier-Regiment Mr. 34) binüber, ber fich an ber nicht beseitigten Rebloglifabirung placirte, und dem eine Pionier-Compagnie gur Arbeit des Logement und ber Reft ber Rufilier-Compagnie in die Soblraume folgte: 100 Mann Garbe-Landmehr follten bemnachft bie Escarpe und Bruftwehr burchftechen, um eine gebedte Communication von ber Brude in bas Innere bes Berfes berguftellen. Schon mar ber größte Theil ber in bie Lunette binein beftimmten Dannfcaft bafelbft eingetroffen, ale es ben letten und ben folgenden gandmehrmannern auf ber nach feitmarte nicht gebedten Brude etwas zu langfam geben mochte und fie Beranlaffung nahmen, fich in Laufschritt ju feten; auf bem lofen Bretterbelag ber Brude verurjachte bies folden garm, baf bie Bejatung ber umliegenden Werte aufmertjam murbe und ein mahrhaft bollifches Feuer, namentlich aus Morfern und bem fleinen Gewehr, gegen bas Innere ber Lünette 52 und bas vorliegende Couronnement begann. Much ber Artillerift in ber gunette 54 mar wieber auf feinem Boften bereit, allerdings nur mit einem Befchut, bas aber um fo fcneller feine Rartatiden ben überbrückten Graben entlang fanbte.

Trot ber vollständigen Finsterniß gelang es ber Contrebatterie zwar bald, bas Feuer diese Geschützes zu verlangsamen, aber erst nach großem Munitionsauswande konnte sie es ganz zum Schweigen bringen. Die Unstellung der Mannschaften auf der äußeren Brustwehrböschung und Krone der Lünette war unter diesen Umständen eine schwere Arbeit; es sielen dabei der Trancheemajor, Major von Quitow, nebst 48 Mann Tobten und Berwundeten.

Man kann wohl nicht fagen, daß die Besatung nicht auch bei dieser Beranlassung sich ihrer Haut gewehrt habe. Wo der Angreifer erlaubte, ein Geschüt thätig werden zu lassen oder es nur aufzustellen, that die Artillerie der Festung dies sicher, und selbst auf die verborgensten Stellen mußte er Acht haben. So beschof beispielsweise am 19. Bormittags 10 Uhr plätzlich die Flanke des Halbastions 47, hinter der Kehle des Ravelin 48 vorbei, das Couronnement vor der Spitze von Linette 53 wie die weiteren Arbeiten; es kam das so unerwartet, daß keine Batterie diese Linie zum Ziel bekommen oder übersaupt nur eine berartige Richtung hatte. Lediglich durch seine hohen Räderlasseten ist der Angreiser solchen Berlegenheitsmomenten entrissen worden; eine tiese Scharte dortsin einzuschneiden oder zu schwenken, hätte nicht alleln Zeit, sondern hier bei Tage auch viel Blut gelöstet; die Schartenmulde

bes hohen Geschützes war bagegen leicht vom Inneren ber Batterie aus durchgestoßen und bei unmöglich scheinender Seitenrichtung (etwa 35—40° zur Batteriesucht) wies die Batterie Nr. 44 bald den keden Gegner zur Ruse. Am 21. Nachmittags 3½ Uhr chargirte jeues Flankengeschütz mit Kartätschen wieder so lange, dis es zum Schweigen gebracht war. Zu jenen unerwartet austretenden Geschützen gehören auch die bereits früher wegen ihres indirecten Schusses erwähnten Haubitzen von 47—48 (am 25.), zwei Geschütz des Hornwerkes Finkmatt oder des Nentrant 13, die am 19. Morgens 8 Uhr seueren, — zu den wiederholt vergeblich erneuerten Scharten unter anderen 2 der Anschlüsslinie von 49, eine Scharte der linken Face 51 ze.

Inbeffen nicht allein in der Albwehr documentirten fich die Borzüge der Laffeten mit großer Feuerhöhe, fondern es wurde auch nur durch fie möglich, die Batterien des Nahangriffs offenfiv auszunuten, mannigfaltige und weit auseinanderliegende Aufgaben durch fie löfen zu laffen. Ihre Seitenrichtungen differirten häufig um 45°, ja selbst um nahe an 90° von einander.

Satte ber Confirmeteur bie belagernbe Artillerie fehr gunftig fituirt, so wußte ber Taktifer bies nach allen Richtungen auszunugen und verfäumte hierbei teinen Moment. Wie über die Schnelligkeit ber Sappeurarbeiten vorwärts ber 3. Parallele, so findet man über die Ausmertsankeit ber Belagerungs-Artillerie in jeder Frangösischen Relation wiederholt gerechtes Erftaunen ausgedrückt; alle gestechen die Ohnmacht der Vertheidigungs-Artillerie jener geschieften und fraftigen Leitung gegenüber ein. \*)

In biefer Zeit hatte auch ber Nebenangriff gegen bie Citabelle eine andere Gestalt angenommen. Nachbem von Rehl aus mehrsach durch tleine Abtheilungen versucht worden war, auf dem anderen Rheinufer festen Buß zu. fassen und in den am Ende der Chausses gelegenen Haufern sich einzunisten, setzen in der Nacht vom 13. zum 14. zwei Compagnien Jusanterie und 1 Arbeiterabtheilung Artislerie von Rehl aus, sowie 1 Compagnie Regiments Nr. 30 von der Ruprechtsaue her über den Rhein refp. kleinen

<sup>\*)</sup> In bem ofsiciesten Rapport, den General Ubrich zu einer Zeit, als er noch nicht angestagt, sondern ausgezichnet wurde, zu Tours erstattete, wird z. B. gesagt: Notre artillerie était réduite au silence. Dès qu'une bouche à seu était mise en batterie et placée dans une embrasure, elle se trouvait à l'instant mise hors de service ou démontée . . . Les désenseurs ne pouvaient montrer un instant leur tête au détait de l'épaulement, sans être atteints par des obus à balles, par des boulets creux, par des bombes et par des coups de mitraille tombants au milieu d'eux. Les ouvrages extérieurs n'étant plus tenables puisqu' ils avaient été labourés, puis rasés par les projectiles, j'ai dû ordonner successivement l'évacuation de cinq entre eux, les lunettes cotées 44, 52, 53, 54 et 55 . . . . Le terre-plein des bastions 11 et 12 sans cesse labouré, sillonné par des projectiles de toutes espèces, principalement par des obus, dont chacun contenait 470 balles, n'était plus tenable. Les désenseurs de pa brèche n'avaient plus d'abri; la rue du Rempart, soudroyée nuit et jour par l'artillerie ennemie, était trop étroite pour leurs donner un asile, même momentané.

Rhein nach der Sporen-Insel und warfen eine Art von Brückensopf an der Eisenbahnbrücke und ein Infanteriebankett am Bahndamm beim Defaix-Denkmal auf; sie kehrten Morgens dis auf eine Infanterie-Compagnie zurück, die am 15. eine Recognoscirung abwies, dann aber wieder über den Ahein zurückgenommen wurde. Ein in der Nacht vom 18. zum 19. gemachter Ausfall von 1 Compagnie des Französsischen 21. Regiments fand somit die Sporen-Insel unbesetzt. Erst in der Nacht des 20. wurden die begonnenen Arbeiten ausgebaut. Eine Ueberbrückung des kleinen Rhein, unterhalb des Il-Rhein-Canals, stellte dann auch dauernde Berbindung mit der Ruprechtsaue her und sicherte somit den Besitz der Insel. —

Am 21. September verstärkte die Rehler Artillerie fich durch den Bau ber Batterie Rr. 7 von 8-12 Pfdern, da eine der vorgeschobenen Linetten ber Citadelle von den anderen Batterien nicht gefaßt werden konnte.

Die Wirfung der von Kehl aus in Summa verschoffenen 31,122 Schuß, soweit sie nicht bereits im Speciellen Erwähnung gefunden, reducirt sich auf eine — allerdings vollständige Niederlegung oder Unbewohnbarmachung aller in der Citabelle befindlichen Gebäude, trog der Solidität ihrer Bauart, — und auf Demolirung des von der Sitadelle nach der Esplanade führenden Thores. Da die Citadelle nur für 5—600 Mann casemattirte Unterkunft gewährte, diese Räume aber zum Theil zur Munitionsausbewahrung herangezogen waren, so tonnte sie einen Stillzur Dinnitionsausbewahrung herangezogen waren, so tonnte sie einen Stillzur die die Besaung der Festung nicht süglich mehr abgeben, obwohl die Wälle vollsommen vertheibigungsfähig geblieben waren und auch die artilleristischen wurden nicht sehr getitten hatte. In den großen Schußdiftancen und der ungünstigen Art des Zielens und Beobachtens ist dies völlig begründet; man tonnte nicht füglich mehr erwarten.

Die Subfront der Festung anlangend, ift zu bemerken, wie sie sich mehrsach in Feuer gesetzt hatte, um Gebäulichleiten des Borterrains zu zerstören; sie selbst war nicht viel incommodirt worden. Borgreisend kann hier gleich etwähnt werden, daß die Feld-Artillerie der Badischen Division gegen Ende der Belagerung Besehl erhielt, probeweise aus 2-6 Phern und 2-4 Pfdern Shrapnelschüssige gegen die Casernen und Sammelpläge hinter der Subfront (Front 5-6) zu richten, um orientirt zu sein, wenn sie zur Zeit des Sturmes der Breiche die Besatung auf dieser Seite beschäftigen sollte. Die so combinirte Batterie ging in dem höchst beschränkten und unübersichtlichen Terrain zwischen dem Il und dem Rhone-Rhein-Canal vor; sie zog nach wenig Schüssen das Feuer der Festung auf sich, worauf sie zurückgenommen wurde.

Bon Beenbigung bee Couronnements vor ben Lünetten 53 und 52 bis gur Capitulation ber Feftung.

Es find jett noch diejenigen Arbeiten gu fchilbern, welche bei bem Sauptangriff gur Ginnahme burch Sturm fuhren follten.

Der Sappeur hatte bereits mahrend bes Baues ber Grabennieber- und Uebergange auch bie Aufgabe erfüllt, für ben ferneren Angriff, ber bis jum 2. Glacis auf eine einzige Communication, nämlich auf die burch Lunette 52 hindurch angulegende, beichrantt bleiben mußte, eine ausgedehntere und nothigenfalls jur Bergung von Truppenmaffen ausreichende Bofition auf bem 1. Blacis zu ichaffen, Die gleichzeitig zur Wegnahme von Lünette 54 führen tonnte, wenn bies erforderlich werben follte. Es war dagu bas Couronnement nach lints bis gegenüber ber Spite biefer gunette und gwar por Diefem Bert ale eine 4. Barallele, b. h. ohne Traverjen, verlangert und bann rudwärts burch ben bereits fruber ermahnten, die Arbeiten febr binbernden Borgraben in 3 Schlägen mit ber 3. Barallele in Berbindung gefest worben. Der Cappeur ging ferner in ber Racht vom 22. jum 23. und vom 23. jum 24. - theilmeife fluchtig - mit ber Schlangenfappe von gunette 52 auf bem Glacis ber Enveloppe 51 in die Bohe und manbte fich bann links gegen bie Thoreinfahrt, - wo aber wiederholtes Gewehrscuer die Arbeit ins Stoden brachte, - und rechts bis gegenüber ber Breiche bes Baftion 11. - Die ingwifden burch feindliche Bomben trot mehrfacher Reparaturen unbrauchbar gemadte Tonnenbrude murbe verfentt und burch Singufügung weiterer Tonnen in einen Damm verwandelt, - bombenfichere Berbandplate, fowie ein Untertunfteraum für ben Beneral du jour, ber fich nunmehr bom 20. ab in ber 2. Parallele aufhielt, hergeftellt und diefer Raum, wie icon borber ber rechte Flügel ber 1. Barallele, mit bem Sauptquartier burd eine Telegraphenleitung verbunden.

Mit diesen Arbeiten gleichzeitig hatte der Artillerist seine Position daburch verbesser, daß er mit den Tpfdgen Mörsern von rückwärts in die vordersten Trancheen und in die eroberten Werke avancirte, nämlich nach dem Emplacement Nr. 49 (20.—21.), wogegen Nr. 34 einging, — nach Nr. 56 (21.—22.), wosiur Nr. 49 aussiel, — nach Nr. 57 (21.—22.) und 47 a (26.—27.), bei Berringerung resp. Ausgade von Nr. 47. Auch 2 schwere Wörserbatterien wurden dis zur 2. Parallele vorgebracht: Nr. 50 (20.—21.) an die mittlere und Nr. 59 (24.—25.) an die linke Approche, wogegen die schweren Wörser der 1. Parallele Nr. 31 und 32 (24.—25.), und dann auch die der Krichhossenmunication Nr. 36, 40 (25.—26.), 7a, 8a (am 27.) ihr Feuer einstellen konnten.\*) Die am 23. eingetrossend und Emplacements Nr. 46, 47, 59 zugewiesen.

Reben ben Mörfern rückten nach Ginnahme ber Lünetten 6 pfbge Demontirbatterien (21. — 22.) in die Halbparassele: Rr. 52, — in das Couronnement: Rr. 53 und 54 und — (23. — 25.) in die Lünette 53: Rr. 60 vor; zwischen der 2. und 3. Parassele wurde feiner die 12 pfdge Demontir-

<sup>\*)</sup> Für Batterie Rr. 4 murbe am 25. ebenfalls bie Feuereinstellung befohlen, boch mufte bie Batterie am 27. wieder in Thatigfeit gefeht werben.

batterie Nr. 55 (22. — 23.) erbaut und in der 3. Parallele die indirecte Breschbatterie Nr. 58 (23. — 24.). Es besanden sich sonach 36 gezogene Geschübe vor der 2. Barallele und davon 13 vor der 3.

Bon biesen Arbeiten ift besonders ber Bau ber Batterie Rr. 55 (4. Garbe-Festungs-Compagnie) interessant, da er — zur Gewährung möglichst ungehinderten Schusses und freier Umsicht — ohne Benutung fertiger Laufgräben auf einer erhabenen Terrainstelle und nicht bis auf normale Tiese versentt, ersolgen sollte, — eine Aufgabe, die in solcher Nähe von Festungswerten bisher wohl nur äußerst selten vorgesommen sein wird. Bei ihrer Lösung zeigte sich, wie sehr unangenehm das Gewehrseuer geworden ware, wenn es rasanter, nicht vom Balle, sondern vom gedeckten Bege aus, hatte angewendet werden können; das Arbeiten auf dem Brustwehrförper der Batterie zum Bertheilen der Erde, Befestigen der Besteidung ze wurde je höher um so verlustreicher.

Ginen ähnlich seltenen Auftrag bilbete bie Placirung ber Batterie Nr. 60 auf bem Balle ber eroberten Lünette 53. Die start erhobene Spike bieses Bertes gewährte nicht allein einen guten lleberblich über die ganze Angriffsfront und Ausunuhung hier aufgestellter Geschütze nach allen Seiten hin, sondern sie bot auch Einblick in mehrere Berte, namentlich in das Retrandement Contades und in den Graden hinter Ravelin 48. Es wurden baher anfänglich 2, dann 3-6 Pfber (3. Garde Festungs-Compagnie) auf der Beichitzauf der Spike in Thätigseit geset.

Durch die hier erwähnten Geschützerkungen waren einige auf größeren Diftancen stehende Geschütze entbehrlich gemacht; es gingen daher die Batterien Ar. 22 und 29 (am 21., resp. 23. — 24.) ein, die Batterien Rr. 25 (am 21.) und 44 (am 23. und 24.) wurden in ihrer Armirung verringert. Der ferner in diesem Zeitraum stattssindenden Ausrüffung der dieser besteher öpsigen Batterien Rr. 41 (am 19.) und 38 (am 22.) mit 12 Phern lag lediglich die Absicht zu Grunde, sür die weiter vorwärts gelegenen öpsigen Batterien ein ausreichendes Munitionsquantum zu reservien. Dennoch war am 24. der Bestand an öpsigen Sprapuels, die auf die in den Batterien besindlichen, erschützels. Die bereits früher bei anderen Geschössen eingetretene starte Absach des Bestandes hatte (mit Ausnahme der 21 Cm. Bersuchs-Langgranaten, die erst gegossen werden mußten) stets rechtzeitig aus den heimatslichen Depots paralysitt werden können, — die Capitulation der Kestung verhinderte, daß diese Mal Bersegenschien erwuchsen.

Es liegt bei biefem Anlag nahe, die Frage über ben Munitionsbebarf zu berühren. Gegenüber ben bedeutenden vor Strafburg verbrauchten Onantitäten (fiehe Tafel 5), wie hinfichtlich anderer eingenommener Festungen und auch ganz im Allgemeinen, ift die Ansicht ausgesprochen worden, daß die Capitulation mit einem geringeren Auswahe zu erreichen gewesen wäre; Nehnliches gelte von ber Zahl der verwendeten Geschütze und Truppen. Ein bezügliches Abwägen bei Einleitung und Durchführung der Belagerungen

hatte nun allerdinge große Berechtigung in ben Zeiten ber fcmierigen Berftellung und Beraufchaffung jener Mittel; jest aber ift jeber Erjat verbaltnifmäßig leicht zu beschaffen, mahrend bie Wichtigkeit ber Beiterfparnif auch im Rriege in den Bordergrund getreten ift. Gifenbahn und Telegraph bringen bie erfolgte Ginnahme einer Reftung in weiteren Rreifen - birect burch ichnellere Berwendbarteit ber Truppen und refp. indirect - jum fruben Einfluß und verftarten fomit ihren Rugen; ein Bewinn von menig Tagen erringt hierburch ungleich höheren Werth ale bie Erfparnig von etlichen 1000 Befchoffen. Wenn fonach (felbftrebend bei rationeller Leitung) burch ftarteren Munitionegebrauch ober burch eine maffenhaftere Unwendung von Befchüten zc. eine Belagerung abgefürzt wird, fo ift bie verurfachte Dehrarbeit reichlich aufgewogen; man fann in biefer Begiebung eber etwas zu viel thun, ale gu wenig. Dennoch barf nicht unbeachtet bleiben, bag mit ber hierbei gewonnenen Befdleunigung Band in Sand die Anforderungen an die Rrafte der Truppen fteigen. Die von ber in Bofition gebrachten Artillerie fcneller erreichten Refultate forbern auch in furgeren Paufen ihre Ausnutung burch Infanterie und Benie, wie erneuete Beidinganfftellungen. Wir fonnen beshalb nur nochmale hervorheben, wie bas rapide Borfdreiten ber Belagerung pon Strafburg auf bie Dauer nur baburch ermöglicht mar, baf eine fehr bebeutende Truppenmaffe von größtentheils vortrefflicher Befchaffenheit gur Berfügung ftand. 216 Daafftab für bie gefammte leiftung beben mir bervor, bag innerhalb 29 Tagen circa 33,000 Schritt lange Laufgraben und Communicationen ausgehoben und incl. bes Bombarbemente 76 Batterien erbaut worben find. Ans bem Belagerungsgefchut allein gefchaben circa 195,000 Schuffe, alfo nur um ein Biertel weniger ale in ben gablreichen Schlachten und Befechten bee gangen Rrieges von ben 211 Batterien ber Norddeutichen Relb-Artillerie verfeuert murben.\*)

Kehren wir zu ben Aufgaben zurud, welche bie Belagerungs-Artillerie in biefer Periode burch die auseinandergesetten Maaßregeln zu löfen suchte, so laffen sie sich dahin zusammensassen, daß ämmtliche bem Angriff nahe liegende, und namentlich die ihn zum Theil schon jett, zum Theil beim weiteren Borschreiten stantirenden und in den Rücken nehmenden Werke unter überwältigendem Teuer zu halten seinen, da man zur Ersparniß von Zeit die Bahl der einzunehmenden Werke so weit als irgend möglich beschräufen wollte. Nur durch sortbauerudes Feuer einer großen Geschützgahl konnte dies erreicht werden. Die Feuertattif des Angreisers bestand daher in einem Concentriren aller Schussinien auf die Werke 12, 11, 12 b, 50, 51, 11 b, 54, 55, 49, — wogegen die Batterien Beschl erhieften, die Collateraswerke nur nebensächlich zu betrachten und sich ihnen gegenüber nur abwehrend zu verhalten.

Der beabsichtigte 3med murbe vollständig erreicht; die burch ihre Lage

<sup>\*)</sup> Die Reftung bat in Summa 50,000 Schiffe gethan.

febr unbequemen gunetten 55 und 54, beren Beanahme ben Angriff um mehrere Tage aufgehalten haben murbe, erftarben ganglich; bie Frangofifchen Relationen ergeben, daß fie geräumt merben mußten. Chenfo ließ bies übermaltigende Teuer ale ficher annehmen, baf bie Ginnahme ber Enpeloppe 51. beren Brude noch porbanden mar und bon welchem Berte aus man jur Contregarbe 11 b gelangen wollte, auf feine erheblichen Schwierigfeiten ftoken wurde. Diefes raftlofe Ueberfcutten bee Bertheibigere mit Gefchoffen in bem letten Stadium bat allein die Unmöglichfeit, einem Sturm noch entgegenzutreten, ibm flor gemacht und ibn fonach zur Capitulation gezwungen. Der große Munitionsaufwand ber letten Bochen rechtfertigt fich fongch volltommen. Es giebt vielleicht teinen befferen Bemeis bierfur, ale bie in ber letten Situng des Bertheidigungerathes von dem unerichrodenen Dberft Blot. Commandeur bes 87. Infanterie-Regiments und bes Bertheibigungeabidnittee vom Nationalthor bie Baftion 12, abgegebene Erflarung "qu'il n'était pas possible de préparer, même aux environs du point d'attaque, une troupe pour s'opposer à l'assaut de l'ennemi, qu'elle serait annéantie avant d'arriver à la brèche pour en défendre l'accès", eine Mengerung, die um fo hobere Bebeutung baburch gewinnt, bag Oberft Blot ftete ber Bertreter einer activen Bertheibigung und bei ben Ausfällen meift verfonlich betheiligt gemefen mar. Diefem machtigen Auftreten ber Belagerunge-Artillerie entspricht baber auch die Motivirung ber Capitulation burch ben Bertheibigungerath, indem fie eingefteht, que la résistance était arrivée à son terme, que notre artillerie était hors de lutte, que les remparts ainsi que la rue qui passe à leur pied, accablés, foudroyés par des projectiles d'une puissance destructive inconnue j'usqu'à prèsent, - ne pouvaient pas être occupés par des colonnes destinées à repousser l'assaut sans que ces colonnes fussent détruites, avant le combat, par les 200 pièces qui feraient converger leur feu sur elles, et que l'ennemi arriverait sur nos remparts sans coup férir, sans rencontrer de résistance."

Interessant ist es ferner, aus Französsischen Relationen zu ersehen, wie überlegen auch bas nur abwehrende Feuer gegen die Collateralwerke nöthigenfalls auftreten konnte. Die Werke der Nordfront, von Bastion 12 dis zur Citadelle, besehligte Admiral Excelmans, dessen Stadeches, capitaine de vaisseau Bergasse du Petit-Thouars, Folgendes berichtet: "j'avais eu, aprés en avoir obtenu l'autorisation de M. le général Barral, qui dirigeait tout le service de l'artillerie, organisé une concentration des seux du front Nord ayant vue sur certaines batteries allemandes, asin de chercher à les écraser isolément par moments et de les maîtriser en leurs faisant sentir une direction bien définie. Mais leur supériorité était déjà telle et la difsculté de communicatio nentre nos ouvrages si grande, que nous ne produissmes qu'une impression passagère et nos pièces étant continuellement démontées nous en arrivâmes à ne pouvoir plus répondre que par des seux courbes à leur artillerie." — Einer der beiden die Lünette

56 mit bem braven Marine: Detachement vertheidigenden Marine Offigiere fdrieb in fein Journal: L'ennemi nous rendait largement 7 coups pour 1 et nous inondait, du matin au soir, de projectiles de toute nature. Une même roue fut brisée 7 fois, le canon lui-même atteint; un seul obus prussien fit, le 16. septembre, 4 morts et trois blessés. L'artillerie ennemie pointait admirablement; 7, 8 projectiles venaient frapper dans la même embrasure; ce n'est qu'avec des prodiges de gymnastique que nous évitions les éclats; des factionnaires vieillaient la lueur du coup et criaient casse-cou! tout le monde s'abritait alors pour ressauter sur la pièce et continuer le feu. Vers midi généralement le parapet était à terre: depuis longtemps il ne restait plus rien du revêtement en pierre du front exposé aux Prussiens, les embrasures étaient démolies et il fallait cesser le feu en attendant la nuit pour faire un travail de Pénélope et réparer de notre mieux, avec des sacs à terre, tout ce qu' on nous avait démoli le jour. Ce n'était pas trop dangereux; les Prussiens ne tiraient pas pour ne pas être dérangés dans leurs travaux qu'ils ont toujours faits la nuit. . . . . . Quand il fut reconnu impossible de continuer à lutter avec nos 3 petits canons se chargeant par la bouche contre les 15 ou 20 canons prussiens\*) qui, dans un jour, nous envoyèrent près de 50 projectiles, les embrasures furent bouchées; on essava de nous donner un mortier de 24 ou de 27 centim., mais on ne réussit jamais à l'amener au but, le terrain étant trop détrempé par l'inondation en arrière de nous. On nous donna alors 4 mortiers de 15°, qui ne portent qu' à 600m. et avec lesquels nous enfilions la tranchée à 400 m. de nous. De leur coté, les bombes prussiennes tombaient chez nous et dans une tranchée par nous construite en arrière pour communiquer avec le 61 en cas de retraite. Vers la fin nous ne pouvions plus beaucoup tirer; une balle de chassepot nous amenait en riposte quelques obus et nous ne voulions pas augmenter inutilement le nombre des victimes; l'ouvrage présentait plus d'ailleurs, qu' un abri très médiocre. Nous ne pouvions plus suffir à rapiécer les remparts et la poudrière était fortement ébranlée et dut être évacuée. Toute la gauche de l'ouvrage était à découvert et enfilée par 53, alors aux mains de l'ennemi\*\*), de sorte que nous courions les plus grands risques pour passer par le pont ou le bac au changement de garde. La perte de l'ouvrage, entraînant celle du Contades, ne pouvait plus être differée beaucoup quand le 28. septembre au matin nous apporta au pénible surprise.

. Reben jenem verfcharften und concentrirten Burf- und Demontirfeuer

\*\*) D. i. Batterie Dr. 60.

<sup>\*)</sup> Batterien Rr. 30, 28, 33, 41 befett von Magbeburgifder und Burttembergiider Feftunge-Artillerie.

war nun auch bas inbirecte Brefdiren bes Sauptwalles zeitgerecht aus der Gerne effectuirt worben. Es lag bie Abficht vor, in Baftion 11 einzudringen, ba Baftion 12 einen in permaneutem Styl ausgeführten Ab. fcnitt befag. Bur Erzeugung ber Brefche mar Batterie 42 amifchen ber 1. Barallele und ber Rirchhofecommunication am Rirchhof St. Belene bereits in ber Racht vom 13. jum 14. für 6 turge 24 Bfber erbaut worden. (Ginftweilen hatte fie mit gewöhnlichen Granaten Demontirgwede erfüllt.) Radbem Lunette 53 eingenommen war und fich von ihrer Spite aus ein fleines Studden bes Corbonfteines von Baftion 12 (nabe bem Schulterpunft) gezeigt hatte, murbe indeffen befchloffen, in biefes Baftion ebenfalls Breiche gu legen, um fich von bem Belingen ber Brefche in 11 unabhangiger ju machen; bie beim Brefchiren gurudfliegenben Steinfplitter mußten gleichzeitig bie Schuben von 12b vertreiben, wofelbft fie fich in einer bem Borfdreiten ber Sappen fehr hinderlichen Beife immer noch hielten. Batterie Dr. 58 murbe baber für 4 furge 24 Bfber in ber 3. Barallele in ber Racht vom 23, jum 24. erbaut.

Sobald die Sappeurarbeit weit genug vorgeschritten war, begann unter Leitung des Hauptmann Müller das Brescheschießen und zwar von Batterie 42 (2. Garbe-Festungs-Compagnie) gegen Bastion 11 am 23. früh 7 Uhr, von Batterie 58 (1. Garbe-Festungs-Compagnie) gegen Bastion 12, gleich nach dem Fertigstellen berselben, am 24. Bormittags.

Bu bemerten ift in biefer Begiehung Folgenbes: Bei Baftion 11 betrug bie Mauerhobe angeblich 24-30', wovon 6-8' unter bem Bafferfpiegel liegen follten; oben mar ein Streifen von circa 4' Bobe von ber Batterie aus fichtbar; die Dide ber Mauer follte oben 5', unten 12' betragen mit 18' ftarten Strebepfeilern; eine Contregarbe, in ber Erete 50 x bavor, gab bie Dedung. Der tieffte Treffpuntt nabe bem Bafferipiegel erforderte bei einem horizontalen Treffmintel von circa 800 einen Ginfallmintel von 410, bem bei faft 1000 × Entfernung ber bedenden Erete eine Labung bon 2,6 Bfund entsprach. Die Beobachtung tonnte nur von ber Batterie aus erfolgen, boch maren hierfur bie Berhaltniffe giemlich gunftig. Brefche follte eine Lange von 90' erhalten und mußte nabe ber Spite gelegt werben, um die Beranführung des Sappenangriffe zu erleichtern. Drei Befdute begannen ben Borigontaleinschnitt auf bem rechten Flügel, 3 in ber Mitte, nachdem das Ginfchiefen erfolgt mar; biefes fand gegen bie vorliegende Contregarde ftatt, indem auf letterer ber Treffpuntt allmählig von unten herauf bober gelegt murbe, bis fie überichoffen mar; es ging leicht von Stat-Als die erften Schuffe bas Mauerwert trafen, ichleuderten fie fo viele Steine ac. rudwarts gegen bie Contregarbe, bag die bort noch gahlreich poftirten Schüten, welche die Batterie beschoffen, fofort verschwanben.

Die Breiche wurde, wie erwähnt, am 23. Morgens begonnen und war ichon am folgenden Tage Mittags nach etwa 600 Schuffen (circa 100 pro Gefchut) beenbet. Zwischen 12 und 1 Uhr, als die verticalen Schnitte von

je 3 Geschützen jederseits geschossen wurden und erst weuige Lagen in dieselben erfolgt waren, stürzten zuerst z der ganzen Länge herab, dann nach weiterem Schießen gegen den anderen Berticalschnitt, und nach in Summa etwa 10 Lagen, das andere Trittheil. Das herabstürzen wurde in der Batterie deutlich bemerkt, da der obere Rand der Maner sichtbar war; auch sprigte das Wasser im Graben dabei mächtig aust. Die Erde fiel zum Theil mit, zum Theil blieb sie senkrecht wie eine Wauer siehen; das begonnene herabschießen wurde instillt, da die Sappen noch nicht weit genug vorgeschritten waren und es somit nur dem Bertheibiger das Besteigen der Bresche und ihr Aufräumen ermöglicht haben würde.

Die linte Face bes Baftion 12 follte, fo viel befannt, ebenfalle 24 bis 30' Mauerhobe und eine Baffertiefe von 6-8' befigen. In bem Borterrain mar bon ber Mauer abfolut Richts gu feben; nur von ber Spite ber occupirten Lunette 53 erblidte man ein Studden Corbon nabe bem Schulterpunkt. Begen biefes Studden und bie barüber befinbliche Bruftwehr fand bas Ginfchiefen ftatt und murbe bann ber Treffpuntt, nach linte und unten entsprechend, verlegt. Der tieffte Treffpuntt murbe ca. 2' über bem Bafferfpiegel beabfichtigt. Die Batterie mar fo gelegt worben, bag bie Schufrichtung in Berlangerung bee vor ber rechten Face bee Ravelin 50 befindlichen Grabens, alfo faft rechtwintlich jur Mauer verlief und bie linte Face ber Enveloppe 51 bie Dedung bilbete; außer über diefes Wert im abfteigenten Uft mußte bie Schuflinie noch im auffteigenben über bie linte Face ber gunette 53 paffiren. Die große Entfernung ber bedenben Bruftwehr von ber Mauer machte nur einen fleinen Ginfallmintel (etwa 210) erforberlich; um inbeffen die Lünette 53 nicht zu gefährben, murben 2,4 Bfb. Labung gemablt, bon benen man fpater ju 2,6 Bfb. überging. Bei 950× Entfer= nung lieferte dies einen Fallwintel von ca. 44 refp. 3140; man hatte mohl unbeforgt mit ber ftartften Gebraucheladung (3 Bfb.) feuern tonnen. Rach Berlegung bes Treffpunttes von bem jum Ginschießen benugten Corbonftud nach bem borigontalen Schnitt murbe Anfange in ben Bafferfpiegel gefchoffen, alfo ju tief, mas bie hochauffprigende Bafferfaule ju ertennen gab. Der Treffpuntt murbe bann entfprechend höher gelegt. Das Ginfchiegen mar bei fdmieriger Beobachtung baburch febr zeitraubend gemacht, daß nach jeber Lage von Lunette 53 aus bie Correctur jur Batterie gurudgefdict merben mufte.

Da bie Breite ber Breiche von ber geringen Breite bes erwähnten Ravelin-Grabens abhing, so wurde zur möglichsten Bergrößerung bestimmt, daß die Geschütze über Kreuz seuern sollten, d. h. die beiben rechtstiechenden Geschütze nur gegen die linke Hälfte des Horizontalschuitts und die links stehenden gegen die rechte Hälfte. Die Länge des Horizontalschuitts fam dadurch auf ca. 36'. — Die zusammengehörenden Geschütze schoffen gegen denselben Punkt und wurden ihre Tresserunpen um je 5' verlegt. Rach ca. 70 Lagen (280 Schüssen) zeigten sich die Merkmale für den Durchbruch

ber Mauer und es murbe baber nach 76 Lagen (304 Schuffen excl. ber 55 jum Ginichiefen verwendeten) beichloffen, ju ben verticalen Schnitten überjugeben. In Stelle bes abberufenen Sauptmann Müller übernahm Sauptmann Mogilometi ber Garde-Artillerie bie meitere Leitung. Die Beiditte arbeiteten wiederum über Rreug, je 2 Befchute rechte und linfe, und begannen von unten mit 3 40 Clevation; nach je 2 Lagen murben 30 jugeleat. Alle mit 3+2 o ber Corbon getroffen mar, murbe ebenfo wieder in ber Elevation gurudgegangen. Rach ber 14. Lage fdien bie Mauer in ben getroffenen Stellen burchbrochen; es murben baber bie gwifden jenen Glevationen liegenden ungraben 16tel Grabe genommen gur Erzeugung von Zwifdenöffnungen. Um 26. Bormittags, nach ber 21, Lage, alfo nachbem 42 Schuffe in jeden Berticalichnitt geicheben maren und ca. 3 Stunden nach Beginn biefer Arbeit, fturate bas Mauermert aufammen, bem Beobachter hauptfächlich burch nachfturgende Erbe und eine große Staubwolfe ertennbar. Um ficher ju geben, bag es nicht noch an einzelnen Stellen hafte, murben bie Berticalfcnitte noch einmal burchgefchoffen. Es beftant hiernach fein Zweifel an Erreidung einer Brefche, In Summa maren nun in jeden Berticalfdnitt 54 Schuffe erfolgt und gegen bie Breiche überhaupt incl. bes Ginfchiefens 467 Langgranaten verfeuert. Die Erbe murbe, wie bei Baftion 11, nicht berabaeichoffen und ba bie Capitulation erfolgte, bevor ber Grabenübergang begonnen murbe, fo blieb biefe Brefche wie jene unvollenbet.

Rach ber Capitulation zeigte fich, bag hinter ber breichirten Mauer Dechargen-Gewölbe lagen, bie indeffen bei Bieberaufnahme bes Schießens mit ber auf ihnen laftenben Erbe jebenfalls eingestürzt waren und ber Practicabilität ber Breiche keinen Gintrag gethan haben wurden. Ferner war ber Ravelingraben breiter, als angenommen, gewesen, so bag auch bie Breiche hatte breiter werben können.\*)

Namenstich bei diefer Brefche zeigte fich, baß bie Sauptichmierigteit bes Indirecten Brefchirens, wie die jedes indirecten Schiegens in der Schwierigkeit des Beobachtens liege, — barin, daß
ber Beobachter alle feine Anordnungen für das Schießen lediglich auf Combinationen sußen laffen muß, die er daraus zusammenstellt, in welcher Farbe,
Gestalt und Masse der Lulverdampf der Sprengladung über der deckenden
Brustwehr sichtbar und in welcher Fille und Stärfe der Ton der Explosion
hörbar wird. Nicht die geringste Beränderung in diesen Richtungen darf
überseshen werden und darum ist Borübung im Frieden, Brazis in
berartigen Beobachtungen für das Gelingen des indirecten
Breschirens durchaus nöthig. Die Art und Beise aber, in welcher
biese Schwierigseiten überwunden wurden, verdient eben solche Beachtung und
Anerkennung, wie das Factum des indirecten Breschirens selbst, das bisher

<sup>\*)</sup> Auch von biefen Breichen find recht gute Photographien burch ben 2c. Binter aufgenommen worben.

fast allgemein — und namentlich in Frankreich — als im Ernstfalle unausführbar angesehen wurde. Die Ausführung ber 3 Breschen möchte baher ein allgemeines Interesse für den Belagerungstrieg beanspruchen tonnen, wie sie im Speciellen in der Belagerung von Strafburg eine sehr interessante Episobe bildete.

Am 27. war der Sappeur auf dem Glacis vor der Contregarde 11 b jur Grabendescente bereit, noch durch 2 Gräben von der Bresche getrennt. Man beabsichtigte nun (so weit bekannt) jur Beschlennigung der Arbeit, auf dem Glacis zwischen den Einetten 54 und 55 zwei Geschütze in Verlängerung des Thoreinschnitts der Werke 51, 50 in der Nacht zum 28. zu placiren, um die dort noch besindlichen Schützen zu vertreiben, und wollte am 28. Abends aus dem Couronnement über die noch ziemlich passirbare Brücke nach 51 und von da nach 11 b eindringen, um dann den Grabenübergang von 2 Stellen aus gleichzeitig zu beginnen.

Beneral Uhrich martete bies nicht mehr ab. Die vollftanbige Unmöglichteit, in dem concentrirten, Tag und Nacht unaufhörlich fortgefesten Befdütfeuer Truppen in Rabe ber Breiche bereit gu halten, murbe ftunblich flarer und hinderte, ben afferletten Moment abzumarten. Go lange es möglich gemefen, hatte er fich gegen ben Bebanten einer Capitalation gesträubt. Den Berfuch ber Municipal-Commiffion, ibn bagu gu bewegen, hatte er am 19. entichieben gurudgewiesen und noch am 23, murbe feinerfeite bie fdriftliche Ermahnung Gr. Roniglichen Soheit bes Grofherzogs von Baben, Die ungludliche Stadt ben Reld nicht bie gur Befe toften gu laffen, würdig und feft abgelehnt; - bie erft am 26. beenbete Brefche in Baftion 12, murbe bom Bertheibigungerath für bie bedentlichere gehalten, ba bie Abichnittsmauer in Folge ju boch gegangener Demontirichuffe in Trummer lag, mahrend ber Cavalier 11 mit feinen Anfclugmauern noch eine Bertheidigung nach verlorener Breiche geftattete. - bie Breiche in 12 hatte er mit ben fcmachen Mineurfraften noch unterminirt, mit 40 Centner jum Sprengen laben und gur Bertheibigung vorbereiten laffen, - es mar fonach nicht Berrath, wie fpater ihm vorgeworfen murbe, nicht die Bemiffensberuhigung ber orbonnangmäßigen 2 Breichen im Sauptwall, mas ihn jest . Unterhandlungen anfnüpfen ließ, fondern bie flar por Mugen tretenbe, abfolute Rraftlofigfeit ber Feftung in bem infernalen Artilleriefeuer. 241 Befchute befanden fich um bie Weftung in Bosition und bavon ftanden auf ber eigentlichen Angriffefront 189\*) in den allerwirtfamften fleinen Entfernungen, als

<sup>\*) 122</sup> gezogene Geschübe und 67 glatte Mörser in 42 Batterien. Bon biesen Batterien waren 5 augenbildlich nicht thälig (Rr. 7a, 8a, 36, 40, 58), ihnen gehörten 4 kurze 24 Piber und 16 schwere Mörser an, außer welchen auch 5 lange 24 Piber (2 in Rr. 25, 8 in Rr. 43) nicht seuerten; thätig waren somit auf bem linten Rheinuser am Rachmittage bes 27. in 37 Batterien:

<sup>21</sup> lange 24 Pfber, 6 furge 24 Pfber,

am 27. September, Nachmittage 5 Uhr, bie weiße gahne auf dem Münfter balb auch auf bem casemattirten Beidutiftand bes Baftione 12 und anberen Berfen fich zeigte, ein Unblid, ber einen unendlichen Jubel in ben Trancheen erweckte. - Und wie unten, in beren Labyrinth es ploglich lebendig murbe und alles auf die Bruftmebren ftieg, fo belebten fich auch in bunten Farben bie Rronen ber Balle. Richt fparlich, wie man geglaubt hatte, fondern in ftarter Bahl maren fie noch befest; finfter blidten Jene berab auf ben Jubel und boch maren fie erfreut über bas Brob und bie Cigarren, bie gutherzige Breugifche Solbaten fofort bereit maren, ihnen gugumerfen. - Bir muffen une verfagen, die munderbaren Empfindungen ju ichilbern, die biefer unbergefiche Moment, ber Bohn fo großer Anftrengungen, ermedte: bas gange Belagerungs-Corps mar wie electrifirt von ber Nachricht, - ein Theil ber Truppen riidte aus ben Cantonements, hoffend, bag ber Ginmarich balb folgen werde; aber die Berhandlungen tonnten fich nicht fo fcnell vollziehen; pflichtmäßig gingen über Racht bie Arbeiten ber Sappeure wie ber Artilleriften ihren Bang meiter, wenn auch biefes Dal nicht im feinblichen Teuer. Erft am 28., fruh 2 Uhr, mar bie Capitulation abgefchloffen.

In einer Starke von 451 Offizieren, 17,111 Mann, außer 2100 Berwundeten und Kranken, war die Befahung auf die Bedingungen von Sedan friegsgefangen reip., soweit sie der Nationalgarde angehörte, zu entwaffnen; am 28. gegen Mittag rückte sie, ab ben geöffneten Magazinen fast durchweg neu belleidet, aber ein Bild gröbster Indisciplin, wie sie aus der gänzlichen Entmuthigung sich entwickelt hatte, bardietend, in die Gesangenschaft. Staat der weißen Fahne wehte vom Münsterthurme die Preußische herab; es gab wieder ein Deutsches Strafburg.

64-12 Bfber,

16-6 Pfber,

4 Felbgeichlige,

2 gezogene 21 Em. Mörfer,

9-50 pfbge Mörfer, 12-25 pfbge Mörfer,

30-7 pibge Dorfer.

ihnen traten auf bem rechten Rheinufer in 7 Batterien :

16 lange 24 Bfber,

24-12 Biber,

8-60pfoge Morfer,

4-25 pfoge Mörfer (außer Function)

binan.

Es mag hier noch, mancherfei anberen Augaben entgegen, ansbrudflich ermannt werben, baß bas Reuer ber Beftung am 27. fehr matt gewesen ift.

#### XVII.

# Heber das Niederländische Kriegswesen.

I.

Das Niederländische Ariegswesen wird in active und passive Aräfte eingetheilt; zu Ersteren wird die Land- und die Seemacht gezählt. Der König ist Oberbeselschaber sämmtlicher Kräfte und verpflichtet, stels Sorge dafür zu tragen, daß das Kriegsheer in der sestgestellten Anzahl vorhanden sei, welche durch Freiwillige gebildet und durch die Miliz vervollständigt wird.

Die Bermaltung der militairifden Ungelegenheiten ift dem Rriege- und

dem Marine-Minifter übertragen.

Die Laudmacht befteht aus: 1. ber Armee (Freiwillige und Miliz), 2. ber Schuttery (Burgerwehr).

#### 1. Die Armee.

Zusammenftellung. Die Armee wird erganzt durch Freiwillige und durch Miliz; die sestgestellte Anzahl Freiwilliger wird bei Weitem nicht erreicht, und ist im günftigsten Falle genügend zur Formation der Cadres zu bienen.

Alle unverheiratheten Rieberländer zwischen 18 und 36 Jahren tonnen sich als Freiwillige engagiren; bis zum Alter von 40 Jahren werden diejenigen angenommen, die bereits früher gedient haben; die Freiwilligen verpflichten sich, wenigstens 2 Jahre zu dienen und werden für höchstens 6 Jahre angenommen.

Die höchste Stärke der sämmtlichen Miliz beläuft sich auf 55,000 Manu, bie jährliche Lushebung auf 11,000. So viel als möglich wird die Miliz aus Freiwilligen gebildet und badurch vervollständigt, daß alle Insassen der Gemeinden, welche bereits am 1. Januar des betreffenden Jahres ihr 20. Lebensjahr erreicht haben, unter sich loosen, während sie ein Jahr zuvor einseschieben worden. Ein Theil dieser durch Loosung gewonnenen Mannschaften (jedoch niemals mehr als 600 Mann) tann dem Seedienste liberwiesen werben.

Die Miliz dient bei der Armee in derfelben Weife und zu gleicher Zeit mit den Freiwilligen; sowohl lettere ale die durch Loofung für die Miliz Gewonnenen können nur mit ihrer Sinwilligung in die dem Staate zugebörigen Colonien oder nach Besitzungen in anderen Welttheilen geschickt werben.

Durchaus frei vom Dienfte bei ber Milig find: bie Freiloofenben; bie tleiner find als 1,55 Meter; die burch fcmachliche Rorperbeichaffenheit, Aus-

wüchse u. f. w. jum Dienste Untauglichen; ber einzige gesehlich anerkannte Sohn einer Familie; alle, die schon vor dem 1. Januar, an welchem fie in die Register eingetragen wurden, bei der Lands oder Seemacht dienten und in dem Augeublick noch bienen; die Marine-Cadetten, sowie die Böglinge der Militair-Schulen des Reiches; alle, die in der Ausbildung für den Sanitäts-Dienst beim Militair beriffen sind und schließlich Jeder, der selbst, oder bessen gesehlich anerkannter Bruder oder Stiefbruder sunf Jahre lang unter Offiziers-Nang bei der Lands oder Seemacht, als Freiwilliger oder bei der Milit gedient hat.

Jahrlich, und zwar jedesmal für ein Jahr, werben bie Beiftlichen, bie Rirchendiener und die Studenten ber Theologie für dienftfrei erklart.

Wer zu einer entehrenben Strafe verurheilt gewefen ift, wird von der Möglichteit, bei ber Milig zu bienen, ausgeschloffen.

Während ber letten Jahre belief sich bie Bahl ber Milippslichtigen in runder Summe auf 33,000 Mann; 16,000 Mann wurden für dienstfrei ertfätt, so daß nach Abzug der letteren und mit Rucksicht auf das Contingent jährlich noch 600 Mann entlassen werden konnten; in solchem Falle, d. h. weun mehr Milippslichtige disponibel sind als zur Bildung des Contingentes nöthig, werden diesenigen Loosenden, welche die höchsten Rummern aggen, in der erforderlichen Anzahl dazu bestimmt.

Der Loofende tann einen Stellvertreter, der natürlich burchaus jum Dienfte geeignet fein muß, ftellen; auch tann er fein Loos mit dem eines anderen Loofenden umtaufchen, jedoch muß letterer aus derfelben Proving fein, derfelben Aushebung angehören, durch fein Loos dienftfrei geworden fein und jum Dienfte brauchbar befunden werden.

Wer ohne gesetlich gultige Entschuldigungsgrunde fich jur Ginschreibung in die Milig-Register nicht anmeldet, wird im Entdedungs-Falle ohne Weiteres ber Armee für die Dauer von 5 Jahren einverleibt und wird wenigstens mahrend ber 2 ersten Jahre unter ben Waffen fein muffen.

Die Aufrufung der Milizpflichtigen findet jährlich zwischen dem 1. und 15. Mai ftatt, und wird den Intereffirten wenigstens 5 Tage vorher von dem Burgermeister ihres Wohnorces durch einen Einberufungs-Brief angezeigt.

Im Allgemeinen werden die bei der Milig Dienenden den Corps oder Unterabtheilungen zuertheilt, die in ihrer Deimath garnisoniren, mahrend den Freiwilligen in dieser hinsicht soviel als möglich freie Bahl gelaffen wird. Die Remplaganten werden in möglichster Gleichmäßigkeit auf die verschiedenen Bataillone der betreffenden Regimenter vertheilt.

Sofort nach Anfunft der Refruten bei ihren Corps werden fie arztlich untersucht, gekleibet und bewaffnet; die Infanteriften, sowie die dem Bataillon der Mineurs und Sappeurs Zuertheilten, werden im Berhältniß zur fest- gesehren Regiments - oder Bataillonsstärke sofort den verschiedenen Corps einverleibt, um dort den ersten Unterreicht im Dienste zu erhalten; die

Cavalleristen erhalten benfelben bei ben Depots und werben bann erft ben Gecabrons zugetheilt; die Festungs : Artilleristen empfangen Aleibung und Baffen bei ben Compagnien; die Felb : Artilleristen werden bei ben Unter-Abtheilungen, welchen sie burch ben Corps-Commandanten zugewiesen sind, gekleibet und bewaffnet.

Durch den Rönig wird jahrlich die Dauer ber ersten Uebung der Milig-Refruten bestimmt.

Refruten, welche gleich nach ihrer Ankunft so viel Anlage zeigen, daß sie nach einmonatlicher Liebung beim Corps voraussichtlich dem Bataillon zuertheilt werden können, sowie im Scheibenschießen bis zur 2. Rlasse avancirt sind, bleiben nur 6 Monate unter den Waffen, wenn sie nicht durch ihr Loos zur Bervollständigung des durch Mangel an Freiwilligen entstandenen Incomplets bestimmt wurden.

Die einmal festgesette Zahl Freiwilliger muß stets vollzählig sein und wird eventuell burch Aushülfe burch die Miliz erreicht; baher tommt es denn, daß die Miliz-Refruten, obichon bestimmt ift, daß sie nach Jahresfrist auf unbestimmten Urlaub entlassen werden, häusig nach Ablauf dieser Zeit noch unter den Baffen sich besinden, um zur Bervollständigung der Corps-Bormationen zu dienen; jedoch darf die Zahl der zu diesem Zwede Zurudzgehaltenen niemals mehr als \( \frac{1}{2} \) der Gesamtzahl sämmtlicher 5 Aushebungen betragen; Austausch der Loose (das Loos entscheiten nämlich über die Zurudzbeibenden) ist zulässig.

Rad Berlauf ber festgesetzten Uebungezeit werden bie Mannichaften auf Urlaub in ihre Beimath jurudgeschickt.

Unter gewöhnlichen Berhaltniffen wird die Miliz einmal jahrlich berufen, um fich während einer Frift von höchftens 6 Bochen in der Waffen-handhabung zu iben; der König ift jedoch ermächtigt, diesen Zeitraum zu verfürzen, oder sogar die ganze Uebung ausfallen zu lassen. Im Falle, daß nur ein Theil einer Aushebung aufgerufen wird, werden zunächst diejenigen genommen, die noch nicht zur Bervollständigung herbeigezogen oder zurückgelaten wurden.

Wenn es nöthig erscheint, die Milis ganz ober theilweise in größter Sile einzuberusen, so ergeht die Bekanntmachung nöthigenfalls telegraphisch an die betreffenden Autoritäten, welche ihren Mannschaften den Tag der Ankunft beim Corps anzeigen. Der bei der Miliz Dienende und solchermaßen Unterrichtete ist verpflichtet, punktlich am sestgeseten Datum zu ersscheinen.

Alle auf unbestimmten Urlaub Entlassenen werben einmal jährlich, und 3war im Juni, burch bazu angestellte Militie-Commissarisen (Miliz-Commissaris) gemustert.

Starte und Eintheilung. Die Rieberlanbifche Armee, bestehenb aus Infanterie, Cavallerie, Artillerie und Genie, wird folgenbermaßen eingetheilt:

#### 1. Infanterie.

Der Stab (eine Bereinigung von Offizieren und Beamten ohne Mannschaften) ist zusammenzesetzt aus 2 höheren und 7 subalternen Offizieren, und enthält außerdem noch die im Kriegsdepartement (Departement van oorlog) und an der Militair Academie thätigen Offiziere.

1 Grenabier- und Jager-Regiment; enthatt 2 Bataillone Grenabiere. 2 Bataillone Sager und 1 Depot.

- 8 Infanterie Regimenter, à 4 Relb. Batgillone und 1 Depot,
- 1 Inftructione. Bataillon.
- 1 allgemeines Disciplinar. Depot.
- 2 Compagnien Golbaten für ben Soepitalbienft.

Die Feld-Bataillone ber Grenadiere und Jäger sowie der Infanterie bestehen aus je 5 Compagnien; das Depot des Grenadier- und Jäger-Regiments besteht aus einer Compagnie Grenadiere und einer Compagnie Jäger; die Depots der übrigen Regimenter sind aus 5 Compagnien gebildet, beren vier erste im Falle einer Mobilmachung zu einem Reserve-Bataillon zusammengezogen werden.

Das Inftructions-Bataillon befteht aus 4, bas allgemeine Disciplinar-

Depot aus 2 Compagnien.

| Gine Compagn        | ie enthält:     | Offiziere. | Unteroffigiere und | Gemeine. |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| beim Feld-Bataillor | •               | 3          | 188                |          |
| bei ben Jägern      |                 | 4          | 189                |          |
| beim Jager- und @   | Grenadier-Depot | 4          | 208                |          |
| " Infanterie-Fel    | b. Bataillon    | 3          | 188                |          |
| " Infanterie-De     | pot             | 4          | 203                |          |
| " Inftructione 2    | Bataillon       | 6          | 150                | -        |
| " allgemeinen D     | epot            | 4          | 20                 |          |
| " Bospitaldienft    |                 | 3          | 162                |          |
|                     |                 |            |                    |          |

#### 2. Canallerie.

Ein Stab, bestehend aus 2 höheren und 1 Subaltern-Offigier, sowie aus benjenigen, die im Rriegsbepartement und an der Militair-Academie besichäftigt find.

4 Bufaren=Regimenter à 4 Escabrons, einer Referbe- und einer Depot-Escabron.

Mit ber Rejerve-Escabron bes 2. Regiments ift eine Reitschule und eine Schmiede Bertftatte verbunden; bie Referve-Escabron bes 4. Regiments bezwedt bie Ausbildung junger Militairs.

Die Starte beträgt:

| bei | einer | Feld-Gec | abron         | 5 | Offigiere, | 201 | Cavalleriften, | 126 | Pferde,        |
|-----|-------|----------|---------------|---|------------|-----|----------------|-----|----------------|
| ,   | n     | Referve: |               | 3 |            | 109 | *              | 46  |                |
| **  | ,,    | Depot=   | "             | 5 | ,,         | 148 | "              | 90  | H .            |
| #   | der   | Referve= | " bes 2. Reg. | 5 | "          | 116 | ,              | 60  | 10 10 10 10 mg |

#### 3. Artifferie.

Ein Stab, 19 höhere und 9 Subaltern-Offiziere, die im Reiegsbepartement sowie an der Militair-Academie thätigen Offiziere, 28 Magazinvorsteher (magazynmeesters), 48 sogenannte Conducteure (Magazinunteroffiziere) und 6 Baffencontrolleure.

1 Regiment Feld.Artisserie = 14 Feld.Batterien und 1 Depot, 2 Compagnien Transport.Train der Artillerie und 1 Compagnie Transport. Train für die Administration.

1 Regiment reitenber Artisserie = 4 Feld-Batterien und 1 Depot. (Bebe Batterie fomohl ber Feld- als ber reitenben Artisserie führt im Friedens- auftand 4 und in Rriegszeit 6 Ranonen.)

3 Regimenter Festungs-Artislerie à 14 Compagnien. (Gine biefer 42 Compagnien ift für den Dienst beim Gifenbahnwefen, eine andere für den Artislerie-Instructionsdienft bestimmt.)

1 Corps Ponton niere besteht aus 2 Compagnien, wovon eine gur Bedienung der bespannten und treibenden Trains, die andere gum Schlagen ber Schiffbruden bestimmt ist.

Die Starte einer Compagnie refp. Batterie beträgt:

|                            | (Feldcompagnie       | 40   | fiziere, | 152 | Mann, | 41 | Bferbe, |
|----------------------------|----------------------|------|----------|-----|-------|----|---------|
| Sal ban Oraft Ofmalifiants | Train                | 4    | ,,       | 233 | "     | 34 | **      |
| bei ber Feld-Artillerie    | Abminiftrationstrain | 2    | **       | 90  | "     | 38 | **      |
|                            | Depot                | 3    |          | 138 | "     | 43 | "       |
|                            | (Compagnie           | 4    | **       | 158 | ,,    | _  | "       |
| bei ber                    | Torpedocompagnie     | 4    | "        | 178 | "     | _  | "       |
| Beltunge-Artillerie        | Inftructionscompagr  | ie 6 | **       | 226 | ,,    | _  | "       |
| bei ber                    | (Felbbatterie        | 4    | "        | 136 | ,,    | 84 | "       |
| reitenben Artillerie       | Depot                | 4    | **       | 83  | **    | 78 | ,       |
| bei ben                    | Belbcompagnie        | 4    | **       | 207 | •     | _  | ,,      |
| Pontonnieren               | Depot                | 4    | "        | 107 |       | _  | **      |

#### 4. Benie.

Ein Stab, 13 höhere und 5 Subaltern-Offiziere, die im Rriegsbepartement und an der Militairacademie thätigen Offiziere und 40 Aufseher (Unteroffiziere).

1 Bataillon = 5 Compagnien à 4 Offiziere und 195 Mann.

# 5. Marechauffee

beftebt aus zwei felbstständigen Divisionen, wovon die erste gabit: 6 berittene Offiziere, 103 berittene und 132 unberittene Marechausses, und die zweite 4 berittene Offiziere, 79 berittene und 48 unberittene Marechausses.

#### 6. Rriegebepartement

(Departement van oorlog) ist zusammengesett aus ungefähr 70 Misstairund 40 Civis-Beamten.

#### 7. Der große Stab.

Dazu gehören 1) die Feldmarschälle, 2) Alle die vom Könige mit hohen militairischen Würden installirt wurden, 3) die Befehlshaber der militairischen Abtheilungen und 4) die Abjutanten, die Ordonnang- und die übrigen Offiziere, die in directem Dienste des Königs oder der Prinzen von Geblüt steben.

- 8. Der Beneralftab.
- 6 höhere und 8 Subaltern Dffiziere.
  - 9. Der provincielle und örtliche Stab.
- 21 höhere und 26 Subaltern. Offigiere, außerbem noch 39 Berfonen unter Offigierstang.
  - 10. Das Berfonal ber Militair, Abminiftration.

Dagu werben gegählt: die Militair-Intendanten und Unterintendanten, die Quartiermeifter, die Rleidungs- und Baffen-Abminiftratoren, die Directoren ber Militair-Hofpitäler.

# 11. Das Berfonal bes Sanitatebienftes.

10 höhere und 124 Subaltern Offiziere (Aerzte), 1 höherer und 25 Subaltern-Offiziere (Apotheler) und eine unbestimmte Anzahl Stubirender in ben Fächern Medicin und Pharmacie.

# 12. Das Berfonal bes Beterinairdienftes.

19 Subaltern-Offiziere (Beterinairärzte).

Die wirkliche Stärke ber Armee am 1. Juli 1871, mit Angabe ber Militairs, die fich an genanntem Datum unter den Baffen befanden, fowie ber auf unbestimmten Urlaub Entlaffenen, zugleich unter Anführung des Incomplets in jedem Range, ift aus nachfolgender Tabelle ersichtlich.

Dig Ledby Google

|                                                                                                                                             | Stabe.         |                 | 9                                                                                  | ombo      | gnien                     | ung                         | Esca     | Compagnien und Escabrous. |                    |             | 3"                | 2        | Merke                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                | _               | Ц                                                                                  | Cabre.    | 2                         | -                           | 9        | Golbaten.                 |                    | 7           | Summe.            | _        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stabe und Corps.                                                                                                                            | Diffglere.     | Diffilere.      | Anter-                                                                             | Befreite. | Cpielleute<br>Tamb. horn. | Sandwerter.<br>Freiwillige. | -        | fing<br>nabeft.           | dunlaub.<br>Summa. | Diffigiere. | Mann.<br>fcaften. | -35/18/G | Bur bie<br>Menn.<br>fcaften. | Bemertungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brofere, Brobingiale, Dertlichere und Ge-                                                                                                   | 175            |                 |                                                                                    |           | -                         | -                           | -        | _                         |                    | 176         |                   | 20       |                              | Unienftebenbe Ungabl Dfffigiers Stellen murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stab 3afanterie. Gin Grenabier. u. Jager-Regiment (4 Refb.                                                                                  | 85             |                 |                                                                                    |           | -                         | -                           |          | _                         | -                  | 8           |                   | _        |                              | Mcademie befeht:<br>Cabemie Befeht:<br>Caballerie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bataillone u. 1 Depot, jufammen 22 Com-<br>pagnien)                                                                                         | 82             | 42              | 168                                                                                | 162       | 7                         | 20                          | 367 721  | 1 2659                    | 9 3380             | 0 100       | 4198              |          |                              | Ornicrie 14<br>Genie 4<br>Summa: 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lautone und 1 epot, julammen 25 Com-<br>pagnien a Corps<br>Ein Infructions-Katailou = 6 Compagnien<br>Sin allameire Sideralian - Campagnien | 200 30         | 909 622         | 1434                                                                               | 1398      | 16                        | E 6                         | 788 7846 |                           | 23929 81775        | 318         | 37085             | 59       |                              | Die Dicki, war folgenbermaßen gufammen-<br>gefeut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compagnien Gir ben hofpitalbienft .                                                                                                         | 4              | æ 34            | 13                                                                                 | 20        | +                         | _                           | 18       | 40 134                    | 17.6               | 210         | 3:                | 1        |                              | - n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bufolge ber Formation febien                                                                                                                | 27.1 26s<br>29 | 28              | 1684                                                                               | 924       | 580                       | 2536                        | 88       | -                         | 65                 | 9           | 4 m               | 5 .a     | 1                            | Sespeante<br>Metrele,<br>derbouse<br>penden<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Mempla<br>Me |
| Ster Hufaren-Regimenter, a 4 felbececa-<br>brons, 1 Referve-Escabron und 1 Lepot                                                            | 9 69           | 49 1/18         | 328                                                                                | 347       | 60                        | 1608                        | 536      | _                         | 1197, 1788         | 173         | 4061              | 11       | 0000                         | 3 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bufolge ber Formation   feblen                                                                                                              | 15             | 13              | 65 64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>6 | 347       | 1                         | 1 264                       |          |                           | 7 1733             | 3 178       |                   | -        | 3                            | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stab                                                                                                                                        | 10             | 55              |                                                                                    |           |                           | _                           |          |                           |                    | 54          | 58                | _        |                              | *) Diefenigen, welche burd Austaufch ihrer Rummen mit Go den, welche burd ibr Loof bienfered murchen hienfellenfente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trapsvorttrain Drei geinngs utillerie-Regimenter, a 14 Compagnien                                                                           | 23 ES          | 31 63<br>29 150 | 144                                                                                | 309       | 98 89                     | 15 80<br>98 98              | 388 901  | 1 1064                    | 4 1965             | 5 86        | 2696              | 120      | 1154                         | Am 1. Juli gabiten bie Corps an Freiwilligen (incluffve Cabre):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Batterien und i Depot                                                                                                                       | 21.4           | 1 18            | 139                                                                                | 15        | 3 0                       | 03                          | 16 107   | 1133                      | 392 866            | 7 30        | 571               | 53       | 516                          | 3 Rufolge Mrt. 9 bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bufolge ber Formation   feblen                                                                                                              | 7 7            | 88 88           | 25.                                                                                | 62        | 117                       | 30 1446                     | 35 2662  | 5421                      | 1 8083             | 40          | 10790             | 189      | 1670                         | Teefrainigeneierfle<br>Bugdeffern, ob-<br>idon fic ben or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stab                                                                                                                                        | 20 10          | 90 80           | 8                                                                                  | \$        | 9                         |                             | 95       | 190                       |                    |             |                   |          |                              | Infanterie 6119 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bufolge ber Formation ! feblen                                                                                                              | 1-             | 1               | 1                                                                                  |           | 10                        | 8 -                         |          | _                         | 530                | 95          | 1090              | 01 0     | T                            | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , iberjahlig                                                                                                                                | -              | _               |                                                                                    | -         |                           | -                           | _        | _                         | 30                 |             |                   | 3        |                              | Summa 11005 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 2. Die Bürgerwehr (Schuttern)

Eine gesetliche Beftimmung rudfichtlich ber Hollunblichen Burgerwehr lantet: "Die Burgerwehr hat ben Zwed, in Ariegszeiten die Armee bei der Landesvertheidigung zu unterftugen." Daraus ergiebt sich die Nothwendigteit von selbst, daß die Schuttery auch wirksame hulfe zu leisten im Stande sei.

In Friedenszeit befteht ber Unterschied zwifden Armee und Burgermehr

allein in ben verschiedenartigen focialen Berhaltniffen.

Jeber Einwohner Hollands ift mahrend ber Dauer von 10 Jahren, und zwar von seinem 25. bis zu seinem 35. Lebensjahre, verpflichtet, bei der Bürgerwehr zu bienen, jedoch nur mahrend der 5 ersten Jahre wird der Dienstuflichtige zur Auslibung des eigentlichen Dienstes angehalten und gehört er mahrend der letten 5 Jahre zur Reserve, welche in Friedenszeit vom Dienste dispensirt ist.

Die Dienst:Ausübung mahrend der 5 ersten Dlenstjahre findet jedoch nur in Gemeinden von wenigstens 2500 Einwohnern statt; alle kleineren Ortschaften haben sogenannte ruhende Bürgerwehr (rustende schuttery), die

in Friebenszeiten niemale Dienft thut.

Bebe Gemeinde muß 2/100 ihrer Seelenzahl gur Burgerwehr ftellen; offene Stellen werben jährlich burch Loofung (wie bei ber Miliz) befetzt und

ift auch bier wie bort Stellvertretung gulaffig.

Die Burgermehr wird in 3 Rlaffen (bans) eingetheilt. Bur 1. Rlaffe (ban) gehören bie Unverheiratheten sowie bie finderlosen Shemanner. Bur 2. Rlaffe gahlen die Chemanner, beren hausstand klein ift, und bie badurch und durch ihre sociale Stellung, ihren Erwerb 2c., obschon fie Rinder befigen, für kurzere oder langere Zeit von ihrer Familie entbehrt werden konnen. Alle übrigen bei der Burgermehr Dienstpflichtigen gehören zur britten Rlaffe.

Mile streitbaren Einwohner über 19 und unter 50 Jahren gehören bem Landsturme an; ausgenommen find biejenigen, welche bereits bei ber Candober Seemacht bienen, oder für Milig und Burgermehr bienftunfahig find,

fomie weiterhin noch Beiftliche und Geelootfen.

Much verdienen bie Bereine ruhmlicher Ermahnung, welche Fertigfeit im

Schiegen, fowie Uebung mit ben Baffen bezweden.

Die letten gesetlichen Berordnungen bezüglich Stärke, Zusammenstellung und Eintheilung ber Bürgerwehr wurden im Jahre 1868 erlassen; zusolge dieser Berordnungen wird die Bürgerwehr in Bataillone und Compagnien eingetheilt. In einigen Ortschaften befinden sich auch Compagnien für den Festungs-Artilleriedienst.

1 1 (11)

Starte und Eintheilung ber Burgermehr gufolge obengenannter 1868 erlaffener Berordnungen:

|                     | Activ                                                                                        | e Biiı                             | ger         | wehr.                                                                                                               |                                                                              |              | Inactive<br>Irgerwehr                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 17                  | Infant                                                                                       | lerje.                             |             | Artillerie.                                                                                                         | 1 1 1 E                                                                      |              | 50 m E                                                        |
| Provinzen.          | Bataillone.                                                                                  | Compag-<br>nien ber<br>Bataillone. | Cetbiffanb. | Compagnien.                                                                                                         | Geieplich feftge-<br>fellte Starte<br>fammticher<br>activer<br>Bargerweb'en. | Matgillone.  | Befehlich feftge-<br>ftellte Stärke<br>fammlicher<br>inaciber |
| Gelberland          | f1 in Arnheim<br>1 in Rymwegen                                                               | 4 4                                | 9           | 2 in Nymwegen und<br>1 in Jutphen & 110<br>Mann; 1 in Doesburg,<br>79 Mann fark.                                    | 1879                                                                         | 16           | 6108                                                          |
| Drenthe             | 1 in Maftricht<br>3 in Rotterbam<br>2 im Saag<br>1 in Leiben<br>1 in Dortrecht<br>1 in Delft | 5<br>5<br>6<br>4<br>4              | 5<br>18     | 2 im Saag und 1 in<br>Dortrecht, jede à 110<br>Mann; fodann die im<br>Gangen respective 182,<br>84,84,83 u. 55 Mann |                                                                              | 3<br>8<br>12 | 1451<br>3287<br>5333                                          |
| d e<br>Tajish       |                                                                                              |                                    |             | ftarfeBurgerwehr-Ab-<br>theilungen zu Gorin-<br>dem, helvoetsluis,<br>Brielle, Boerden und<br>Schoonhoben.          | 5                                                                            |              | 1776                                                          |
| Utrecht<br>Seeland  | 1 in Utrecht                                                                                 | 8                                  | 7           | 3 in Ucrecht à 110<br>Mann,<br>1 in Bliffingen à 110<br>Maun.                                                       | 794                                                                          | 5            | 1756<br>2464                                                  |
| Overoffel           |                                                                                              |                                    | 15          | 1 in Deventer à 110                                                                                                 | 1427                                                                         | 8            | 3236                                                          |
| Friedland Dröningen | 1 in Leuwaarben<br>1 in Gröningen                                                            |                                    | 9           | 2 in Gröningen à 110                                                                                                | 1375<br>1267                                                                 | 8<br>7       | 4066<br>2807                                                  |
| Rorbbrabant .       | 1 in Herzogens<br>busch<br>1 in Tilburg                                                      | 4 3                                | 13          | 1 in Derzogenbuich<br>und fammtliche Bur-<br>gerwehr im Baag.                                                       | 1974                                                                         | 12           | 6066                                                          |
| Rorbhollanb .       | 5 in Amfter-                                                                                 | 14à5€.                             | 16          | 4 in Amfterbam à 110<br>Mann und bie ge-                                                                            | 6862                                                                         | 7            | 3369                                                          |
| eje.                | (1 in harlem                                                                                 | 4                                  |             | fammte Bürgerwehr<br>zu helder u. Beesp.                                                                            |                                                                              |              | 377                                                           |
| Cumma               | 22 Bataillone                                                                                |                                    | 104         | Compagnien.                                                                                                         | 25294                                                                        |              | 40033                                                         |
| anlishinan.         |                                                                                              |                                    |             |                                                                                                                     |                                                                              | 653          | 27                                                            |

# Aurze Betrachtung über Busammenftellung, Eintheilung und Stärke der Niederlandischen Landmacht.

Bei der heutigen Zusammenstellung und Gintheilung ber Hollandischen Armee ift eine augenblickliche Mobilmachung beschwerlich; zwar hatte die Felbarmee im Jahre 1870 in Zeit von 36 Stunden die angewiesenen Post-

tionen eingenommen, jedoch ift bei biefer Angabe bie zu ben vorbereitenden Magregeln erforberlich gewesene Beit außer Acht gelaffen.

Die Felbarmee war zwar ichnell bewaffnet und ausgerüftet, jedoch ber Bustand mancher Berke (Berfchanzungen) ließ noch einige Zeit zu wünschen übrig. Dazu kommt noch, daß die Befatungstruppen der verschiedenen Bositionen und Berschanzungen größtentheils zur eigentlichen Felbarmee gehörten, während auf Ablösung durch die mobile Bürgerwehr durchaus nicht sofort zu rechnen war.

Die holfanbifche Regierung hat die Ueberzeugung gewonnen, daß ber Behler in der Organisation ber Armee zu suchen sei, und erkennt die dringende Rothwendigkeit an, solchen Uebelständen abzuhelsen und bei einer Reorganisation die Forderungen der Zeit und der heutigen Kriegsührung zu berucksichtigen, b. h. zuallernächst dahin zu streben, die ganze Armee innerhalb ein Mal, höchstens zwei Mal 24 Stunden mobilisieren zu können. Zwar hat die Niederlegung des Porteseuilles seitens des damaligen Kriegsministers die Sache mehr oder weniger vertagt, jedoch wird die Modification aller hierauf bezüglichen Gesetes-Artitel unzweiselhaft erfolgen.

Bei ber neuen Organisation wurde bie Armee folgendermaßen eingu-theilen fein:

- a. Infanterie, beftebend aus Felb., Referve- und Depot-Bataillonen,
- b. Cavallerie, , Divifions. und Referve-Cavallerie,
- c. Artillerie, " Feld- und Feftunge Artillerie.

Die Feld-Artillerie murbe wieder in Divifions. und Referve-Artillerie eingutheilen fein. -

Sodann find hierher gehörig Bontonniere, Torpediften und Train.

#### d. Genie.

Um ben Forberungen eines fürzlich ausgearbeiteten und vorgeschlagenen Bertheibigungsschitems zu genügen, wären fortan, und zwar um hierdurch größere Unabhängigkeit der Feldarmee zu bezwecken, die Truppen der Feldarmee in eigentliche Feldarmee- und Besaungsmannschaften einzutheilen, welche letztre dann allein zum Besetzen der befestigten Stellungen und Bertheibigungslinien verwendet würden; zur eigentlichen Feldarmee gehörten dann die Infanterie-Feldbataillone, Cavallerie, Feld-Artillerie und weiterhin die erforderliche Anzahl Bontonniere, Geniemannschaften und Train. Bu den Besatungsmannschaften gehörten die Depotdataillone, die Festungsstrillerie und die restirenden Hüsswaffengattungen. Wenn die Umstände es erforderten, so tönnten die Insanterie-Reservebataillone zur Berstärtung der Besatungsmannschaften verwendet werden.

Die Feldarmee beftanbe aus 3 Divisionen Infanterie, beren Commandant ein Generallieutenant ober Generalmajor; jede Division ware aus 3 Brigaden gusammengeset, geführt burch Oberste. Jeder Division

wurden 2 Escadrons Cavallerie, 3 Batterien Artillerie und 1 Compagnic Geniemannschaften beigefügt. 1 Brigade Infanterie bestände aus 4 Feldbataillonen. Die Referve der Feldarmee bestände aus 9 Infanteriebataillonen, 3 Cavallerie Regimentern und 1 Felde Artillerie Regiment.

Bu ben Befagungemannichaften gehörten: 9 Depot-Bataillone,

3 Feftunge-Artillerie-Regimenter und Geniemannicaften.

Bezüglich ber festgestellten Starte ber hollanbifchen Armee und Burgerwehr muffen wir erwähnen, daß barauf in ber Birklichteit nur relativ zu rechnen. Beinahe die halfte ber 100,000 Burgerwehrpflichtigen gehört der Reserve an, welche lettere nur bem Namen nach existirt, ‡ tann man getrost als zur Dorf- oder inactiven Burgerwehr gehörig betrachten, und auf das übrige ‡ ber gangen Schuttery ware erst nach Berlauf einiger Zeit zu bauen.

Die Armee (Freiwillige und Milig) mar im Jahre 1870 60,000 Mann ftart (abzüglich der Beurlaubten), wovon 43,000 Mann ber Felbarmee an-

gehörten.

Der vor einiger Zeit abgetretene Kriegsminifter beabsichtigte, bas jahrliche Milig-Contingent von 11 auf 13 Taufend Mann zu erhöhen, weil die burch frühere Gesegartitel festgestellte Gesammtstärse unmöglich anders zu erreichen sei, indem man durch Sterbefälle, sowie andere unvorhergesehene Umftande durchschnittlich für alle Aushebungen einen Berluft von 15 pCt. voraussehen muffe.

Es ift zweifelhaft, ob obengenannte Bahl, die vor Jahren gefets mäßig festgestellt wurde und als maßgebend erachtet werden mußte, für die Mist als gureichend zu betrachten ist; sicher hat man damals bei Erlaß der Berordnung bezüglich der Starte der Milts nicht wenig auf die im Nothsfalle sofort herbeieilende und thatkräftige Bulfe leistende Burgerwehr gerennen. Rach dem Urtheit aller Hollandischen Fachverständigen bleibt für Holland bas beste Mittel: Einführung der allgemeinen Dienstpflicht.

Die Rieberlänbifche Regierung, überzeugt bag bie gute Aufrechte erhaltung bes heeres zu ihren vornehmsten Berpflichtungen gehört, wibmet berselben ihre Sorgsalt in hohem Maaße. Es treten freilich auch hierbei, sowie überall, auseinandergehende Interesten ins Spiel, welche die Losung der Berpflichtungen schwierig gestalten, aber es leidet keinen Zweisel, daß beim Ausharren auf dem eingeschlagenen Wege die erstredten Verbestrungen nach und nach sich realisiren werben, daß Niederland zeigen wird, daß es wittelst und seine freiheitlichen Sinrichtungen liebt und daß es mittelst verständiger Rraftanstrengung über der Erhaltung berselben wachen will.

(Fortfegung folgt.)

#### XVIII.

# Bur Belagerung von Belfort.

In bem Auffate über bie Belagerung von Belfort im Octoberhefte ber Jahrbücher (Band V, Geite 9) ift angegeben, bag bas Regiment Oftrometi (21er und 54er) Cravanche, Effert und ben Mont le haut im heftigen Rampfe genommen und gegen ftarte Ausfälle am 24. November behauptet batte. Das Regiment Oftroweli (2 Bataillone 54. und 1 Bataillon 21. Landmehr-Regimente) mar aber an biefen Rampfen nur mit 6 feiner Compagnien betheiligt, ba bie anderen 6 Compagnien anderweitige Bermendung in ber Cernirung und in Montbeliard gefunden hatten.

Das unter ben Befehlen bes Oberft von Oftroweli vereinigte Detachement beftand aus 4 Compganien 54. Landwehr - Regiments (Bataillon v. Beterh), 2 Compagnien 21. Landwehr Regimente (Bataillon von Paweleg) und 3 Compagnien bes 66. Landwehr-Regimente (Bataillon Reuhaldeneleben) fowie 2 6 pfdgen Relbgeschüten. Ueber biefe Truppen mar berartig bisponirt, bag Rachmittags 41 Uhr bie gange Front gleichzeitig angegriffen murbe und zwar die 7. Compagnie 66. auf bem rechten Flügel ben Mont la Cote, bas Bataillon 54., mit ber 5. Compagnie 66. in Referve, im Centrum bas Dorf Effert und bie beiben Compagnien 21, mit ber 8. Compagnie 66. ben Mont le haut.

Diefelben Truppen maren es, welche am 24. November bie von frub 17 Uhr bis nachmittage 3 Uhr bauernben Angriffe immer frifder Frango. fifder Bataillone, die bon einem auf die Deutschen Stellungen gerichteten formibabeln Artilleriefeuer fammtlicher Berte foutenirt murben, abichlugen,

Im Anfchluß an diefe Berichtigung halt fich die Redaction verpflichtet ju bemerten, bag ber bem Auffate über bie Belagerung bon Belfort beigefügte Blan von Belfort und feiner Umgegend mabrend ber Belagerung 1870-1871 (Band V, Tafel 1 ber Jahrbucher) auf Grundfage bes in bem 1871 ju Paris in ber Buchhandlung von Vve Berger Levrault et fils er. schienenen Berfe: Le siège de Belfort par Léon Belin, avocat, lieutenant de la garde mobile, attaché, pendant le siége de Belfort, à l'état-major du gouverneur de la place enthaltenen Blanes bearbeitet worden ift. Bei biefer Bearbeitung find bie Frangofifchen in Deutsche Bezeichnungen umgewandelt und die Deutschen Ungriffearbeiten, Beidubaufftellungen als ungenau fortgelaffen und auch einige Berichtigungen ber Cernirungelinie ein. getreten.

#### XIX.

# Die Gesterreichische Schütenschule.

Die ersten Gesechte bes Feldzuges 1866 zerstörten die Justionen, mit welchen man sich in Desterreich dem Cultus des Bajonets hingab. Doch schon im Jahre 1867 zeigten sich die Früchte der gewonnenen Kriegsersahrung. Da war nichts mehr zu sehen von jenem tollen Borwärtsbrängen, wie es noch vor kurzer Zeit an der Tagesordnung war, von jenem todvverachtenden unheilbringenden Stürmen über breite und fahle Strecken, auf welchen im Ernstfalle nach heutigem Sthl 3 oder 1 der Angeiefer liegen bleiben würde. Die richtige Anschaung der Eigenthümlicheiten des Terrains und ihre Bedeutung schien selbst dem gewöhnlichen Soldaten schon hintanglich lar geworden zu sein, und die Bewegung des einzelnen Mannes, sowie jener ganzer Truppenköpper schwiegte sich dem Gesände an, um von jeder Falte desselben Bortheil zu ziehen.

Ein burchaus suffematisches, rationell gerundetes und überall gleichmäßiges Berfahren bei den Schießübungen, datirt eigentlich aber erst vom
Jahre 1868 her. Die Uebungen an der Scheibe wurden früher hauptjächlich nur bei den Jägern mit einem allgemeinen Eifer und zweckentsprechend durchgeführt, während bei der Linien-Infanterie viele Abtheilungen das
Scheibenschießen als eine untergeordnete und lästige Beschäftigung so kurz
als möglich abzuthun liebten. Freilich muß auch hier bekannt werben, daß
von der Ariegsverwaltung für die Bebung des Schießunterrichtes, herrichtung von entsprechenden Schießpläten u. s. w. gar nichts gethan wurde,
vielmehr die meisten Schießstätten wahre Fegeseuer voll Qual und Jammer
waren.

Die oberste Rriegsbehörde bemächtigte sich mahrend und nach bem Rriege aller auf bas Schiesmesen bezüglichen Fragen. So weit es ber damalige schwache Stand ber Staatsmittel erlaubte, wurde für eine bessere Aussitatung der Schiesstätten, für ein größeres Ausmaß an Scheibenmunition und für eine gediegene Ausbildung von Musterschützen, fünftigen Instructoren der Truppe, eingehende Fürsorge getragen. — Gleichzeitig mit der gegen ehemals ganz ungehener vorgeschrittenen Schieß-Instruction wurde zuerst für die Garnison Wien eine nach höheren Gesichspunkten eingerichtete Schießstätte und sodann im Laufe des Sommers die Armee-Schützenschuse in Brud an der Leitha errichtet.

Sie ift also ein Sprofe ber allerneuesten Mera. Im provisorischen Sthle aufgeführt, tann man von ihr nicht verlangen, baf fie an Räumlich- teit und Dotirung jenen Inftituten anderer Staaten gleichtomme, die zwan-

aig und mehr Jahre beftehen. Co viel ift aber gewiß, daß fie in maucher Beziehung muftergultig dafteht, und daß ihre Beschreibung für jeden Militair von großem Interesse fein wird.

Im Rachfolgenden wollen wir alfo versuchen, in Rurge die in diefem Jahre perfonlich gewonnene Anschauung barguftellen.

Wenn man bei Brud bie Leitha paffirt und baburch von Cie- nach Transleithanien binübergeht, fo bat man eine im Allgemeinen fcmale Thalfohle ju burdmanbern, Die einen ziemlich fterilen Unblid bieten murbe, wenn nicht burch gablreich angelegte Baumpflanzungen u. bal, eine angenehme Unterbrechung ber Gintonigfeit geschaffen morben mare. Etwas aufmarts von ber Leitha Brude liegt ber Blat für bas Relt-Lager, welches nur bei große. ren Truppen-Concentrirungen bezogen und nach Beendigung ber Lagerubungen mieber abgebrochen wird. Unbere ift es mit bem Baraden-Lager, welches einige Sundert Schritte abwarts von ber Brude beginnt und einen Belagsraum für eine Truppen-Divifion barbietet. Gin Theil biefer febr practifc gebauten und für die turge Beit ber Lagerubung auch recht mobnlich eingerichteten Baraden ift für bie temporare Unterfunft aller in bie Schutenfoule commandirten Offiziere und Unteroffiziere, ein anderer Theil fur Die Mufnahme ber verschiedenen Dagagine und Rangleien und für die Benutung als Lehr: Gale beftimmt und eingerichtet. Unmittelbar binter ben Baraden fteigt bas Terrain, anfange magig und fahl, fpater aber fteiler und bemalbet jum Spittelberg empor. Muf biefen tablen Bangen befinden fich zwei bolgerne im Schweiger. Style erbaute Schiefhallen, beibe mit 8 Stanben verfeben, und auf die Diftancen von 150, 200, 300, 400, 600 und 800 Schritten eingerichtet; baneben befindet fich noch ein fleinerer Schiefftanb, in welchem vorzugemeife bie Uebung auf verschwindende und auf Reiterscheiben betrieben mirb: es mirb bier jeboch nur bis auf 600 Schritt geubt, mabrend für die meiteren Diftancen bie im naben Balbe etablirte Schiefe ftatte beftimmt ift. Für bas Schiefen mit bem, nebenbei gefagt, ausgezeichneten Armee-Repolver und fur bie Biftole find 2 Stande errichtet. Bie wir Belegenheit hatten ju boren, foll fur bas Schiefen mit bem Bimmergewehre bie Errichtung einer eigenen Schieghalle mit 8 Stanben projectirt fein.

Eine Balbbloge im nahen Balbe, die eigentlich von einem halbinfelförmigen Einschnitt ber hochhaide in den Bald gebildet wird, ift für bas
feldmäßige und Mitrailleusen-Schiegen bestimmt, und mit Zielergraben,
Scheiben verschiedener Art und Rugelfängen versehen. Auf dem den Tirailleuren angewiesenen Arrain befinden sich zahlreiche natürliche und fünftliche Dedungen. Bahrend bei den oben erwähnten Schießständen das Terrain gegen die Scheibe zu mäßig ansteigt, hat der Boden hier eine sehr unebene, im Ganzen etwas eingesattelte Form, so daß der Schütze auf den größeren Tiftancen beträaslich böher, auf den mittleren aber niedriger sieht, als fein Biel. Man tann bier aus Entfernungen von 1200 Schritten angefangen porttrailliren.

Bon bem Grundfate ausgehend, die Schießübungen ben Scolaren fo angenehm als möglich zu machen, find die Schießhallen mit dem beftmöglichen Comfort und in jeder Beziehung muftergultig eingerichtet und verbienen die Anerkennung und das Interesse eines jeden für das Schießwesen eingenommenen Offiziers.

In jeder ber beiben großen Sallen befinden fich 8 Schiefiftanbe: in ber unteren bie auf 600, in ber oberen bie auf die Diftance von 800 Schritten. Das Beigen ber Schuffe geschieht mit farbigen Tafeln, Die Anrufung bes Bletere nach jedem abgegebenen Schuffe burch ben Schuten felbft burch ein electrifdes Telegraphenfignal, wogu die entsprechenden Batterien in jeder Salle aufgeftellt find. Bor jebem Schuten-Stand ift ein Tifchen gum Auflegen ber Batronen und eine Buchse mit gett angebracht. Bur Gicherheit unb Aufrechterhaltung ber Ordnung find bie Edugen burch eine Barrière, welche jugleich ale Bemehrichrant benutt wirb, von ben nicht beschäftigten Bufcauern getrennt. Die Banbe ber Sallen find mit Mufterfcheiben und ausgefdnittenen Scheibenfiguren geziert, - lettere meift folche, melde langere Reit in Bebrauch geftanben und ein beredtes Beugnif von ben guten Refultaten geben, die in fruberen Jahren erreicht murden. In Berbindung mit biefen Ballen fteben bie Dagagine gur Aufbewahrung ber Baffen, Dlunition und ber Scheiben-Daterialien, ferner eine Tifchlerei, eine Buchfenmacher-Bertftatte, bie Schieftanglei und die Bohnungen ber ale Rieler commanbirten Mannichaften.

Sehr practifch ist die Einrichtung und Conftruction der Scheiben und und Zielergraben. Da diese nun als Norm für alle Schiefpläte der Desterreichisch-Ungarischen Monarchie aufgestellt find, so ist es von Interesse, fie zu tennen.

In Defterreich existiren für ben Unterreicht im Scheibenfchießen folgenbe Scheibengattungen:

a. Die Scheibe Nr. 1, welche aus einem 6' hohen und 4' breiten Holzober Eisenrahmen, ber mit Pappenbeckel ober Leinwand überspannt ist, besteht. Die Kläche wird in verticaler Richtung in drei Theile getheilt, wodon der mittlere 17 Zoll breite Raum als Figurenbreite gilt und weiß überklebt ist, während die beiben anderen Seitentheile grau angefrichen sind. Das im mittleren Theile angebrachte, treisrunde Schwarze von 9 Zoll Durchmesser ist mit dem tiefsten Punkte ca. 33 Zoll, der halben Höhe eines Enhaltspunkt zum Ziesen. Oberhalb des Schwarzen bestindet sich ein Tresser Oval, dessen Mittelpunkt vom tiessten Punkte des Schwarzen um die Ordinate des Scheitelpunktes der Flugbahn für 300 Schritte entsernt ist. — Sie dient zum Schießen auf 150 und 200 Schritte.

b. Die Scheibe Rr. 2, welche für bas Schießen auf die Distancen von 3-500 Schritten bient, besitzt dieselben Dimensionen wie die Scheibe Rr. 1, boch hat sie auf weißem Grunde eine 66 Boll hohe, lichtblaue Figur mit einem 13 Boll großen Schwarzen und einem Treffer Dval. Das Schwarze bient als Anhaltspunkt zum Zielen, der Mittelpunkt des Treffer Dvals bestindet sich im Zielpunkte.

c. Die Scheibe Nr. 3 ift ber Nr. 2 ähnlich, boch fehlt bas Zielschwarze. Sie bient für bas Schießen auf 300 Schritte Distance, erschwert jedoch bas Treffen badurch, bag ber Solbat sich ben Zielpunkt juchen muß und bie

Beurtheilung bes Abtommens fcmieriger ift.

d. Die gange Figurenicheibe ift ein colorirtes Solvatenbild in naturlicher Grofe, auf Pappenbedel aufgeflebt und auf eine Latte genagelt.

e. Die halbe und bie brittel Figurenfcheibe befteht aus bem oberen 33 Boll ober 22 Boll hoben Theile ber unter d. angeführten Scheibe.

f. Die Abtheilungs. Scheibe besteht aus einem 6 Schuh hohen und 12 Schuh breiten, hölzernen ober eifernen Rahmen, welcher mit Pappenbedel ober Leinwand und Papier überspannt ift, und auf dem gange Figurensichien derartig neben einander aufgeklebt werden, daß hierdurch eine Abtheilung in Reih und Glieb dargestellt wird.

Die unter d und e angeführten Scheiben find auch ale bewegliche und

perfdminbenbe Scheiben in Unmenbung ju bringen.

Die Zielergraben find so angelegt, daß von allen Schiefftanden einer Salle auf die verschiedenen Diftancen gleichzeitig geschoffen werden fann, b. h. die Zielergraben ber verschiedenen Distancen liegen hinter und neben einander. In der dem Schiefstande zunächst liegenden Wand ist die Zielerhütte eingelaffen, oberhalb welcher das Glacies, um die Dedung des Zielers zu vermehren und das Micoschettiren der zu kurz gehenden Geschoffe zu vershindern, um etwas erhöht ift. Bor der Zielerhütte sind in der Sohle bes Grabens die Ständer für die Scheiben eingegraben, welche entweder für Dreh- oder Zugscheiben eingerichtet sind.

Die Drebicheiben bestehen aus dem oben erwähnten Ständer, an deffen Ropse ein Bolgen angebracht ist und um welchen sich die Schelben wie Windmühlenflügel drehen lassen. Wenn die eine Scheibe dem Schützen über dem
Glacis sichtbar ist, ist die andere im Graben verdeckt. Die Zugscheiben bestehen aus zwei Ständern, an welchen vor- und rückwärts durch vier Coulissen-Ständer und vier Coulissen-Verkleidungen Falgen gebildet werden, in
welchen zwei eiserne Scheibenrahmen auf- und abwärts geschoben werden
konnen. Wenn die eine Scheibe bis zur Sohle des Zielergrabens herabgedruckt wird, so schiede sich in Holge einer eigenen Vorrichtung die andere
in die Höhe und wird dem Schützen sichtbar.

Rudmarts ber Scheiben find Rugelfange erbaut, um die Gefchoffe aufjufangen und bas Blei in hinreichenden Quantitäten für die Erzeugung der Batronen wieder au gewinnen. Bie fcon oben erwähnt, ift für jeben Stand ein Glodenzug ober eine Telegraphen-Leitung angebracht, um bem Bieler bie entsprechenben Signale geben zu tonnen.

Für die gesicherte Communication ber Zielergraben unter einander und mit den hallen ist durch Laufgraben geforgt.

Bewegliche Figurenscheiben und Reiterfiguren bewegen fich auf einer Rollbahn und zwar erstere im Schnellschritt, lettere in einem Tempo von 200-300 Schritten in der Minute.

Der 3med ber Schütenschule ift folgenber:

- a. Erzielung eines gleichmäßigen Berfahrens bei ber Ausbilbung ber Truppen im Bewehr-, Schieß- und Schutenwefen;
- b. heranbildung von tüchtigen Lehrern und Waffenoffizieren bei den Eruppen in allen Zweigen des Schiefimefens;
  - c. Unterweifung in ber Erzeugung und Reconstruction ber Batronen;
- d. bie burch bie Einführung bes hinterladungs Shitems ju Tage getretenen Berbefferungsvorichlage und Erfindungen auf dem Gebiete ber Baffentechnif einer eingehenden Brufung ju unterziehen;
- o. die in der Armee eingeführten Sandfeuerwaffen und die dazu gehörige Munition in conftructiver und technischer Beziehung einem immer höheren Grad der Bervollfommnung juguführen;
- f. die anderen Armeen angehörigen Gewehrspfteme zu prufen und beren Birtungsfähigteit tennen zu lernen, und biefe Renntnig nutbringend in der gangen Armee zu verbreiten;
  - g. Unterweifung in ber optifchen Felbtelegraphie.

In ben letten zwei Jahren tamen noch ausgebehnte Bersuche mit bem Linnemann'ichen Spaten und ber Mitrailleuse vor.

Die unter d und e ber Schüpenschule zufommenden Aufgaben tonnen nur theilweife gelöft werden; die Grunde hierfur find am Schlufe biefes Auffages angeführt.

Dem Borftehenben entsprechend gerfällt ber Unterricht in folgende Zweige:

- a. Theorie des Schieswesens, täglich Bormittags 2-21 Stunden sowohl für Offiziere als Unteroffiziere in den oben erwähnten Lehrsälen; Nachmittags (11 Stunden) Repetition des am Bormittage Borgetragenen und Bergleichung der gewonnenen Daten mit jenen frembländischen Gewehren.
- b. Berlegen, Bufammenfeben, Reinigen ber verschiebenen orbonnangmagigen Gewehre und Bornahme fleiner Reparaturen.
  - c. Diftancefchäten.
- d. Patronenerzeugung und Reconftruction ber Patronen für die Spfteme Bangl und Berndl.
- . e. Unterweifung im Signal-Befen (nicht zu verwechseln mit bem wohl unter bemfelben Commando ftebenden aber fpeciell einberufenen Signal Curfus,

von welchem fpater die Rebe fein wird), in Berbindung mit practifchen Tagund Rachtubungen.

- f. Sandhabung bes Linnemann'ichen Spatens.
- g. Exerciren und Schiegen mit ber Mitrailleufe.
- h. Schiegen mit bem Bimmergewehre.
- i. Scheibenschießen. hiezu erscheint jeder Frequentant mit bem von seiner Truppe mitgebrachten Bewehre resp. Carabiner. Maggebend für die Anordnung und Durchführung bieser Uebung ift die Schießinstruction fur bas t. f. Beer.

Die unter b bis h angeführten Uebungszweige werden täglich in ben Frühstunden in der Zeitdauer von zwei Stunden wechselsweise von einer Section vorgenommen.

Den Unteroffizieren nichtbeutscher Rationalität wird ber Unterricht in ibrer Muttersprache ertheilt.

Die Art und Beife ber Zusammensegung ber Schule wird alljährlich burch eine specielle Berordnung bes Reichs-Kriege-Minifterinms geregelt und findet stets nach abnlichen Modalitäten ftatt.

Die Organisation ber Schüpenschule mar im Jahre 1872 folgenbe: Unter dem Commando des G.-M. Grafen Auersperg ftanden:

- 4 Oberoffiziere für ben Unterricht im Bewehrmefen (Offizier-Curfus),
- 2 " (Unteroffigier: Curfus),
- 1 , die Erzeugung und Reconftruction ber Bangl-Batronen,
- 1 " " Bernbl-
- 1 " und 2 Unteroffiziere für bie Leitung in den Schlefhallen, Führung der Schützenkanzlei, Berwaltung der Munition und Baffen, Ausbildung nud Ueberwachung der commanbirten Mannichaft.
- 1 Offizier für die Leitung des feldmäßigen Schiegens und für die Unterweisung im Gebrauch des Linnemann'ichen Spatens,
  - 1 Offizier für ben Telegraphen. Curfus ber Offiziere,
  - 1 " " " " Unteroffiziere.

Bur Bersehung des administrativen Dienstes war ein Oberoffizier als Abjutant, 1 Oberoffizier als Proviant-Offizier und 1 Rechnungs-Offizier bestimmt.

Der ärziliche Dienst wurde von einem Arzte ber Lager-Truppe versehen. Die als Scolaren in die Schützenschule commandirten Offiziere der Genie- und Bionier-Truppen wurden auch mit der Leitung des Unterrichtes über die Ginrichtung der Schießstätten und den Gebrauch des Infanteries Spatens betraut.

Die Schule fteht in abministrativer Beziehung unter bem Landes-General-Commando in Wien, in Bezug auf Materialien und andere locale Bedürfniffe unter bem Lager-Blagcommando in Brud, fonst unter bem Reiche-Kriege-Ministerium. Die Dotation an Munition beträgt pro Gewehr und Carabiner 200, pro Revolver 100 Stud Patronen. Der Mehrbebarf wird durch die Neuersengung resp. Reconstruction gebeckt.

Als Scolaren waren commandirt und zwar in der 1. Periode vom 1. Mai bis 16. Juni: je ein Offizier und Unteroffizier von den 80 Infanterie-Regimentern, von den Jäger-Bataillonen 21—33, von den 7 Kaiferjäger-Bataillonen, von allen Oragoner- und der Hälle der Ulauen-Regimenter, von 5 Grenz-Infanterie-Regimentern, von den 2 Genie-Regimentern und vom Pionier-Regiment, von der Kriegsmarine 2 Offiziere und 2 Unteroffiziere; in der 2. Periode vom 17. Juni bis 4. August: je ein Offizier und Unteroffizier von den 80 Referve-Regimentern, von den Jäger-Bataillonen 1—20, von den Hafaren- und der anderen Hälfte der Ulauen-Regimenter, von den übrigen 7 Grenz-Regimentern, von den Genie-Regimentern und vom Pionier-Regiment, von der Kriegsmarine 2 Offiziere und 2 Unteroffiziere.

Ale hornisten, Schreiber, Zieler u. bgl. ftanben 60 Mann in Berwendung.

In Berbindung mit der Schutgenschule und mit diefer unter einem Commando stehend, mar der Signal. Eursus für den optischen Signal-

Der Zwed besselben besteht in ber heranbilbung von tüchtigen Inftructoren und selbstständigen Commandanten von Signal-Abtheilungen für ben Rrieg. Die Unteroffiziere follen verläßliche Stationsführer werden.

Der Unterricht geschah nach einer eigens ergangenen "Instruction für ben Unterricht und die Berwendung der Feldsignal-Abtheilungen des t. f. Hoeres." Er umfaßt die theoretische und practische Unterweisung im Chiffriren und Dechiffriren, Gebrauch des Signalwörterbuchs und das Aufsehen von Dienstbeveichen.

Mis Frequentanten waren 24 Ober- und 24 Unteroffiziere ber Infanterie und Cavallerie anwesend.

Der Curfus bauerte 4 Bochen und war gur halfte aus folden Frequentanten gusammengesetzt, welche bereits im Borjahre ben Cursus besucht hatten, zur anderen halfte aus solchen Offizieren und Unteroffizieren, welche ben Unterricht im Signalwesen in ber 1. Beriode ber Schützenschule mit besonderem Erfolg erhalten hatten.

Er war ebenfalls in Baraden untergebracht.

Die tagliche Befchuftigung umfaßte entweder 10 Stunden Tages- ober 6 Stunden Rachtbienft.

Bum Schluffe murbe eine großere breitägige Uebung im Sinne eines fupponirten Marid. Manovers abgehalten.

Benn ich ben Schatz meiner hier gewonnenen Erfahrungen und Beobachtungen resumre, so muß ich bekennen, daß sich dieses Institut während ber kurzen Zeit seines Bestehens gewiß große Verdienste um die Verbreitung Jahrbicher i. b. Deutsche Armee u. Marine. Band V.

eines rationellen Berfahrens im Schießen in ber Desterreichischen Armee erworben hat, daß die nach ben hier gemachten Erfahrungen versaßten Gewehrund Schießinstructionen vorzüglich, und endlich die Einrichtungen ber ganzen Schießitätte mustergultig zu nennen sind.

Die bem Institute anhaftenben Mangel, bie ich theilweife felbft bemertt ober auf bie ich aufmerkfam gemacht murbe, konnen weniger bem Inftitute

felbit ale ber Rriegevermaltung augeschrieben merben.

Die Desterreichische Infanterie ist bis zum heutigen Tage vom sogenannten Militair-Comité abhängig, b. h. alle auf die Bewaffnung, auf die Ausbeutung gemachter Ersindungen, auf Abanderungen u. f. w. bezüglichen Fragen werden im Schoofe jenes Comité's, das aus Artillerie-Ofsizieren besteht, zum Austrage gebracht, und das Resultat dann, ob ledensfähig oder nicht, den Truppen als Norm herausgegeben. Es erscheint mir eigentlich ganz merkwittelig, daß die Hauptwasse, die Infanterie, in den wichtigten Existenzfragen von dem alleinigen Urtheile von Artillerie-Ofsizieren, die über die practische Berwerthung einer Infanterie-Wasse doch unmöglich endgiltig entschieden können, abhängig ist. Ich glaube Grund zu haben, alle bei der practischen Exprobung des Werndl-Gewehres durch die Truppen zum Borschein gekommenen Mängel dieser Institution zuzuschreiben, die sich, sonach nicht unverdient, durchaus keiner Beliebtheit in der Oesterreichischen Infanterie zu erkreuen hat.

3ch hatte wiederhoft Gelegenheit ju hören, daß man in Offizier-Rreifen in gewisser Richtung eine Reorganisation ber geschilberten Schühenschule nach bem Muster ber in Spanbau wünscht, und zwar lassen sich die geäußerten

Buniche in folgende zwei Buntte gufammenfaffen:

1. Bildung eines eigenen Infanterie-Comités aus Offizieren aller Baffengattungen als integrirenber Theil ber Schützenschule. Dieses Comité entspräche beiläufig bem Versuchs-Commando in Spandau und hätte sich mit ber Aussührung von Versuchen, Erprobung gemachter Erfindungen u. s. w. zu beschäftigen und für ben Instructions-Cursus die nöthigen Lehrer zu stellen.

2. Berlegung der Schützenschuse nach Wien oder Stetzer, weil diejenigen technischen Anstalten oder Etablissements, mit denen diese Institut in stete Berührung tommen müßte, dort etablirt sind, es mithin nicht allein für die Birksamkeit des Infanterie-Comité's sondern auch für die Ausdidung und Belehrung der aus der Armee in die Schule als Frequentanten commandirten Offiziere und Unterofsiziere von Nugem wäre, gerade einen dieser Orte zu wählen.

Durch biese Translocirung ware übrigens, meiner Anficht nach, auch ber Bortheil erreicht, daß man den Offizieren eine beffere, weniger primitive und das Selbsiftudium wenigstens möglich machende Unterkunft bieten konnte.

Œ. Ø.

#### XX.

# Bur Schlacht bei Wörth.

Felbjug 1870-1871.

Das 5. Armee:Corps im Ariege gegen Frankreich 1870 — 1871 von Stieler v. Heydekampf, Hauptmann im Generalstabe des 5. Armee:Corps.

## Soladt Bei Borth.

(Seite 23 bie 48.)

# Eine Berichtigung

bes

#### Benerallieutenant von Stephan.

Der Autor befchreibt, bem Titel feines Wertes gemäß, allerdings nur bie Geschichte des 5. Breußischen Armee-Corps; er führt jedoch auch die Actionen des 11. Armee-Corps, der Königlich Württembergischen Division und des 2. Baperischen Armee-Corps auf.

Auch bes 1. Bagerifden Armee-Corps wird ermagnt, aber nicht in einer Beife, welche bem thatfachlichen Berlaufe und bem Ginfluffe des Eingreifens bes 1. Bagerifden Armee-Corps (beffen 1. Divifion) gerecht wird.

Da herr hauptmann Stiefer von heybetampf im Generalstabe bes 5. Armee Corps stand, so ist die Annahme gegründet, daß er von den Operationen des 1. Bayerifchen Armee-Corps (1. Division) officielle Renntniß hatte, oder diese Renntniß sich boch von seinem commandirenden General (General v. Rirchbach) hatte erholen können.

Rur im Interesse ber 1. Division, welche ich commandirte, füge ich in Nachfolgendem — in Bezug auf die Schlacht von Borth — die Relation ber 1. Baperischen Division an.

Buvor jeboch gebe ich einige Berichtigungen:

Seite 25, Zeile 1 und 2 von Oben beißt es:

"Das 5. und 1. Baberifche Corps follten in ihren Stellungen bei Preufchorf und Lembach verbleiben."

Das 1. Bagerifde Armee. Corps ftand nie bei Lembach, fonbern bas 2. Bagerifde Armee. Corps.

Seite 28, Absat 2 von Oben heißt es, bag auch "bie Babern" mit überlegenen Kraften im Kampfe zu sein schienen. — Es sollte heißen bas 2. Baperische Armee-Corps, benn bas 1. Baberische Armee-Corps (1. Division) war noch nicht (nach 10 Uhr) auf bem Schlachtfelbe eingetroffen.

Das Nämliche hat Bezug auf Seite 33, letter Absat, wo es heißt: "als bie Bapern" bas Gefecht abbrachen. hier muß es ebenfalls heißen: bas 2. Baberische Armee-Corps.

Seite 35, 4. Abfat fagt:

"Um diese Zeit (1 Uhr) brachte ein Abjutant des Ober-Commandos die Nachricht, daß die Teten des 1. Baperischen Armee-Corps (1. Division) bei Preuschdorf eingetrossen seine, bald darauf erschien auch der General der Infanterie v. d. Tann persönlich und zeigte dem General v. Kirchbach die baldige Ankunft seines Corps auf dem Gesechtskelde an."

Siergu bemerte ich:

Ich war mit meinem Stabe und mit bem Generalmajor v. Orff (Commandant ber 2. Brigade) zur Orientirung über ben Gang der Schlacht auf das Schlachtfeld vorausgesprengt. Dort angesommen schiefte ich meinen 2. Abjutanten, den Uhstanen-Obersieutenant Otto Baron Roman sogleich an den commandirenden General bes 5. Armee Corps, General v. Rirchbach, um ihm anzuzeigen: daß ich mit der 1. Baherischen Division in voller Kriegsftärte (13 Bataissonen, 24 Geschügen und 4 Escabrons) zum Anschluß an den rechten Flügel des 5. Armee-Corps im Anmarsch sei, das Feuer meiner Batterien bereits eröffnet habe, und mit meiner Insanterie sofort nach der Gesechtssage eingreifen wirbe.

Oberlieutenant Roman ritt, zwischen bem Kanonen, und Mitrailleusenfeuer ber beiben Armeen burch, nach Borth, und von Wörth zur seuernden Artillerie des 5. Armee Corps, wo er General von Kirchbach die Meldung machte. Ich glaube jett noch, daß diese Melbung die erste war, welche dem General v. Kirchbach in diesem Betreffe zugesommen ist, wenn er nicht das Feuer meiner bereits aufgesahrenen Geschütze vernommen hat.

Einen Abjutanten bes Ober Commandos, der bie Rachricht über das Eintreffen ber Teten bes 1. Bagerischen Armee-Corps bei Breuschoorf gebracht haben foll, habe ich nicht gesehen; beswegen ift dieses jedoch immerhin möglich.

Seite 39 am Schlusse bes vorletten Absabes: "die übrigen 7 Batterien führte ber Oberst Gaebe vor und placirte fie nörblich der Chausse an dem Wege Wörth — Görsdorf, welche Artillerieftellung bald darauf durch Bagerische Batterien verstärft murbe."

Es waren diese die 24 Geschütze der Bayerischen 1. Division, beren Fenerwirkung — vorzüglich in der Richtung auf jenes "Neine weiße Hanschen —" gegen die in dessen Umgegend in Etagen placirten feindlichen Kanonen- und Mitraillensen-Batterien, und gegen die felnbliche im Walbe fenernde Infanterie sich sehr balb mit Erfolg bemerken ließ.

Seite 40, 2. Abfat fagt:

"Der darauf an ben General v. b. Tann gerichteten Bitte um Unterftutung konnte biefer noch nicht sogleich entsprechen, ba feine disponiblen Truppen eben angekommen und noch zu ermubet waren, bagegen zc." Diergegen ergange ich :

Das pereinigte 1. Baberifche Armee-Corps bivonafirte bie Regen-Racht pom 5, auf ben 6. Auguft um Jugoleheim. Die 1. Divifion brach mit ihrer Apantgarbe (Brigabe Drff) um 6 Uhr frub, bas Gros (Brigabe Dietl) um 47 Uhr auf. Beide Brigaben hatten nur febr fparlich gefrühftudt. Am 6. trat icones - faft beifes - Better ein. Der Marich ber Divifion mar auf lehmigen Deconomiemegen, fogar ftellenweise auf Fugwegen, gurnidgulegen. Der weitaus größte Theil ber Mannichaft tonnte nicht trais nirt fein im Marichiren; fie maren taum 10 Tage por ber Schlacht bei Borth von langem Urland eingerücht. Ale das Ranonenfeuer nach Borne in unferer Marfdrichtung fcwach zu vernehmen mar, beichleunigten bie Truppen von felbft ihren Marich. Gie ichienen gu beforgen, ju fpat gur Action ju tommen. Die Batterien Gruithuifen, Schleich, Sutten und Brundherr jagten, über Stod und Stein, ohne Wege nach bem Schlachtfelbe, wo fie bald nach mir eintrafen und fogleich in Action traten. Die Brigade Orff traf von Lamperteloch ebenfo rafch ein, und General Orff trat unverguglich mit feinen Blantlern ine Befecht. General Dietl mar mit bem Gros fo raid pon Lobiam berangeeilt, baf mich fein Ericheinen freudig überrafcte.

Eine Ermübung meiner Truppen habe ich nirgends mahrgenommen. 3ch hatte, im Gegentheil, zu thun, ihre Rampflust so lange zu zähmen, bis Aufmarsch und Geschtsstellung vollzogen waren. Den Berlauf bes Rampfes gebe ich am Schlusse burch meine officielse Relation.

Seite 43, Abfat 5 fagt:

"Gleich nach ber Einnahme bes Dorfes (Frofchweiler) verabrebete ber commanbirende General (v. Kirchbach) mit bem General v. b. Tann, ber soeben mit seinen Reserven auf der höhe von Froschweiler erschien, daß lettere sogleich der höheren Weisung gemäß die Verfolgung des Feindes in der Richtung auf Reichshofen übernehmen sollten."

In einem militairischen Geschichtswerte, welchem ein — wenigstens halbofficieller Charafter nicht wohl abgesprochen werben tann, indem der Geschichtsschreiber Sauptmann im Generalstade des 5. Armee-Corps war, bessen commandirendem General — dem General von Kirchbach — ich nach meiner individuellen, aber sesten Uberzeugung den größten Untheil an dem Siege Wörth zuschreibe, tann dieser Absah nicht ohne berichtigende Erwiderung bleiben von einem General, bessen Truppen sicherlich zu diesem Siege das ihnen nur immer Wögliche redlich beigetragen haben.

Bu biefem Zwede muß ich hiergu in Details eingeben, wobei ich meine Berfon ebenfalls anfuhren muß, mas ich nicht mit Borliebe thue.

Ich fchreibe baber nieber was ich gefehen und wie ich es burchgemacht habe:

Ale ich am linten Sobenrande bes Sauer-Grundes antam, fah ich im Biefengrunde ber Sauer nur einige Compagnien Prengifcher Infanterie (nach

bem Antor 2 Compagnien des Preußischen 37, Regiments und 3 Compagnien Preußischer Jäger) als äußersten rechten Flügel ber Stellung des 5- Armee-Corps.

Der mit dichtem Laubwalbe bestellte und bis hart an ben rechten Sauers Grund absallende Sobjenzug war vom Feinde mit Geschüten und Mitrailleusen, besonders in der Umgegend jenes "weißen Hauschen" — in Etagen — und mit ber Infanterie der Division Raoult febr start besetzt.

In biefer gunftigen Stellung beschräntte fich ber Feind auf feine Feuerwirkung burch Ranonen, Mitrailleufen und Chaffepots gegen scinen im freien Terrain, ohne irgend eine Dedung feuernden Gegner.

Db bie 5 Preußischen Compagnien ein Borbrechen ber Divifion Raoult vom bewaldeten Sugel gegen ben rechten Flügel der Batterien bes 5. Armee-Corps hatten gurudweisen fonnen, will ich nicht erörtern.

Bon ber Bravour biefer Compagnien habe ich mich ja — fpater beim Sturm ber Boben — perfonlich felbft hinlanglich überzeugt.

In diesem Stadium der Schlacht erhielt ich vom General v. b. Tann munblich den Befehl, mit meiner — nun fclagfertig — formirten Division jum Angriff der Sobien fublich von Froschweiler vorzugeben.

Ich bisponirte die 2. Brigade (Orff) auf ben rechten Flügel jum Angriff ber höhen und ber linken Flanke des Feindes, die 1. Brigade (Dietl) jum Frontal-Angriff der höhen, meine 24 Geschütze jum Berbleiben in ihrer Action, und das 3. Chevaulegers-Regiment (Oberst August Freiherr v. Leonrob) in den Sauer-Grund jur Bereitschaft.

Meine Infanterie war in ben Walb eingebrungen. Das gegenseitig starte Infanterie-Feuergefecht blieb stehenb. Um es vorwärts zu treiben, mußte Alles aufgeboten werben. Ich eilte an ben linten Flügel meiner 1. Briagbe.

Dort foloffen fich die Preugischen Compagnien in gefchloffener Ordnung an.

Ich ließ Sturm blafen und fclagen. Die beiben Gegner kamen aneinander; es war ein Rampf Mann gegen Mann. Meine Soldaten hatten
ben Kolben gebrancht; ich rief Bajonet! Bajonet! und sah kaum ein Paar
Schritte rechts von mir im Balbe einen Soldaten von meinem Leib-Regiment einem Turcos bas Bajonet burch bie Bruft ftogen, als ber Turcos
eben auf mich anschlug.

Unter Hurrah ber Preußischen Compagnien und meiner Truppen murbe ber Feind jurudgebrangt, bis er endlich zu weichen und balb barauf zum Kliehen tam.

Die Bobe mar erreicht, bas Plateau gewonnen; Alles brangte nach Frofchweiler.

Nicht weit von der brennenden Rirche in Frojdweiler fand ich - auf einem zugebedten Brunnen und etwas Stroh liegend - ben Divifions.

General Raoult. \*) Sein Abjutant Duhousset (chef de bataillon) war bei seinem verwundeten General geblieben. General Raoult — ein schöner Soldat mit weißem Bart und Haar — sagte mir, als ich mich nach seiner Wunde erkundigte, auf seinen Schuß in den rechten Oberschenkel deutend: Vous m'avez tourné, je ne pouvai plus resister.

Er fragte noch, ob ich General Tottleben tenne. Auf meine Bejahung gab er mir Gruge an ihn auf. \*\*)

3ch übergab bem Major Graf Joner von meinem Leib-Regiment die Sorge für General Raoult, ba fehr viel in fürzefter Zeit für mich ju thun mar.

Die Preußischen Truppen schoffen Bictoria; die meinigen ahmten es nach. 3ch ließ Stopfen blasen und Appell jum Sammeln meiner im bichten Laubwalde fturmenben und burcheinander gekommenen Truppen.

General v. d. Tann war unterdeffen herangetommen und zu General Raoult getreten.

Bahrend ich, noch immer zu Pferbe, mit dem Biederordnen meiner Truppen beschäftigt war, trat ein Preußischer General an mich heran, reichte mir dankend eine Hand — ben anderen Urm trug er in der Schlinge. Ich kannte ihn nicht, und erfuhr, daß es General v. Kirchbach sei, der schon 2 Tage vorher in dem Gesechte bei Weißenburg verwundet worden war.

Ich marichirte mit meinen nun wieber formirten Truppen weiter gegen Rieberbronn auf meinen Bivonat-Plat, wo ich bie 2. Brigade unter General Orff traf, welcher bas "tourné" fo brillant ausgeführt hatte.

Diefe Episobe aus ber Schlacht bei Borth mußte ich ergahlen, wie fle unter meinen Augen verlaufen ift, um ber anderseitigen Beurthellung anheimzugeben, ob "General v. b. Tann mit feinen Referven foeben auf ber Bobe erschien".

Diefes "soeben" bezeichnet ben Moment nach ber Einnahme von Frofchweiler, schließt somit einen Kampf bes 1. Baperischen Armee-Corps über-haupt aus. General v. b. Tann griff jedoch mit feiner 1. Division sehr entscheibend in ben Kampf süblich von Froschweiler ein, was ein Bergleich der Berluft-Liften am Schlagenbsten beweist, indem die 1. Baperische Division — im Bergleich zu den Berluften des ganzen 5. Armee-Corps — fast die gleichen Babten ausweist.

Die 1. Divifion verlor in ber Schlacht bei Borth an Tobten und Berwundeten:

38 Offiziere und 805 Unteroffiziere und Solbaten.

<sup>\*)</sup> Ein bloger Sabel mit golbener Quafte, von einem Baperifchen Offigier ale angeblich vom General Raoult mir übergeben, befindet fich im Artillerie-Mufeum des Benghanfes in Munchen, wohln ich ihn beponirt habe.

<sup>\*\*) 3</sup>ch tann biefer Grufe erft jest, und leiber nur auf biefem allein möglichen Bege mich entlebigen.

Benn der Autor baher unter biefen Referven bie 2. Divifion des 1. Baherifchen Armee Corps versteht, so bemerke ich, daß biefelbe nicht bei Fröschweiler "erschien".

Da bas 1. Baberische Armee-Corps im weiteren Berlause ber Operationen ber Deutschen Armeen nicht mehr in Berbindung mit bem 5. Armee-Corps tam, so bleibt in bem angezogenen Berte für mich Nichts mehr zu erwähnen, und ich schließe mit bem Anfügen ber schon erwähnten Relation.

### Relation

über ben Antheil ber Roniglich Baberifchen 1. Dibifion an ber Schlacht bei Worth am 6. Auguft 1870.

Die 1. Infanterie:Division, im Berbande des 1. Armee-Corps (General ber Jusanterie pp. Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen, Excellenz) stehend, bivoualirte in der Nacht vom 5. auf 6. August 1870 bei Ingoleheim.

Bufolge Operationsbefehles des 1. Armee-Corps vom 5. Abends war die Division bestimmt, in Aussührung einer Frontveränderung der III. Armee nach Westen, mit einer Brigade und dem 3. Chevaulegers Regiment am 6. August früh 6 Uhr von Ingolsheim über Windhof, Kessenach, Memmelshofen und Lobsam nach Lampertsloch zu rücken, mit den Borposten durch den Hochwald die Saner vorzugehen und die Linie von Görsdorf bis in die Höse von Matstall zu besehen. Berbindung der Borposten war siedlich mit dem Preußischen 5. Corps gegen Wörth si. S., nördlich gegen Lembach mit dem Bayerischen 2. Corps zu suchen und gegen Langensulzbach und Matstall zu recognosciren.

Der Reft ber Divifion follte auf berfelben Strafe folgen und bei Lobfam Bivouats beziehen.

Diesem Besehle entsprechend marschirte bie als Borhut bestimmte 2. Infanterie-Brigade (Generalmajor v. Orff) fruh 6 Uhr aus bem Bivonal bei Ingolsheim ab; um 7½ folgte berselben ber Rest ber Division.

Den von ber 2. Brigade jum Borpostendienste bestimmten Abtheilungen (4. Jäger-Bataillon und 1. Bataillon bes 2. Infanterie-Regiments mit je 1 Escabron ber Divisions-Cavallerie) an ber Spihe folgten:

11 Escabrons ber Divifions. Cavallerie,

2. Bataillon bes 2. Infanterie-Regimente,

4pfdge Brigade-Batterie Grundherr,

3. Bataillon bes 2. Infanterie-Regiments,

1. und 2. Bataillon bes 11. Infanterie-Regimente,

ein Sanitate-Rug.

Der Reft ber Divifion als Gros hielt folgende Marfcorbnung ein: ber Divifions. Commandant,

ein Bug ber Divifions Cavallerie,
2. Jäger-Bataillon,
4pfbge Brigade-Batterie Gruithuifen,
zwei Sofide Batterien Gutten und Schleich,
1., 2., 3. Bataillon bes Infanterie-Leib-Regiments,
1. und 2. Bataillon bes 1. Infanterie-Regiments,

9. Jager-Bataillon,

1. Sanitate-Compagnie.

Während bes Mariches, ber über, in Folge bes mahrend ber Nacht ftrömend gefallenen Regens, burchweichten Lehmboden führte und daburch fehr behindert war, traf bei dem Generallieutenant Stephan die Meldung der Borhut ein, daß in der Richtung über Keffenach heftiges Kanonenfeuer hörbar fei (8 Uhr); später die Meldung, daß sich ftarte Truppen Colonnen auf den vorliegenden höhen bewegen (9 Uhr).

Das inzwischen nun auch beim vorgerindten Gros ber Division sehr vernehmbar geworbene Kanonenseuer veranlaste den Divisions-Commandanten, sich mit seinem Stabe rasch zur 2. Infanterie-Brigade vorzubegeben. Bei seinem Eintreffen baselbst war die 2. Jufanterie-Brigade auf der Höhe westlich von Lampertsloch in Bereitstellung bereits aufmarschirt und beren Borhut im Marfche zur Beseing der durch Armee-Corps-Beschl augeordneten Borposten-Stellung gegen Langensulzbach und Göreborf.

Inzwischen war es 104 Uhr geworden, bas Aanonenfeuer in ber Richtung auf Wörth hatte zugenommen und Generallieutenant Stephan entschloß sich, auf feine eigene Berantwortung, fofort bemfelben zuzumarschiren.

Diefen Entichluß ließ er fogleich fchriftlich an ben Armee:Corps. Com-

Die 2. Infanterie-Brigade (Generalmajor v. Orff) murde in ber Richtung auf Froschweiler birigirt, und ber 1. Brigade (Generalmajor Dietl) ber schriftliche Besehl übersendet, sofort die Artillerie in erhöheter Gangart vorzuschicken, und mit der Infanterie in Geschitöbereitschaft nachzurücken (10½ Uhr). Durch schlechte nuch schmale Wege wurde der Bormarsch ebensalls unerwünsche verzögert, doch war nach 11½ Uhr die 2. Brigade — die Infanterie über Preuschdorf, Cavallerie und Artillerie über Mitschorf vorgesend — füdlich von Göredorf aufmarschirt, und die 1. Brigade im Anmarsche.

Generallieutenant Stephan gab feinem Artillerie-Commandanten — Oberfilieutenant von Bollmar — Befehl, mit den 4 Batterien im rechten FlügelsAnschluß an die seuernden Batterien des 5. Preußischen Armee-Corps (von Kirchbach) und im vorgebogenen Halen rasch aufzusahren, und mit ihren
24 Geschützen das Feuer gegen die auf dem Lieferer-Berge vor Fröschweiler positirte feindliche Artillerie und Mitrailleusen und gegen die im Balbe ges
becht stehende Infanterie zu eröffnen.

Generallieutenant Stephan entfenbete feinen 2. Abjutanten - Dber-

lieutenant ber Cavallerie Freiherrn Otto von Roman - an ben Commanbirenben bes 5. Breufifchen Armee-Corps (General p. Rirchbach), um ju melben: "bag er mit ber 1. Baberifden Infanterie-Divifion in voller Rriegs. ftarte (13 Batgillone, 24 Befditten und 4 Escabrone, 15,000 Mann) im Anfchlug an ben rechten Flügel bes 5. Breugifden Armee-Corps im Anmariche begriffen fei, das Feuer feiner Batterien bereite eröffnet habe, und mit feiner Infanterie fofort nach ber Befechtelage eingreifen merbe."

Erft hier mar es möglich, einen Theil bes Gefechtofelbes und ber feinds lichen Stellung ju überfehen.

Der Sauer-Bach flieft in giemlich tiefem Grunde bier von Rorben gegen Guben, umgeben bon magig weichen Biefen, Die noch Bewegung ber Infanterie geftatten.

3m Thalgrunde, burchftromt vom Sauer-Bache, liegt bas Stabtchen Borth: unmittelbar norblich von Borth nimmt ber Sauer-Bach einen von Nordweften tommenden Bufluß (ben Gulg-Bach) in giemlich fpigem Bintel auf.

3m Grunde biefes Bufluffes liegt Langenfulgbach, von welchem Orte über Borth und bann neben bem Sauer-Bach fortlaufend, Die Strafe nach Sagenau führt.

Bu beiben Seiten bes bier ungefahr 1500 Schritte breiten Sauer-Grundes fteigen magige Soben an, Die fich weftlich auch lange bee Sulabachs Rufluffes fortfeten und auch ben fpiten Bintel amifden bem Gulabach und bem Sauer Bache ausfüllen.

Die öftlichen Soben, alfo jene ber Deutschen Stellung, haben meift freies, offenes Terrain, Sopfengarten und Beinpflanzungen; jene weftlich bes Sauer- und Sulg:Baches und amifchen biefen beiben find meiftentheils bicht bewalbet, außerdem ebenfalls mit Sopfen- und Wein-Pflanzungen bebedt.

Auf biefer Bobe, eine fleine halbe Stunde meftlich von Borth liegt ber Ort Frofdweiler, und um biefen concentrirte fich bie feindliche Stellung, melde bie Ratur und Runft ju einer auferft gunftigen, feften, befondere für bie Defenfive, gemacht hatten.

Diefe Stellung mar bon bem I. Frangofifden Armee : Corps Dac Mahon - bestehend aus ben Divisionen Ducrot, A. Donay, Raoult, Lartique und ber Cavallerie-Division Dubesme, ferner einer Division Confeil-Dumeenil bes VII. Urmee-Corps - befett und energifch vertheibigt.

Ale bie 1. Divifion mit bem Aufmariche ber 2. Brigabe und bem Auffahren ihrer Batterien in bie Schlachtlinie einriidte, mar bas Breufifche 5. Armee-Corps um Borth bereits im heftigften Rampfe und hatte eben biefes Stubtchen bem Feinbe entriffen und befest.

Weftlich von Goreborf, am linten Ufer ber Sauer, in Sopfengarten-Belanden ftanden niehrere Brenfifche Compagnien (Sager und vom 37. Regiment), beftimmt, ben rechten flügel bes 5. Armee-Corps ju fichern.

Das Ginruden ber 1. Divifion in die Schlachtlinie murbe vom Feinde

mit lebhaftem Gefchity und Mitrailleufen Feuer begrüßt, Anfangs ohne erbebliche Berlufte unfererfeits.

Um 1 Uhr Mittags wurde die 2. Insanterie-Brigade besohlen, im Thasgrunde vorzuruden; sie überschritt theils auf den von den Insanterie-Bionieren hergestellten Nothbruden, theils den 3 dis 4 Fuß tiesen Bach durchwatend, die Sauer unter sehr heftigem feindlichen Geschütz-, Mitrailleusenund Gewehr-Feuer, und sammelte sich in der Niederung westlich des Sauer-Baches.

Der Armee-Corps. Commandant, General Freiherr von und zu der Tann, war inzwischen auf bem Schlachtfelbe eingetroffen und übernahm bie Leitung bes Gefechtes.

Er gab bem Generallieutenant Stephan um 13 Uhr ben Befehl jum Bormarfc ber beiben Brigaben, und zwar mit ber Direction auf die linke Flanke bes Feindes, benfelben umfaffend.

Generallieutenant Stephan beerberte biefem Befehle gemäß die 2. Brigade, die sich beim Ueberschreiten ber Niederung etwas rechts gezogen hatte, zum Borriden, Anfangs im Thale des Sulg-Baches; die 1. Brigade zum Ueberschreiten des Sauer-Baches bei der Altermuhle und zum Borruden, direct in der Richtung auf Fröschweiler gegen die Höhen, sowie die Artillerie zum Berbleiben in ihrer Stellung, und das 3. Chevaulegers-Regiment zur Referve-Stellung am rechten Thalarunde der Sauer.

Se entspann fich nun ein fehr lebhaftes Feuer Gefecht zwischen unferen vorrudenden Truppen und bem in den Baldern auf ben westlichen Sohen poftirten Feinde, wobei unfere Truppen sehr erhebliche Berlufte erlitten, ba fie meist in offenem Terrain gegen die gut gebedten Feinde tampfen mußten.

Obwohl die noch auf den öftlichen höhen postirten Batterien den Angriff unferer Infanterie erfolgreich durch ihr Feuer unterstützten, und obwohl die Infanterie muthig und unerschroden vorwärts strebte, so konnte doch lange dem, wie erwähnt, äußerst gunstig, gedeckt positirten Beinde, der auch seine Stellung durch ausgehobene Jägergräben und Berhaue verstärtt hatte, (lange Zeit) kein Terrain abgewonnen werden; besonders, als die Truppen aus dem durch die Böschung der höhe gebildeten todten Wintel in den vollen Bereich des seindlichen Feuers geriethen, erlitten dieselben sehr herbe Berluste, besonders auch an Offizieren.

Mehrsache Bersuche, mit bem Bajonete in die feindliche Stellung einzubringen, scheiterten an bem mörderischen Feuer des Feindes, ja es gelang letterem sogar durch einen energischen Borstoß — begünstigt durch das Terzrain — einen Theil der Abtheilungen guruckgudrängen. In diesem Momente war es das Berdienst mehrerer hier anwesender Offiziere, einige Abtheilungen zu sammeln, und dieselben wieder vorwärts zu führen. (Unter diesen Offizieren befanden sich auch die eben Beschle überbracht habenden Major Safferling und Obersteutenant Freiherr in. Schleich des Divisionsstades.)

Benerallieutenant Stephan begab fich, gefolgt von feinem 2. Abjutanten,

Oberlieutenant Freiherrn Otto von Roman, und dem Artillerie-Adjutanten, Oberlieutenant Freiherrn von Stengel und seinem Stadssignalisten Sog auf den am Meisten bedroheten linten Flügel seiner 1. Brigade, um hier den Sturm-Angriff des Lieferer Berges felbst zu führen. Die Breußischen Compagnien des 37. Regiments und der Breußischen Jäger — in geschlossenen Colonnen — hatten sich ihm angeschlossen.

Gegen 3 Uhr gab er erneuert an beibe Brigaben ben Befehl gum allgemeinen Angriffe auf bie feindliche Stellung.

Concentrisch rudten die Infanterie-Abtheilungen der Diviston — im Allgemeinen die 2. Brigade am rechten Flügel die feindliche Stellung flankirend, die 1. Brigade am linken Flügel — gegen Fröschweiler in heftigem Kampfe und mit erheblichen Berluften, die höhen fturmend, hinauf.

Die dem Feinde beutlich gewordene Gefahr, daß durch die von der 2. Brigade unter Generalmajor von Orff ausgeführte Umfassung seines linten Flügels auch seine Rückzugelinie bebroht werde, und das unaufhaltbare Bordringen des Sturm-Angriffes auf bem linten Flügel und im Centrum der 1. Brigade mögen wohl hauptsächlich ihn bewogen haben, seine Stellung nun zu verlassen und seinen Widerstand aufzugeben.

Als um ½5 Uhr von allen Seiten mit nicht enden wollendem hurrah gegen die hohen angestürmt wurde, erlahmte der lette Widerstand und in wilder Flucht und Auflöfung — Massen von Todten und Berwundeten zurud-lassend — eilte der Feind gegen und burch Froschweiler zurud.

Bor der brennenden Kirche in Froschweiter traf Generallieutenant Stephan ben verwundeten Frangofischen Divisions-General Naoult mit seinem Adjutanten, Major Duhousset, Chef de batailson, den er dem Major Grafen Joner überaab.

General von und zu ber Tann und General von Rirchbach maren auf bem Plate angetommen.

Als Generallieutenant Stephan Befehl gab, fein Chevaulegers.-Regiment jur Berfolgung vorzuholen, erhielt er die Melbung, daß General von ber Tann bas Regiment bereits zu biefem Zwede befohlen hatte.

General von der Tann ertheilte hier sogleich dem Generallieutenant Stephan den Befehl, die Berfolgung anguordnen. Auf die Meldung des Generallieutenants Stephan, daß seine Infanterie durch den Marsch seit ficht früh nach einem Bivonat in Regen-Nacht, ohne Menagiren, ohne Basser, durch den Kampf und Sturm des bewaldeten Lieferer Berges sehr ermibet sei, sieß General von der Tann den General von Hartmann ersuchen, die Bersolgung des Feindes zu übernehmen.

Ohne weiteren Kampf rudten bie Abtheilungen ber Division in Froschweiler ein und sammelten sich auf bem Plateau bei Froschweiler (nach 5 Uhr Abends).

Die Batterien ber Divifion murben mun auch hierher nachgezogen und mit ben übrigen Abtheilungen ber Divifion vereint.

Das 3. Chevanlegers-Regiment, welches nach Beendigung feiner Aufgabe bei der Borhut in der Nähe der Altermuhle in Bereitschaft gehalten, da während der Schlacht in Folge der Terrainbeschaffenheit eine Verwendung besselben nicht angezeigt war, wurde nun, hier über den Sauer-Bach gehend und bei der Altermuhle den Sulz-Bach überschreitend, vorgeführt und zur Versolgung des Feindes auf der Straße Fröschweiler-Neichshosen-Niederbronn entsendet.

Die 3. Escabron nahm hiebei dem Feinde 2 Gefchute im Feuer ab, und wurde fiberhaupt bei diefer Berfolgung noch reichliche Beute an Fahrzeugen, Material und Gefangenen gemacht.

Much im Rampfe ber Infanterie wurden von biefer ichon eine Ungahl Gefangener gemacht (circa 600, worunter einige Offigiere).

Die Berlufte ber Divifion weift anliegende Berluftlifte aus.

Beit beträchtlicher muffen, nach ber Maffe von Tobten und Bermundeten, bie bas Schlachtselb bebeckten (meistentheils bem 2. Turcos- und 2. Zuaven: Regimente, bann bem 36. und 48. Linien-Regimente und 3. Jäger-Bataillone angehörenb), zu urtheilen, die Berlufte auf Seite des Feindes gewesen sein, und geben Zeugniß von der hartnäckigen Bertheibigung und ber auf beiben Seiten entsalteten Bravour.

Die Division bezog, taftisch geordnet, zu beiden Seiten ber Straße Frofchweiler-Riederbronn, angelehnt an ersteren — theilweise noch brennens ben und mit Berwundeten angefüllten — Ort Bivonat.

Rur das 3. Chevaulegers-Regiment bivouakirte in Folge seiner Berfolgung des Feindes bei Reichshofen, während die 1. Sanitäts-Compagnie sich in Görsborf etablirt hatte, wo sie in Ermangelung der noch auf dem Marsche aus der heimath anher besindlichen Aufnahmsseldspitäter für Unterbringung, Behandlung und Berpflegung der vielen Berwundeten sehr ersprießliche Dienste leistete. Die Aerzte des Aufnahmsseldspitals Rr. IX. waren, demselben voraussezilt, gerade an diesem Tage eingetroffen und betheiligten sich in rühmenswerther Beise an der Behandlung der Berwundeten in Görsborf, ebenso Oberstabsarzt Dr. Kranich und Batailsonsarzt Dr. Bogl, beibe vom Tivisionsstade.

So mar biefer Tag ruhmreich für die 1. Infanterie-Divifion entschieden und der Unterzeichnete kann nicht umfin, der Bravour der ihm unterstellten Truppen und deren Führung seine vollste Anerkennung ju gollen.

Indbefondere ruhmenswürdig haben sich erwiesen die beiden Brigadiers: Generalmajor Carl Dietl und Carl von Orff. Die 11 todten und 27 verwundeten Offiziere bezeugen die Bravour der Offiziere, sowie die 805 an Todten, Berwundeten und Bermisten ohne einen Maun Gefangen, die Tapferteit des jungen Baperischen Soldaten in recht glanzendes Licht stellen.

Reiche Brute an Cuiraffen, Sabeln, über 2000 Chaffepots, Yatagans, Bropiant- und Medicamenten Bagen, 2 Mitrailleufen Munitions Bagen, 3

302 Theilnahme bes Branbenburgifden Beeres an ben Rriegen gegen bie Turten ic.

Ranonen, die Beltlager mehrerer Regimenter und etliche 70 fonftige Sabrgever erfchiebener Art ließ ber fliehende Beind in unferen Sanden.

für ihr Berhalten in ber Schlacht bei Borth murben belohnt:

- a. mit bem Rönigl. Bayerifchen Ritterfreuz bes Dar-Jofeph-Orbens:
  - 1) ber Commandant ber 1. Infanterie-Divifion, Generallieutenant von Stephan;
  - 2) ber Commandant ber 2. Infanterie Brigabe, Generalmajor von Orff;
  - 3) ber 2. Generalftabsoffigier ber 1. Infanterie-Divifion, Major von Safferling;
  - 4) ber Rittmeifter im 3. Chevaulegere-Regiment von Ragel.

Die bei dem Orbenscapitel liegenden Bersonalacten geben die Leiftungen biefer 4 Max-Josephs-Ritter im Detail ju erseben.

- b. Dit bem eifernen Rreuge II. Rlaffe:
  - 1) ber Commandant bes 1. Bayerifchen Armee Corps, General ber Infanterie Ludwig Freiherr von und ju ber Tann-Rathsamhaufen, Excelleng;
  - 2) ber Commandant ber 1. Baberifchen Infanterie-Divifion, Benerallieutenant von Stephan;
  - 3) ber Commandant ber 2. Infanterie Brigabe, Generalmajor bon Orff;
  - 4) Major von Safferling ;
  - 5) ber Stabssignalist ber 1. Infanterie-Division, Trompeter Bog, und noch 6 Unteroffiziere, Spiellente und Solbaten ber 1. Infanterie-Division.

Bezeichnet: Stephan, Benerallieutenant.

#### XXI.

# Theilnahme

des Brandenburgischen heeres an den Kriegen gegen die Curken im 17. Jahrhundert.

Bon Major v. Tidifdwit.

Wenn auch schon im 16. Jahrhundert Brandenburgifche Truppen gegen die Türken kampften, so find die Nachrichten hierüber doch so spärlich und unsicher, daß es nicht möglich ift, etwas Genaueres aus bem Kämpfen dieser Zeit zu berichten; selbst über einige Feldzüge des 17. Jahrhunderts — so 3. B. des

Jahres 1663, 1664, 1683, 1684 und 1695 — find fast gar keine Details vorhanden, wenigstens nicht in den Quellen, die dem Berfasser zu Gebote standen.\*) Immerhin aber ist das Gesundene der Art, daß es sicher das Interesse der militairischen Leser erweden und vielleicht den Einen oder den Anderen, dem Zeit und Mittel nicht sehlen, die Quellen der verschiedenen Archive in Berlin zu benugen, veransassen, mit geübterer Feber eine wenig bekannte und doch so ruhmreiche Zeit auszuderen.

Die Feldzüge in den Jahren 1663, 1664, 1683, 1684, 1686, 1691 und 1693 bis 1697 find es, in benen Brandenburgische Truppen sich betheiligten, und sollen daher diese Feldzüge in Bezug auf diese Theilnahme hier so betaillirt, als es die angesührten, zum Theil auf archivarische Forschungen basirten Onellen gestatten — beschrieben werden.

### Der Feldgug 1663 und 1664.

Das Unglied, welches ber Kaifer Leopold in dem Ariege gegen die Türken hatte, nöthigte ihn, Beistand bei den Deutschen Reichsständen zu suchen. Der Aurstürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg erbot sich, 100,000 Thaler Ariegskosten beizusteuern und ein Hilfscorps zu stellen, lehnte aber den ihm angebotenen Oberbefehl über die Reichsarmee ab. Im Jahre 1663 sandte der Aurstürst, seinem Bersprechen gemäß, 1000 Mann Insanterie, 600 Dragoner und 400 Reiter unter dem General-Feldwachtmeister Herzog August von Holstein nach Ungarn und stellte außerdem dem Feldmarschall Otto Christoph Freiherrn von Sparr dem Kaiser zur Disposition.

Bei Bonnit in Ungarn vereinigten fich biefe Truppen mit ben Raiferlichen unter General Souches und zeichneten fich überall burch ihre Tapfer-

<sup>\*)</sup> Diefe Quellen finb:

<sup>1.</sup> Rurge Gefcichte ber Feldauge bes Prenfifchen heeres vom Rurfürften Friedrich Bithelm bem Grofen bis jum Ronig Friedrich bem Erften,

<sup>2.</sup> Lebensbeichreibung bes Beneral v. Barfus von b. Barfus,

<sup>3.</sup> Lebensbeichreibung bes General v. Sparr, von Ronig,

<sup>4.</sup> Lebensbeidreibung bis General Graf v. Dohna,

<sup>5.</sup> Befdichte bes 1. Infanterie-Regimente von b. b. Delenit,

<sup>6.</sup> Gefchichte bes 1. Guiraffier-Regiments von Dr. Förfter,

<sup>7.</sup> Bring Eugen bon Cavonen von Arneth,

<sup>8.</sup> Dentwürdigfeiten ber Prenfifden Armee,

<sup>9.</sup> Bring Eugen von Gavopen bon Ransfer,

<sup>10.</sup> Felbilige bes Bringen Lubwig von Baben vom Pringen be Ligne,

<sup>11.</sup> Biographie bes General-Felbmarichalls v. Schöning von v. Schöning,

<sup>12.</sup> Des Martgrafen Ludwig Bilhelm von Baben Felbzuge wiber bie Turten von Freiherr Philipp Rober v. Diereburg,

<sup>13.</sup> Friedrich Bilbelm ber große Rurfurft und feine Beit von Dr. Fr. Forfter,

<sup>14.</sup> Das Anhaltifche Reichscontingent in ben Turkenfriegen von 1664-1669 von F. Siebigt.

teit aus, besonders bei der Belagerung von Neutra, in welches sie zuerst eindrangen. Bei Czernowit war es die fühne Entichlossenheit der Brandenburger, welche das Gelingen des Angriffs von 16,000 Türken auf die 5000 Mann starfe Arrièregarde verhinderte. Hierauf fürmeten sie im Berein mit Sächsischen Truppen Levenz, welches darauf von den Türken belagert, von Souches aber bald entsetzt wurde. Dieser ridte nämlich mit 9000 Kaiserlichen über die Gran und nahm hier vor dem Türkischen Lager Stellung. Um die Türken aus ihrem Lager herauszulocken, wurden der Oberst Caprara mit 1000 Reitern und die Brandenburgischen Tragoner unter von der Marwitz gegen das Lager vorgeschickt; die Türken ließen sich verleiten, kamen aus den Besseltigungen heraus, wurden nun — namentlich von dem Herzog von Holstein — vollständig geschlagen und verloren ihre sämmtlichen Geschütze und ihr Gepäck.

Auch bei Baronow, vor welches Sonches hieranf rudte, zeichneten sich bie Brandenburger vortheilhaft aus; doch tam es hier nicht zum Sturm, da die Türken die Stadt in der Nacht verließen. Am 1. August 1664 nahmen die Brandenburgischen Truppen thätigen Antheil an der Schlacht bei St. Gotthardt, in welcher der Feldmarschall von Sparr sich so hervorthat, daß der Kaiser ihm zu Ehren eine Medaille schlagen ließ.

Nach dem bald hierauf zwischen dem Raifer und den Turten geschloffenen Baffenftillstand tehrten die Brandenburgischen Truppen in ihre heimath zurud.

### Der Feldgug 1683 und 1684.

Auf Bitten Johann Sobiesti's, König's von Polen, stellte ber Kurfürst Friedrich Wilhelm 1683 wiederum dem Kaiser Leopold von Oesterreich Sülfstruppen gegen die siegreich gegen Wien vordringenden Türken. Unter dem Commando des Generals Graf zu Walddurg-Truchses sahres in der Stärke von 1000 Mann Infanterie (darunter über die Histe der Manuschaften des Regiments Dönhoff, Stamm des jetigen Grenadier-Regiments Kronprinz II. Ostprensissen IV. 1) und 200 Oragoner dei Reidenburg und marschien in Gilmärschen gegen Wien, welches sie jedoch nicht zeitig genug erreichten, um an dem Entsah besselben Theil zu nehmen.

Ob Brandenburgische Truppen — wie es in einigen Werfen heißt — an der Belagerung und Einnahme von Gran betheiligt gewesen sind, ift bis jett nicht festgestellt, dagegen nahmen sie Theil an der Belagerung von Szessen im November 1683 und halfen dasselbe erfürmen, wobei sie sich — wie im ganzen Feldzuge — die besondere Anerkennung des Königs von Bolen erwarben und eine Kanone eroberten, die das Brandenburgische Wappen trug.

hierauf berief ber Rurfurst Friedrich Bilhelm feine Truppen wieder

nach Brandenburg gurud, wo fie Ende Februar 1684 in fehr verminderter Bahl und in ichlechtem Buftande ankamen.

Auch im Jahre 1684 bewilligte der Aurfürst dem Könige von Bolen 2000 Mann hulfstruppen gegen die Türken. Unter Führung des Generals Graf zu Waldburg-Truchset richten sie die von Kaminice-Podoleth, standen hier auf dem rechten Klügel der Bolnischen Armee und schlugen einen Angriff der Türken gegen diesen Flügel träftig zurück. Dies war in diesem Feldzuge die einzige bemerkenswerthe That der Brandenburgischen Huffstruppen, welche durch hunger und Krantseit eine Menge Leute verforen.

### Der Jeldgug 1686.

Das im Jahre 1685 mit dem Kaifer Leopold I. geschlossen Bundniß verpflichtete den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, den Oesterzeichern gegen die Türken 8000 Mann Hülfstruppen zu stellen. Diese bestanden in 10 Bataillonen Insanterie, 2 Compagnien Grenadiere, 2 Regismentern Cürassiere, 1 Regiment Dragoner, 12 Feldstücken, 2 Haubigen und 2 Mörfern. Die 10 Bataillone wurden aus Mannschaften der verschiedenen Regimenter gebildet, und zwar formirte die Leibgarde 2 Bataillone zu 1000 Mann, die Regimenter Kurssücken ind Erwiginenter, Kurprinz, Prinz Philipp, Derfflinger, Kürst von Auhalt, Barsus, Dönhoff sieht Grenadier-Regiment Kronprinz [1. Ostpreußisches Nr. 1) und Herzog von Kurland je ein Bataillon zu 578 Mann.

Die beiben Curaffier-Regimenter von Strauß und Pring Heinrich von Sachsen waren je 600 Pferbe, bas Leib-Dragoner-Regiment (jett Leib-Curaffier-Regiment Nr. 1) 640 Pferbe ftart.

Die Offiziere und Mannichaften waren fehr forgiam ausgewählt und auf's Sorgfältigste ausgeruftet; für je 2 Mann wurde ein Zelt und ein Strohlad mitgenommen.

An ber Spite bieses Corps ftand ber 44 Jahr alte Generallieutenant von Schöning. 1641 in Tamfel in ber Mart geboren, trat er erst 1665 in Brandenburgische Militairdienste, erhielt sofort eine Compagnie im Reiter-Regiment bes Fürsten Johann Georg von Anhalt-Dessan, wurde 1668 Oberstelieutenant, 1672 Oberst, 1677 — 36 Jahre alt — General und 1684 Generallieutenant, Gouverneur von Berlin und Oberst der Leibgarde. Er war der erste Brandenburgische General, der nicht aus fremden Kriegsdiensten ibergetreten, sondern im Brandenburgischen heere von Stufe zu Stufe gestiegen war; er hatte sich während der verhältnismäßig furzen Dienstzeit das Bertrauen des Kursussischen in 6 hohem Grade erworben, daß dieser ihm — dem jüngsten Generallieutenant des Heeres — das Commando über die Hilfstruppen anvertraute.

Ausgezeichnete Offiziere — unter biefen bie Generale von Barfus, von ber Marwig, die Obersten von Brand, Graf von Dohna, von Belling, von Schlabrendorff, von Arnim, von Rahmer — waren für biefen Feldzug

ansgemählt worben. Unter ben jungeren Offizieren maren bie Gefchlechter von Sydow, von Roderit, von Delonit, von Canit, von Borftell, von Bobefer, von Bornftebt, von Bredow, von Bannewit, von Zaftrow, von Bismarck, von Berber 2c. vertreten.

Im April 1686 versammelten sich die zu dem Hulfecorps beftimmten Truppen bei Eroffen und wurden hier von dem Aurfürsten am 17. April gemustert, woranf sie in drei Colonnen — die eine auf dem rechten Oberufer — über Freistadt, Parchwitz, Klein-Strelig, Ratibor, Lossau, Teichen ihren Marsch durch Schlessen antraten. Am 27. Mai paffirte das Corps ohne jegliche Unfälle den Jablunka-Baß, dirigirte sich über Sillein, Ilavo, Trentin, Nentra, Neuhäusel, Gran und traf am 3. Juli bei Pefth ein, woselhst es den Tag darauf von dem Herzog von Lothringen, Commandeur des gangen Belagerungsherre, besichtigt wurde.

Es erhielt seinen Plat am 4. Juli in bem Belagerungsheer auf bem Abfall des großen Schneeberges; an feinen linken Flügel bis zur Donau schlossen sich diejenigen Kaiserlichen Truppen an, welche zum Angriff auf die Unterstadt und zur Erhaltung der Berbindung mit dem linken Ufer bestimmt waren.

Noch an bemfelben Tage rudten die Borposten unter bem General von der Marwig mit tlingendem Spiel über die Donau und bis auf 200 Schritt vor die Stadtmauer, und gelangten mit der Sappe am 5. Juli bis auf 50 Schritt von der Mauer. hierbei fand ber als Bolontair dienende Sohn bes Feldmarschall Derfflinger seinen Tod.

Das Gros des Corps folgte an demfelben Tage über die Donau und lagerte am nörblichen Fuß des Schwabenberges. Um folgenden Tage wurde die Communicationslinie zwischen den Brandenburgischen und Raiferlichen Approchen vollendet und am 9. Juli ein Ausfall ber Türken auf die Arbeiter tapfer zurückgeschlagen.

Nachdem am 11. Juli die Brandenburgischen Batterien gebaut waren und die Geschütze ihr Feuer eröffinet hatten, versuchten die Kaiserlichen vergeblich, in der gemachten Versche sich seizusehen, während die Randenburger zin gleicher Zeit einen Auskall der Türken abwiesen. In den darauf folgenden Tagen wurde noch eine Batterie angelegt und von den Kaiserlichen einige Winen gesprengt, welche jedoch rückwärts schlugen und mehrere Brandenburger tödteten. Am 22. Juli entzündete eine Bombe ein großes Kulvermagazin in der Stadt, wodurch eine große Bresche in der Mauer entstand, die aber — da ein Heransommen an dieselbe, ihrer Lage wegen, nicht mögslich war — nicht benutt werden konnte.

Inzwischen waren Rachrichten von bem Anruden eines 70,000 Mann starten Türlischen Entsatheeres unter bem Großvester Soliman Bascha auf Effet eingegangen; ber Herzog beschloß baber, noch vor Ankunft besselben einen Sturm zu unternehmen und feste benselben — nachdem mehrere Breichen gemacht waren — auf den 27. Juli gegen Abend fest.

Am 25. Juli fielen bie Belagerten an brei verschiedenen Stellen aus, wurden aber mit starten Berluften zurudgetrieben, wobei fich die Branden-burgischen Truppen wieder befonders auszeichneten, freilich aber auch nicht unbedeutenden Berluft erlitten.

Obgleich die Breiche auf der Seite der Brandenburger noch nicht besonders practicabel war, zögerte der General von Schöning dennoch nicht, mit seinen Truppen dem Herzog die Theilnahme am Sturm zuzusagen. Rachmittags 5 Uhr, am 27. Juli, wurde der Sturm von 4000 Kaiserlichen und Bayern 1c. und 1000 Brandenburgern unternommen, welch Letztere getrennt von den Uebrigen zu stürmen gebeten hatten; zugleich machten die Ungarn längs der Donau einen Scheinangriff. Während die Kaiserlichen erst nach dreimal abgeschlagenem Angriff die Breiche erstürmten, nahmen die Brandenburger die ihnen zugewiesene Breiche im ersten schnellen Anlauf, hielten sie, vernagesten 8 Geschütze und zwangen durch das Vorrücken frischer Truppen die Türken zum Berlassen Wauere.

Die erfturmte Bofition murbe burch einen Aufmurf gegen bie innere Mauer verftartt und bie Befahung berfelben von bier aus ftart beichoffen.

Der Sturm tostete die Brandenburger 486 Tobte und Bermundete, barunter 40 Offiziere. Der herzog von Lothringen erkannte ihre Tapfer-teit öffentlich an, umarmte ben General von Schöning in Gegenwart aller Generale und sprach wiederholt aus, wie gludlich er fei, so vorzügliche Truppen unter seinen Befehlen zu haben.

In ben Tagen bis jum 3. August wurden bie Borbereitungen jum Sturm ber inneren Mauer betrieben, Brefche in biefe gelegt und ein Grabenniedergang mit der Sappe ausgeführt. An biefem Tage unternahmen, trot Abrathens des Generals von Schöning, auf Befehl des Herzogs 750 Kaiferliche und 250 Brandenburger einen Sturm, der aber mißglichte und den Letterne einen Berluft von 11 Offizieren und 163 Mann brachte Während diese Sturmes gelang es dem General von Barfus, ein Rondel zu nehmen, von dem bisher den Belagerern viel Schaden zugefügt worden war.

Das Entsatheer war inzwischen immer naher herangeruckt; ber herzog von Lothringen ließ nun die nothwendigen Mannschaften Behufs Fortführung ber Belagerungsarbeiten vor Ofen zuruck, ging dem Entsatheer entgegen und nahm unterhalb Ofen zwischen der Donau und dem Ablerberge eine Bostion, die er verschanzte; die Brandenburger standen hier im Centrum.

Die Türkischen Bortruppen erschienen am 7. August vor bem Lager; in ben nächftfolgenden Tagen fanden wiederholt kleine Reitergesechte ohne besonderen Erfolg statt. Am 11. August, sowie am 12., stellte ber Derzog sein Beer bem Entsabeer gegenüber in Schlachtordnung auf; es tam aber nicht zur Schlacht, weil das Letztere nicht angriff, es auch in zu ftarter Bosition stand, um auf einen erfolgreichen Angriff Seitens der Raiserlichen rechnen zu tonnen.

20\*

Um 13. August früh 6 Uhr rudte bas Entsatheer aus bem Lager ben Berg herab und stellte fich in Schlachtorduung auf; die Raiferlichen und Branbenburger, welche die ganze Nacht hindurch unter bem Gewehr gestanden hatten, warteten ben Angriff ber Türken ab, zerstreuten die einzeln vorrudenben Detachements, welche nach Ofen burchzudringen versuchten, und avancirten bann auf ber ganzen Liuie gegen die Türkische Schlachtlinie.

Nachdem wiederholte Reiterangriffe von den Raiferlichen abgeschlagen worden waren und General von Schöning eine in dem ersten Treffen entstandene Lücke, in welche ein startes Cavallerie-Corps einzubrechen drobte, durch Truppen des zweiten Treffens geschlossen hatte, wich das Entsatherr und zog sich in das Lager zurück; auch die Kaiserlichen rückten Abends ins Lager ein, blieben aber die Nacht wieder unter dem Gewehr, was die zur Einnahme Ofen's jest stets geschah.

Bon ben an biefem Tage genommenen 8 Felbftuden erhielten bie Branbenburger bie Sälfte.

Um 15. August wurde ein Ausfall ber Belagerten zurückgewiesen, am 17. eine Mine des Vertheidigers entbeckt und derselbe aus dieser vertrieben. In der Nacht vom 18. zum 19. August mißglückte ein Versuch, fich in Besitz ber inneren Mauer zu setzen. Täglich versuchten Abtheilungen des Entsahheeres, sich in die Festung zu werfen; es gelang aber nur kleinen Abtheilungen nach bedeutendem Verlust.

Alls am 29. August das Entfatheer das Kaiferliche Lager angriff, wurde es zwar zurückgeworfen, eine Abtheilung war jedoch durchgebrochen und versuchte nun, die Festung zu erreichen. Durch die Eircumvallationslinien der Belagerer aufgehalten, wandte dies Abtheilung sich gegen das Brandenburgische Lager und wurde hier von 4 Brandenburgische Escadrons, die unter Führung des Generals von Schöning sich ihr entgegenwarfen, niedergenucht; hierbei wurde der Herzog von Lothringen, der nur noch 6 Reiter bei sich hatte, vor Gesangenschaft behütet.

Gin gur felben Beit von ben Belagerten unternommener Ausfall blieb ebenfalls erfolglos.

Die Belagerungsarbeiten waren unterbeffen fo weit vorgeruckt und die Breichen so weit geöffnet, daß der herzog, deffen heer durch Caraffa aus Ober-Ungarn und durch Scharffenberg aus Siebenbürgen beträchtliche Bereftärkungen erhalten hatte, den Sturm auf den 2. September festjette; die Disposition zu demfelben überließ er dem General von Schöning.

Am 2. September Nachmittags 4 Uhr erfolgte ber Sturm in brei Colonnen; die rechte beschligte ber Herzog von Erop, die mittlere ber General von Schöning und die linke ber General von Barfus.

Nach einem heftigen Widerstande murbe die Stadt genommen; General von Schöning war mit 40 Braydenburgern zuerst in berfelben. Die gange Nacht hindurch wurde geplündert, die Bertheibiger saft fammtlich niedergemacht. Abdurrahman Pascha, der tapfere Bertheibiger Ofen's, fand auf der

Breiche am Wiener Thor einen rühmlichen Tob. Die Türken, die fich in das Schloß gerettet, ergaben sich am 3. September dem Kurfürsten von Babern.

Die Brandenburger, welche zu bem Sturm 500 Mann gestellt hatten, erhielten vom herzog eine 36 pfündige Türlische und eine 20 pfündige, mit dem Brandenburgischen Bappen versehene, Kanone zum Geschent; lettere war wahrscheinlich zur Zeit Joachim's II. in Türlische hande gefallen.

Der Grofwesir Soliman Baicha hatte fich muhrend bes Sturmes ruhig verhalten und trat am 3. September ben Rudung gegen bie Sarwig an.

Am 6. September brach bie Raiferliche Armee nach Zurucklaffung zweier Brandenburgischen Batailone von Ofen auf, rückte in 3 Colonnen tangs ber Donau vor — die Brandenburger an ber Tete ber Avantgarde — erreichte am 10. Tolna, überschritt hier am 15. bie Donau und langte am 18. bei Baja an, wo ber Befehl zur Entlassung ber hülfstruppen einging.

Am 20. September trat das Brandenburgische Corps den Rüdmarsch über Pesth an und erreichte es am 26.; über Comorn, Leopoldstadt wurde demnächst der Rüdmarsch nach Reustädtel sortgesett; hier trennten sich die Cürassiere, Oragoner und eine Ipsge Batterie von 3 Geschützen von den übrigen Truppen und marschirten über Sillein und den Jablunka-Paß nach Troppau, wo sie mit denselben, die durch Mähren über Prerau ihren Weg genommen hatten, am 28. October wieder zusammentrasen. Bon hier wurde der Rüdmarsch in drei Cosonnen durch Schlesien bewersstelligt. Am 7. December erreichte das Corps Grünberg, woselbst es sich ausschiede.

Groß mar der Ruhm, ben das Brandenburgische Heer fich vor Ofen erworben hatte, aber groß auch sein Berlust; 30 Offiziere und 3138 Mann waren gefallen.

Unter ben Trophäen befanden fich außer ben beiben bereits ermähnten Geschützen noch 4 kleine Kanonen, ein Paar Tartarische Pauken und ein Robischweif.

### Der Seldzug 1691.

Obgleich ber Raifer Leopold I. die Berpflichtungen noch nicht erfüllt hatte, welche ihm die früheren Sulfsleiftungen des Aurfürsten von Brandenburg in den Türkenkriegen auferlegten, so schloß der Aurfürst Friedrich III. im Jahre 1690 doch wieder mit ihm einen Bertrag, nach welchem er demfelben gegen die Türken 6000 Mann hulfstruppen stellen mußte.

Dieses Hilfscorps, welches aus 1 Bataillon Garbe, 1 Bataillon Grenadiere, 1 Bataillon Dönhoff (jeht Grenadier-Regiment Kronpring Nr. 1), 1 Bataillon Barfus, 1 Bataillon Het, 1 Bataillon Hehben und 1 Bataillon Dohna — 4809 Mann Infanterie — ben Chrassifier-Regimentern Baireuth und Schöning, ben Dragonern von Brand — 1444 Pferbe — sechs Ipsigen Kanonen und 2 10 pfdgen Haubigen bestand,

310 Theilnahme bee Branbenburgifchen heeres an ben Rriegen gegen die Eurten ac.

fammelte fich Mitte April 1691 bei Croffen unter bem Generallieutenant von Barfus.

Nachbem es ber Aurfürst Friedrich baselbst am 23. April besichtigt und es in eben so gutem Zustande gesunden hatte, als die 1686 gegen die Türken gestellten Hilferuppen gewesen waren, brach es am 4. Mai auf und marschirte über Lüben, Parchwit, Neumarkt, Breslau, Ohsau, Steinau, Hotgendorf, Troppau, Weißtirchen, Prerau, Napagedl, Hrabisch, Oftrau, Stalite nach Gbbing, wo es am 9. Juni vor dem Kaifer Leopold I. Revue hatte und bessen größte Zufriedenheit erntete.

Am 10. Juni fette General von Barfus feinen Marfch über Scenicz, Thrnan, Reuhäusel, Baiten, Besth, wo die Donau passirt wurde, und Födvar bis Szelese fort. Dier verblieb er bis zum 14. Juli, ließ die vielen am hitzigen Fieber und der Ruhr Erfrankten (239 Mann) nach Ofen zurudbringen und sette durch strenge Bestrasungen den vielen Desertionen ein Ziel.

Zwei Weilen vorwärts stand die Raiferliche Hauptarmee unter dem General-Feldzeugmeister Graf de Souches, während die Türkische Armee sich bis Ilot und Peterwardein zuruckgezogen und Esset und Titul start besteht hatte.

Am 14. Juli übernahm ber Markgraf Ludwig von Baben ben Oberbefehl über die gesammte Armee in Mohacz, marschirte mit berfelben über Baranhavar — dem hinter die Sau sich abziefenden Feinde solgend — in die Segend von Bullovar und zog hier die Brandendurgischen Truppen an sich heran. Nach der hier entworfenen Ordre de dataille sührte der General von Barsus den äußersten linken Flügel und besehligte außer seinem Corps noch 19 Kaiserliche Bataillone der etwa 57,000 Mann starten Armee, die in den nächsten Tagen die auf 60,000 Mann verstärkt wurde. Der Markgraf rücke nun über Isos auf Feterwardein vor und erreichte es am 29. Juli. Hier blieb er die zum 3. August, stellte die in früheren Feldzügen demoliten Werke wieder her und dauete eine Brücke über die Donau. Am 4. August und in den nächsten Tagen wurde der Marsch gegen die bei Semlin im verschanzten Lager stehenden Türken — der großen Hie wegen nur äußerst langsam — fortgesett, und traf das Heer am 10. August vor dem seinblichen Lager ein.

Diefes war auf bominirenden Sohen angelegt, in der rechten Flante burch die Donau, in der linken durch die Sau gededt, in der Front start verschanzt und von 200 Beschützen und 100,000 Mann unter dem Großwestr Röprili vertheidigt.

Den Feind in biefem Lager anzugreifen, und zwar nur mit taum 50,000 Mann, tonnte ber Martgraf nicht wagen; er zog fich baber vom 14. ab in die Gegend von Clantament zurud, nahm hier am 17. auf den füblichen Abhängen des Berbnit-Gebirges Stellung — ber linte Flügel

lehnte sich an die Donau, der rechte an eine Schlucht — und erwartete den Angriff des Großwesirs.

In ber Nacht vom 17. jum 18. August marschirte biefer, mahrend ein Theil seiner Cavallerie biese Bewegung ben Kaiserlichen verbarg, um beren rechten Ridgel in ihren Ruden und verschangte sich etwa & Meilen nörblich von Slansament auf bem höheren Theile des obenerwähnten Gebirges, wodurch die Berbindung ber Kaiserlichen mit ihren Magaginen in Peterwardein ausgehoben war. In Folge diefer Bewegung der Türken sieden ihnen ein großer Lebensmittel-Transport und 1400 Reugeworbene in bie hande.

Das Turlische Lager war in der linten Flanke durch die Donau, in der Front durch eine tiefe Schlucht gedeckt und hatte in der Front und der rechten Flanke eine von 100 zu 100 Schritt durch Redan's flankirte Bruft- wehr mit Graben, deren Profile in der Front sehr stark, in der rechten Klanke wegen Kurze der Zeit nur schwach waren.

In dem Lager stand die etwa 45-50,000 Mann ftarfe Infanterie, barunter 16,000 Janitscharen; 160 Geschütze vertheidigten die Berschausungen. Die etwa 45-50,000 Mann starte Cavallerie war unter dem Grafen Tötöli und dem Seradlier außerhalb des Lagers auf dem rechten Flügel aufgestellt.

Der Markgraf Ludwig veränderte im Laufe bes 18. Die Frout feines Geeres, so bag fein rechter Flügel ben Plat bes bisherigen linken und der linke ben bes bisherigen rechten Flügels einnahm, beschloß für ben 19. August ben Angriff bes feinblichen Lagers und gab folgende Ordre de bataille aus:

Den rechten Flügel — 20 Bataillone, die schwere Artillerie und 18 Escadrons — commandirte der Feldzeugmeister Graf Souches, das Centrum — 17 Bataillone, 31 Escadrons — der Generallieutenant von Barfus und den linken Flügel — 16 Bataillone, 85 Escadrons — der Feldmarschall Graf Dünewald. Auf dem linken Flügel des Centrums standen die Bransbenburgischen Bataillone, und zwar die Bataillone herhoen, Dohna und huet im ersten, die anderen im zweiten Treffen; die Brandenburgischen Eürassiere und Dragoner bilbeten mit der übrigen Cavallerie des Centrums das britte Treffen.

Nach der Disposition des Markgrafen follte die Reiterei des linken Flügels die feindliche, auf dem rechten Flügel stehende, Cavallerie werfen, in die rechte Flanke und den Rücken des Lagers vordringen und dann erst die Infanterie die starken Berschanzungen stürmen.

Am 19. August, Rachmittags 3 Uhr, begann der Angriff der Kaiferlichen; die Artillerie des rechten Flügels rückte bis auf 200 Schritt an die Berschanzungen heran und bereitete ben Sturm ber Infanterie des rechten Plügels vor. Diese wartete ben Angriff des, durch Terrainschwierizseiten sehr aufgehaltenen, linken Flügels nicht ab, sondern stürzte sich auf die Berschanzungen und erflieg dieselben. Lange aber vermochten sich diese Truppen gegen die bebeutende Uebermacht nicht zu halten; nachdem der Graf Souches schwer verwundet und viele Offiziere gefallen waren, wichen fie — verfolgt von den Janitscharen, die jedoch fehr bald burch die Cavallerie des rechten Klügels in die Berichangungen guruckgeworfen wurden.

Noch zwei Male, geführt vom General Graf Guido Starhemberg, ftürmte die Jufanterie des rechtens Flügels gegen die Berschanzungen an, wurde aber beide Male mit bedeutendem Verlust abgewiesen. Türkische Cavallerie stürzte sich nun unter dem Serastier auf den Rest dieser Insanterie. Um diese zu retten, warf sich Martgraf Ludwig mit 2 zu dem rechten Klügel gehörigen Raiserlichen Cavallerie-Regimentern ihnen eutgegen; allein er wurde geworsen und ein großer Theil der Insanterie zusammengehauen. Nur das Eingreisen den Türken in die Flanke siel, rettete den rechten Klügel vor ganzlicher Niederlage.

Während hier die Ordnung wieder hergestellt wurde, begab sich Martgraf Ludwig zum linken Flügel, attacirte mit der Cavallerie desselben die seindliche Cavallerie, gewann ihr die rechte Flanke ab und warf sie in die Verschanzungen zurück. Nun avancirte auch die Infanterie des linken Klügels und General von Barfus mit dem Centrum; die Verschanzungen wurden genommen, das Türkische heer saft gänzlich vernichtet. Gegen 20,000 gesallene Türken, darunter der Großvesir Köprili, der Seraskier und viele Aga's und Pasche, debeckten das Schlachtseld; 154 Kanonen, eine Menge Fahnen, 10,000 Zelte, 5000 Pferde, 2000 Kameele und Maulthiere 2c. sielen in die Hände der Sieger, welche einen Verlust von circa 8000 Mann zu betrauern hatten. Hierunter befanden sich 1000 Brandenburger, von denen beinahe die Hälfte getöbtet war.

Der Aurfürst Friedrich III. ernannte ben General von Barfus bald nach der Schlacht für diese jum General der Infanterie mit einem Jahrgehalt von 6000 Thalern und ertheilte ihm und der gangen Familie v. Barfus einen Lehnspardon, in welchem derselben alle Lehnschler verziehen und die Belehnung mit sämmtlichen Familiengütern auf's Neue ertheilt wurde. Der Kaijer Leopold I. wollte den General von Barfus in den Reichsgarafenstand erheben, doch lehnte dieser biefe Ehre ab, da er damals noch keine Kinder hatte.

Bis zum 2. September blieb der General mit seinen erschöpften Truppen im Lager von Beterwardein stehen und beschäftigte sich mit den Kranken und Berwundeten, die zum Theil nach Esset geschielt, zum Theil in Peterwardein unterzebracht wurden. Am 2. September brach das Corps, zu dem noch 5 Kaiserliche Bataillone unter dem General Graf Guido Starhemberg gehörten — mit Proviant auf 10 Tage versehen — auf, überschritt die Donau und marschirte über Temerin, Kis-Kanisa nach Szegedin, welches es am 15. September erreichte. Bon hier dirigirte es sich auf Szolnock, passire hier am 23. September die Theiß und langte über Ladanh und Bisar am 11. October vor Groß-Wardein an, um es zu belagern.

Diefer Marich toftete bas Corps eine Menge Menichen; bie Site am

Tage, die Ratte in der Nacht, die Bivouats in ben sumpfigen Segenden erschöpften die Truppen so, daß nur ganz kleine Märsche gemacht werden konnten. Der größte Theil der Offiziere war an der Ruhr erkrankt, auch der General von Barfus, dis zu dessen Wiederherstellung am 13. October der Generalmajor von Brand das Commando führte. Auf dem Marsche zwischen Szegedin und Szolnock mußten die Grenadiere unter die übrigen Truppen vertheilt werben, da ihre sammtlichen Offiziere erkrankt waren.

Bur Berftarfung ber alfo geschmachten Belagerungs-Armee murben Truppen von bem Beterani'ichen Corps aus Ober Ungarn herangezogen.

Rach einem 2tägigen Bombarbement wurde am 16. October die Borftadt Palanke mit Sturm genommen; am 24. October räumten die Belagerten die Stadt und zogen sich in die Citabelle zurud, welche bis zum 3. November, jedoch ohne Erfolg, bombardirt wurde. Der Markgraf Ludwig wandelte dann die Belagerung in eine Blocade um und legte die Brandenburgischen Truppen in Winterquartiere in den Gespannschaften Neutra und um Trentschin.

Im Fruhjahre 1692 fehrten die Brandenburgischen Truppen über Jablunka, Teschen, Oderberg, Troppau, Namslau, Wohlau und Glogau in ihre heimath zurud, da der Kaiser sich zu den vom Kursürsten begehrten Werbegelbern nicht verstehen wollte.

Das Corps brachte 22 eroberte Geschütze mit, von benen 16 aus ber Schlacht bei Clantament waren.

### Die Feldzüge 1693 bis 1698.

Schon im nächsten Jahre 1693 marschirten wieder 6000 Brandenburger unter dem, aus den früheren Türkenkriegen bekannten, Generallieutenant von Brand nach Ungarn und kämpsten hier dis zum Jahre 1698. Das Sorps bestand aus 1 Bataillon Garde, 1 Bataillon Odnhoff (jest Grenadier-Regiment Kronprinz st. Ostpreußisches) Nr. 1), 1 Bataillon Barfus, 1 Bataillon Jung. Hosteiten, 1 Bataillon Brand, 1 Bataillon Lottum, aus Mannschaften der Regimenter Baireuth und Schöning und dem Oragoner-Regiment Markgraf Albrecht, sowie aus 8 Geschützen und sammelte sich am 2. Maibie Erossen, woselbst es vom Kurfürsten Friedrich gemustert wurde. Mitte Mai brach es von hier auf, marschirte über Troppau, Jablunka, Ofen, Wohacs, Esset, Bultovar, Slankament nach Semlin, überschritt hier die Sau und traf am 9. August im Lager vor Belgrad ein.

Die Raiferliche Armee hatte sich Ende Juni 1693 bei Mohacs unter bem Herzoge von Eroh zusammengezogen, war die Donau auswärts marschirt und belagerte Belgrad.

In diefer im höchsten Grade mangelhaft betriebenen Belagerung zeich, neten sich die Brandenburgischen Truppen wiederholt vortheilhaft aus und besonders bei dem am 7. September erfolgten, leiber migglückten, Sturm,

bei welchem sie die ihnen zugewiesenen Werke eroberten und die Nacht über befeth hielten, freilich aber auch einen Berlust von 200 Tobten und Bermunbeten — unter den Letteren die Obersten von Blankenfee und von Horn, welche später an ihren Bunden starben — erlitten. Bald darauf rucke ein Türkisches Deer zum Entsate heran; der Herzog von Eroh hob in Folge bessen die Belagerung am 12. September auf, ging über die Sau und bei Peterwardein über die Donau zuruck und bezog zwei Meilen oberhalb bei Futat ein festes Lager.

hiermit endigte der Feldgug 1693; die Brandenburgischen Truppen tamen in die Gegend von Pregburg in Binterquartiere; hier litten fie großen Mangel.

Im Anfang bes Jahres 1694 begab sich ber General von Brand nach Berlin, um für sein Corps, welches im letten Feldjuge große Verluste erlitten hatte, Verstärkungen heranzuziehen. Ansang September erreichte er mit diesen das unter dem Generalmajor von Schlabendorsf bereits aus den Binterquartieren ausgerückte Corps bei Ofen und stieß am 19. September mit diesem bei Beterwardein zur Kaiserlichen Armee. Diese, welche bedeutend schwächer als das im Anmarich besindliche seindliche her war, verschanzte sich hier auf bem rechten Donauuser und erwartete unter dem Grasen Caprara den Angriff der zur Zeit im Lager bei Slantament stehenden Türken. Ein solcher erfolgte jedoch von den am 11. September, also noch vor Anfunst des Brandenburgischen Corps, vor dem Lager erschienenen Türken nicht; sie verschanzten sich vielmehr ebenfalls, gingen mit Lausgräben gegen die Kaiserlichen Berschanzungen vor und legten ihre Schiffe auf Kanonenschussweite der Raiserlichen Klotte gegeniber in Schlachtorbnung vor Anster.

Nachdem fie vom 12. September ab das Raiferliche Lager 6 Tage hindurch vergeblich beworfen und beschoffen, auch durch den Commandanten von Titul eine Menge Proviantschiffe, sowie drei Kriegsschiffe verloren hatten und die Laufgräben in Folge eines siebentägigen starten Regen mit Waffer gefüllt waren, zogen sie am 2. October ab und beendeten somit den Feldzug in diesem Jahre. Das Kaiferliche Heer verließ am 5. October das verschangte Lager und bezog bei Butat ein anderes; nach dreiwöchentlichem Aufenthalt marschirten die Brandenburgischen Truppen in die Winterquartiere, die ihnen wiederum in den Gespannschaften Neutra und Trentschin und in der Gegend von Presburg angewiesen wurden.

Im nächsten Jahre 1695 erhielt ber Rurfürst Friedrich August von Sachsen bas Commando über das bedeutend verstärkte Raiserliche Deer, mit welchem sich außer 8000 Sachsen auch die Brandenburgischen Truppen am 1. August vereinigten. Die Armee — etwa 50,000 Mann start — bezog am 13. August bei Peterwarbein auf dem linken Donaunfer ein Lager und beabsichtigte, bier ben Angris bes Keinbes abzuwarten.

Der Sultan Muftapha, welcher bieber bei Belgrad geftanben hatte, ' überschritt bie Donau bei Banscova, ließ ben Kurfürsten Friedrich August

bei Peterwarbein beobachten und marschirte dann gegen den General Beterani, welcher mit 6500 Deutschen, darunter einige Brandenburgische Abtheilungen unter dem General Graf zu Baldburg-Truchseß, aus Siebenburgen gegen ibn im Anmarsch war.

Bei Lugos traf ber Sultan ben tapferen General in einem Lager und griff ihn sofort an; mit beispiellofer Tapferkeit schlugen die 6500 Mann wiederholt die Angriffe ber 58,000 Türken ab und traten erst, nachdem der General Beterani und 3000 Mann gefallen waren, den Rüdzug nach dem Eifernen Thor an; die Türken, welche 10,000 Mann verloren hatten, solgten ihnen nicht, sondern gingen über Karansebes nach Bibbin zurud.

Leiber hat der Berfaffer Diefes in den ihm zu Gebote gestandenen Berten teine Details über die Theilnahme der Brandenburgischen Truppen an diesem helbenmuthigen Rampfe auffinden tonnen; nur so viel ist zu ersehen, daß der General Truchses mit einigen Brandenburgern das Eiferne Thor erreicht und mahrscheinlich in Siebenburgen Binterquartiere bezogen hat.

Am 27. August rückte ber Kurfürst Friedrich August, welcher erst spät ben Marsch ber Türken gegen ben General Beterani erfahren hatte, aus bem Lager, marschirte über Becfe, Zenta, Alein-Kanisa bis Nagy-Lat und erreichte biese am 11. September. Auf die Nachricht von der Erstürmung Lippa's durch bie Türken ging er nach Czanos zurück und bezog am 22. September bei Szegedin ein Lager, in welchem er die Eroberung Titul's durch die Türken ersust.

Run theilte sich die Armee; der Kurfürst marschirte mit einem Theile nach Siebenburgen, mahrend der Feldzeugmeister Graf Starhemberg mit dem anderen Theile, zu dem die Brandenburgischen Truppen gehörten, nach Beterwardein zurücklehrte. Um 28. September wurde Peterwardein erreicht; die Brandenburger blieben hier bis Ende October und bezogen dann Binterquartiere bei Thrugu.

Im Jahre 1696 erlitt bas Brandenburgifche Hulfseer in Ungarn baburch eine Aenderung, daß das Regiment von Schöning zu Pferde, das Drasgoner Regiment Warkgraf Albrecht, 1 Bataillon Garde und 1 Bataillon Barfus Mitte Mai den Rudmarsch nach Preußen antraten. Die unter dem Generalmajor von Schlabrendorff zurückgebliebenen 4 Bataillone wurden durch Mannschaften der zurücksehrenden Bataillone completirt.

General von Schlabrendorff, welcher über das Nichteinhalten der Berpflichtungen Seitens der Kaiserlichen Regierung wiederholt Klagen zu führen genöthigt war, weigerte sich lange Zeit hindurch, der Aufforderung des Kurfürften Friedrich August, zur Armee zu stoßen, Folge zu leisten. Erst nachdem die Kaiserliche Regierung ihren Berpflichtungen nachgedommen war, brach er am 17. Juli von Frehstadt, wo er sein Corps gesammelt hatte, auf und traf Ansang August über Urek, Pesth, Demfod, Martong und Klein-Kanisa bei dem drei Mellen von Temesvar entfernten Kis-Beckteret ein. Bei

Temesvar stand der Kurfürst Friedrich August mit der Hauptarmee und beabsichtigte, dieses zu belagern.

Auf die Nachricht, daß der Sultan gegen Beterwardein, Effet und Titul Etwas unternehmen wolle, wurde der General von Schlabrendorff mit seinen Truppen in Geschwindmarschen zur Unterstützung des Feldzeugmeister Graf Starbemberg auf Titul dirigirt. Dier laugte derfelbe am 19. August an und schlug wiederholte Angriffe der Türken von Slankament ber gurud.

Ingwischen war Temesvar entsett worden; ber Aurfürst tehrte nach Ramlos zuruck, zog hier den General von Schlabrendorff an sich und marschirte nach Nagi-Becesteret, demnächst auf die Nachricht, daß der Sultan sich auf Panscova dirigire, über Titul auf das rechte Donauuser bei Peterwardein, und bezog hier am 20. September das frühere Lager. Da die Türken nun von Bosnien her Essel bedrohten, wandte sich der Aurfürst eben daßin, womit der Feldzug schloß. Die Brandenburgischen Truppen wurden in dem Neutraer und Presburger Comitat in Winterquartiere gesegt.

Un Stelle des Aurfürsten von Sachsen wurde im Jahre 1697 ber Pring Engen von Savohen jum Oberbefehlshaber ber Armee in Ungarn ernannt. 3hm war es vorbehalten, bem feit 1663 mahrenden Ariege mit ben Türken ein Ende zu machen.

Wie die Jahre vorher, so erfüllte auch in biesem Jahre die Raiferliche Regierung ihre Berpflichtungen höchst laffig, so daß der General von Schlabrendorff nur durch die bestimmte Ertlarung, nicht eher sich an dem Feldzuge zu betheiligen, bis das Corps das Erforderliche erhalten haben würde, die endliche Zahlung der bedungenen Gelder erlangte.

Die Brandenburgischen Truppen waren im Juni in die Gegend von Altschl verlegt worden, marschirten am 26. Juli bis Losons und wurden am 9. August in der Statte von 3041 Mann und 6 Geschützen bei Ersau gemustert. Die Kaiferliche Hautarmee war am 12. Juli unterhalb Mohacs dei Batina und Berismarton auf das linke Ufer der Donau übergegangen und auf Pasanta, gegenüber 31sok, marschirt, während die Türkische Armee sich von Semendria auf Belgrad dirigirte.

Am 25. Juli vereinigte der Prinz Eugen sämmtliche Truppen mit Ausnahme derer des General Graf Radutin, welcher mit denselben Siebenbürgen decken wollte, in dem Lager bei Cobila und ersuhr hier das Eintreffen des Sultaus Mustapha bei Belgrad. Als diefer am 19. August bei Panscova die Donau überschritt und es den Anschein hatte, als beabsichtigeer, den General Graf Radutin anzugreisen, marschirte der Prinz Eugen, nach Zurücklassung des Feldmarschallteutenants Rehem mit 8 Bataillonen und 800 Pferden bei Titul, die Theiß entlang, dem Grafen Radutin entzgegen.

Run manbte fich ber Sultan gegen Rebem und gwang biefen gum Rudguge auf Beterwarbein, wohin er ihm folgte.

Rachdem Bring Eugen den Grafen Rabutin und auch die Branden-

burgifchen Truppen im Lager bei Benta an fich gezogen hatte, tehrte er an bie Donau gurud, um Beterwardein zu fichern, und erreichte es am 6. September.

Der Sultan, welcher nach bem Eintreffen bes Prinzen Eugen bie Unmöglichkeit einsah, Beterwardein mit Erfolg zu belagern, beschloß, Szegedin zu erobern und bann nach Siebenbürgen zu marschiren. Sobald Prinz Eugen bas Aufbrechen bes Sultans aus bem Lager bemerkte, folgte er bemselben am 7. September und ersuhr in ber Nacht vom 10. zum 11. September bei Becse, daß ber Sultan & Meile oberhalb Zenta auf dem rechten User Theiß in einem Lager stehe. Bor Tagesanbruch sehte Brinz Eugen am 11. September bie Armee gegen Zenta in Bewegung und beschleunigte den Marsch, als ihm bie Nachricht zuging, daß der Sultan, in Folge des Anrickens der Kaiferlichen Armee, die Abschick, Szegedin zu erobern, aufgegeben habe, direct nach Siebenbürgen marschiren wolle und sein here bereits den Rückmarsch auf das linke Ufer angetreten habe.

Rachmittags gegen 3 Uhr erreichte Bring Eugen bas Türfifche Lager und ftellte fein Geer, unter bem Schutz ber Cavallerie, in Schlachtorbunng auf. Den rechten Flügel — angelehnt an bas fteile Ufer ber Theiß — befehligte ber General-Feldzeugmeister Beister, bas Centrum ber Pring von Commerch und ben linken Flügel ber General-Feldzeugmeister Graf Starhemberg; am äußersten linken Flügel ftanben bie Brandenburgischen Truppen.

Das Türfische Lager war mit einem etwa 4000 Schritt langen, halbfreisförmigen, hohen Wall mit tiefem Graben umgeben, bessen Bertheibigungsfähigkeit durch mehrere Redouten erhöht wurde und der mit seinen Enden bis an die Theiß reichte. hinter dem Wall besand sich eine zweite Bertheibigungslinie, bestehend in einer alten Mauer und einer ftarten Berpallisabirung an den Stellen, an denen die Mauer eingestürzt war. Als britte Bertheibigungslinie wurden zwei Neihen, durch Ketten mit einander verbundene, Wagen benutzt. Nur eine Brücke führte aus dem Lager auf das linke Theiß-Ufer, dagegen besand sich oberhalb derselben eine Sandbank, über welche ein Theil der Türkischen Cavallerie beim Anrücken des Kaiserlichen Herres sich auf das linke Ufer abgezogen hatte.

Nachdem eine Zeit lang ein wenig erfolgreicher Artilleriefampf stattgefunden hatte, führte die Kaiserliche Armee eine Rechtsschwenkung ans, so das sie sich nun auch mit dem linken Klügel an die Theiß lehnte und ihre Schlachtlinie — den Berschanzungen des Lagers entsprechend — ebensalls im Halbkreise stand. Hieranf wurde die Brücke, über welche fortwährend der Abzug der Türken statsfand, heftig beschossen und ein allgemeiner Sturm unternommen, der jedoch mißlang. Auch ein nochmaliger Sturm des rechten klügels wurde abgeschlagen, dadurch jedoch die Ausmerksamkeit der Türken hierher gezogen und die Schwächung ihres rechten Klügels bewirkt. In Volge bessen gelang es dem General Graf Starhemberg, trog der heftigsten Gegenwehr der Janitscharen, mit seinem linken Flügel in das feindliche Lager einzudringen und die Türken von der Brücke abzuschneiden.

Da auch bas Centrum und ber rechte Flügel fast zu gleicher Zeit die Berschanzungen erstiegen hatten, tam es innerhalb bes Lagers zu einem graßlichen Blutbabe. Gegen 20,000 Turten sollen getöbtet worden, gegen 10,000 in ber Theiß ertrunten sein; ber Berlust ber Kaiserlichen betrug nur 1500 Tobte und Bermunbete.

Der Sultan, welcher mit feiner Cavallerie vom linten Ufer aus der Bernichtung feines heeres gufeben mußte, ohne helfen zu tonnen, flüchtete in ber nacht unter Burudlassung feines gangen Lagers nach Temesvar.

Am 12. September führte Prinz Eugen seine Armee über bie Theiß in bas auf bem linken Ufer befindliche Lager bes Sultans und machte hier enorme Beute, bestehend in ber 3 Millionen Piaster enthaltenben Kriegstaffe, einer Anzahl Pferden, Kameelen, Ochsen und einer Menge Fahnen, Roßschweifen und Kanonen, von benen die Brandenburger 12 Stud erhielten.

Nach einigen Tagen Ruhe bei Zenta marschirte die Armee nach Klein-Kanisa, am 29. September nach Sautova, von wo am 4. October die Artillerie über Mohaes und Ofen nach Mähren dirigirt wurde. Das Brandendurgische Corps solgte Mitte October und nahm seinen Marsch über Mohaes, Fünstirchen, Szigethvar, Nagy-Kanisa, Körmend und bezog im Sijenburger und Oedenburger Comitat Quartiere. Ende November verließe es diese Gegend und brachte den Winter in Tyrnau, Neutra und Umgegend zu.

General von Schlabrendorff begab fich nach Berlin, um wegen bes Erfates mündliche Rücksprache zu nehmen; an feine Stelle erhielt der Oberft von Lethmaten das Commando über die Brandenburgischen Truppen, die zwar gut verpflegt wurden, aber tein Geld erhielten. Erst auf mündliche Borstellungen des Oberft von Lethmaten beim Raifer wurden endlich 50,000 fl. gezahlt.

Um 18. Mai 1698 trat bas Brandenburgifche Corps ben Rudmarich in die heimath an; die Cavallerie marichirte über Sfalit und Schweidnit, die Infanterie über Jablunta, Teichen, Breslau, Eroffen, wo sie am 10. Juli eintraf und bas Corps sich auflöste.

hiermit enbete die Theilnahme Brandenburgischer Truppen an ben Feldzügen gegen die Türlen; in allen 11 Feldzügen ernteten fie Ruhm und Shre und hatten baburch wefentlich ben Weg zur Preußischen Königstrone angebahnt.

## XXII.

## Umschau auf maritimem Gebiete.

In M. Sartleben's Berlag, Bien, Befth, Leipzig, erfchien neuerdinge eine Brochure: "Die Aufgaben ber t. t. Rriegemarine und ihr gegenmartiger Stand", in welcher ber ungenannte Autor barthut, mas ber Defterreichifd. Ungarifden Marine fehlt und wie einigen in berfelben herrichenden Uebelftanden abzuhelfen mare. Die Arbeit enthalt außerdem allgemeine Betrachtungen über maritime Offenfive und Defenfive, und tann ale entichieden lefenemerth bezeichnet merben.

Dr. G. Reumager giebt in einer Brodure: "Die Erforfdung bes Sub-Bolar . Bebietes" Anregung zu einer Expedition nach biefen Regionen. Er wünscht biefelbe in Berbindung mit ber Erpedition gur Beobachtung bes Borüberganges ber Benus an ber Sonnenicheibe ausgeführt zu feben. Diefer Borübergang findet im Jahre 1874 ftatt und giebt befanntlich, von verfciebenen Orten ber Erboberflache aus beobachtet, bas ficherfte Mittel, bie Entfernung ber Sonne von ber Erbe ju bestimmen. Bur Beobachtung bes letten Borüberganges im Jahre 1769 murbe Coot nach ber Gubfee beorbert, um in Berbinbung mit nördlichen Stationen bie nothigen Beobachtungen auszuführen. Diefe Beobachtungen fielen burch eine befondere ungunftige Berfettung der Umftanbe fo ungenau aus, bag die Entfernung ber Erde von ber Sonne noch beute bis auf 100,000 geogr. Meilen nicht befannt ift.

Gin Italienisches Bert: "La Industria Navale", von zwei Schiffbauern verfaßt, behandelt ben Schiffbau im Allgemeinen und ben Aufschwung, welchen berfelbe besondere in Ligurien mahrend der letten Jahre genommen Auffällig ift bierbei ber Umftand, bag bas in Italien jum Schiffbau verwendete Material faft ausschließlich Solg ift, welches die Balber ber Appenninischen Salbinfel in reichem Dage liefern. Auf einer Berft in Genua

murben im Jahre 1871 allein 71 holgerne Schiffe gebaut.

Die Italienifche Sandeleflotte mit einer Bahl von 3395 Segelfchiffen, 3481 Segelichiffen mit Auxiliairmafdinen und 86 Dampfern reprafentirt eine ftattliche Sandelsmacht, welche, begunftigt burch ben Sueg-Canal, noch einen bedeutenden Aufschwung nehmen burfte.

Der folgende in ber Italienifden Marine fürglich ftattgehabte Borfall burfte an Freimuthigfeit Bieles übertreffen, mas bisher in ber Marinegeschichte bagemefen ift, weshalb mir ibn gur Renntnif unferer Lefer bringen. Der Commandant ber Pangerfregatte "Brincipe di Carignano" murbe vom Rriegegericht verurtheilt, weil er mit feinem Schiffe feftgelaufen mar. er in Folge beffen ben Befehl erhielt, fein Commando niebergulegen, berfammelte er fein Offigiercorpe und feine Mannschaft und hielt folgende Unsprache: "Auf Befehl des Marine-Minifters lege ich das Commando dieses Schiffes nieder. 3ch bin bestraft worden, weil ich es schlecht mandvrirte, indem ich es in der Nähe der Insel Caprera auf einen Felsen laufen ließ. Jest könnte ich mich, wie kleinmuthige Menschen zu thun pflegen, die ihre eigenen Fehler dem Schickale zuschreiben, über mein Unglück beklagen; ich sage aber im Gegentheil, daß die über mich verhängte Strafe gerecht und wohlverdient, ja! daß sie milde im Berhältniß zu meiner Schuld und zu dem Schaden ist, welcher dem Schiffe durch meine Unvorsichtigteit hätte zusgestügt werden können. Mögen meine Cameraden sich diesen Fall zur Barnung dienen lassen und immer gewissenhaft in der Erfüllung ihrer Pflicht sein, mögen sie nie vergessen, daß in unserem Beruf das kleinste Bersehen, die kleinste Vachlässigkeit zum unverzeihlichen Kehler werden kann."

Bon ber Türkifchen Regierung ift wieder eine schwere Bangerfregatte bei ber Thames Shipbnilding-Company, eine zweite bei ber Firma Rapier in Gladgom bestellt, acht eiserne Kanonenboote sollen außerbem in England in Bestellung gegeben werben. Ein vorzügliches Material, für bas es in ber Türke, ebenso wie für die bereits vorhandene schöne Pangerslotte, leiber an geeigneten Rüftern und Befagungen fehlen wird.

Naval-Science bringt unter bem Titel: "The Guns of the Devastation" einen Artitel, in welchem über bas vielgerühmte "Woolwich Jufant" ber Stab gebrochen wird; danach sind das mit vier 25 und zwei 12½ Ton-Geschützen armirte Thurmschiff "Monarch" und das mit acht 18 Ton- und vier 12½ Ton-Geschützen armirte Breitseit-Banzerschiff "Sultau" den Schissen Erwasteiten. Rassen und vier 12½ Ton-Geschützen welche 4 Woolwich Infants (35 Ton-Geschütze) führen, an Geschützwirfung entschieden übersegen.

Die Devastation hat inzwischen ihre Probesahrt gemacht. Das Schiff, zu welchem Mr. Reed, während er noch Chef-Constructeur ber Englischen Marine war, die Zeichnung machte, fällt nach seiner Ausicht zu tief. Außerbem glaubt er, daß der dem Schiff nachträglich gegebene Ausban, der den sogenannten cul de sac erzeugt, die Sicherheit des Schiffes bei hohem Seegang ernstlich gefährde.

Bir beschränken uns auf biese Angabe und nehmen von der Specificirung ber technischen Details bis auf Beiteres Abstand. In der nächsten Barlamentsstigung wird biese Angelegenheit voraussichtlich Gegenstand der Erörterung werden, da die Stimme Mr. Reeb's, ben die Englische Regierung selbst vor zwei Jahren als ben ersten Schiffbauer der Belt bezeichnete, ber auf die Gefahr, welche man lief, als der verungludte "Captain" in See ging, so bringend ausmerksam machte, nicht umsonft sich erhoben haben wird.

Giner Aeußerung entsprechend, bie ber erste Lord ber Abmiralität Ansangs biefes Jahres im Parlamente machte, wird in England eine Brigg gebaut, welche zur Ausbilbung junger Offiziere in ber Seemannschaft bem Mittelmeer-Geschwader attachirt werben soll. Um biefer Ausbildung keinen Aufschub

erleiben zu lassen, wird einstweilen die Corvette "Eruiser" zu diesem Zwecke ausgerüstet und entsendet. Die bessere seemannische Ausbildung, welche man den Offizieren auf diese Art zu geben gedenkt, soll die Englische Marine vor Havarien schützen, deren sie in letzter Zeit eine so große Zahl zu beklagen hat. An Bord der Schiffsjungen-Briggs "Sealart", "Squirrel", "Racer", "Liberth" und "Martin", welche im vergangenen Sommer, unter Besehl des Inspecteurs des Schiffsjungenwesens, zusammen treuzten, waren ebenfalls junge Offiziere zur Ausbildung commandirt.

In ber hof-Buchhandlung von Mittler und Cohn zu Berlin erschien neuerdings: "Die Deviation der Compassen Bordeiserner Schiffe" von Dittmer, Capitain-Lieutenant in der Kaiserlichen Marine. Die Arbeit macht dem practischen Seemann in gedrängter Rurze die Mittel zugänglich, welche zur Beobachtung und Berechnung ber Wandelungen, die der Magnetismus im Laufe der Zeit und bei Ortsveränderungen in eisernen Schiffstörpern erleibet, nothwendig sind; sie verallgemeinert die im Auftrage der Englischen Reglerung von dem Capitain Evans auf diesem Gebiete gemachten reichen und bankenswerthen Forschungen, deren Werth und Bichtigkeit wir als hin-länglich bekannt erachten.

## XXIII.

## Umschau in der Militair=Literatur.

Studien zur neuen Infanterie-Gaftift von B. v. Scherff, Major im Generalstabe. Berlin. Berlag von A. Bath. 1872. 15 Sgr.

Der Krieg ist die Schule, die Erfahrung der Lehrmeister des Soldaten. Daß nach jedem Kriege sich ein Streben zeigt, welches die Erfahrungen der Einzelnen zum Nugen des Ganzen verwendbar machen möchte, ist naturgemäß. Daß nach einem Kriege, welcher so ungemein reich an Erfahrungen und Belehrungen, wie der Deutsch-Französische, sich eine ganz besondere schriftellerische Thätigkeit in gedachtem Sinne entwicken mußte, hat somit viel Berechtigung für sich. Diese Berechtigung ist eine um so größere, als die technischen Mittel, welche Strategie und Taktik im Kriege zur Hilfe nehmen, für die nächste Zukunft im Allgemeinen nicht nur in ihrer Existenz, sondern auch in ihrer Wirkung dieselben bleiben werden, die Theorie also nach dieser Richtung hin mit ziemlich bekannten Factoren rechnen kann.

So ist denn auch augenblicklich die Militair-Literatur fast überreich an Erzeugnissen. Namentlich beschäftigen sich viele militairische Schriftseller mit dem Wesen und den Formen der zukünftigen Taktik. Wan muß sich in Jahrbücher (b. deutige Armer und Marine. Band v. 21

einer ganz außergewöhnlich gunftigen Stellung befinden, wenn man neben den anderen dienstlichen Beschäftigungen es nur einigermaßen ermöglicht, im Laufenden über die Producte der Militair-Literatur zu bleiben. Im Allgemeinen werden sich nicht viele Offiziere in solcher Lage befinden. Wir halten es daher für einen nicht unwesentlichen Dieust, den man dem Ganzen thut, wenn es sich die Aritif zur Zeit angelegen sein läßt, auf solche Werte ganz besonders aufwertsam zu machen, welche eine allgemeinere Berbreitung verdienen.

Ein Werk, welches sich gewiß in turzester Zeit einer sehr großen Berbreitung erfreuen wird, ist das obenbezeichnete des Major v. Scherff. Die "Studien" des Jerru Berfassers entwickeln "sine ira et sine studio" das Wesen und die Formen der neuen Infanterie-Taktik. Zehr treffend nennen beiselben die Stoßkraft und die Widerstandskraft als die beiden einzigen Ur-Elemente des Kampses. Je nach ihrer vorwiegenden Anwendung geben sie dem Kampse den Charafter eines Offensive oder Desensive Gesechtes. Dat der Kampse teinen vorwiegend offensiven oder desensive und Desensive genannt. Sei es gleich hier bemerkt, daß Versasser von Offensive und Desensive genannt. Sei es gleich hier bemerkt, daß Versasser für den Entscheidungs-Kamps einer reine Desensive nicht kennt; eine Desensive ohne Offensive bringt niemals eine Entscheidung. Deshalb werden Entscheidungs-Kämpse, welche sich hauptsächlich auf die Desensive stügen, desensive offensive genanut.

Geben wir etwas näher auf die einzelnen Kampfesweisen ein, wie sie in dem vorliegenden Buche geschildert werden, so beweist Berfasser vor Allem, daß für die Offensive die "Einzelordnung" die einzige Kampfformation der Infanterie geworden ist. Unter Einzelordnung wird, im Gegensat zur Massenordnung, die Formation verstanden, in welcher der einzelne Mann nur feinen im Allgemeinen augewiesenen, aber innerhalb bestimmter Grenzen nach eigener Initiative wechselnben, Plat hat, während ihm die Massensennach einen bestimmten, nicht zu verlassenden Plat anweist. Auch wir finden diesen Ausdruck glücklicher gewählt als "zerftreute ober aufgelöste Ordnung".

Beber Augriff hat brei Stadien ju burchlaufen: die Borbereitung bes Augriffs, ben Moment ber Onrchführung und höchsten Anspannung, die Beriode der Abspannung und Retablirung. Der Angriff muß stets auf ein Biel, auf bem fürzesten Bege und ohne Aufenthalt, mit aller bisponiblen Kraft gesührt werben. Bur Ueberwindung des dritten Stadiums, also der Periode der Abspannung und Retablirung, muß die Truppe, welche angegissen hat, durch eine intacte unterstützt werden. Das sind die allgemeinen leitznden Grundfäge, mit denen der Bersaffer sein Spitem des Angriffs aufbanet.

Die vorbereitende Truppe muß 1-1 ber Gefammtstärke betragen; fie muß in eine Schützen- und Soutienlinie eingetheilt fein; fie muß fich bis auf 200-400 Schritt an bie feinbliche Stellung heranschießen; bei bem

Heranschießen an ben Feind ein wohlgezieltes ruftiges Feuer; erft in der wirtsamften Nahe, also auf 400—200 Schritt, auf ausdrücklichen Befehl ober Signal Schnellfeuer; Berftärten ber Schützenlinie durch Sindoublirung soweit angängig, einheitlicher Unterabtheilungen (Züge, Gruppen). Das find die Grundzuge der Vorbereitung des Angriffs.

Borruden in kleinen Colonnen (Halb-Bataiklone ober Compagnie-Colonnen) bis auf etwa 1500 ober 1200 Schritt; von da an bie möglichst nahe an die Schütgen in Compagnie-Colonne mit 40—80 Schritt Intervalle; einzesenen Compagnien ist es hierbei gestattet in Linie zu deployiren oder in Colonne zugweise die geöffnete Linie zu bilden; sobald die Haupttruppe bis auf 50 Schritte an die Schütgenlinie herangesommen ist, Signal zum Sturm, welcher von den Bor- und Haupt-Truppen gemeinschaftlich, zuerst mit beschleunigtem Marschtempo und 20—30 Schritte vom Feinde mit Marsch! Marsch! Hurrah! ausgesührt wird; die Bortruppen suchen dabei die seinde liche Stellung zu umsassen, die Haupttruppe sie einzubrücken; Durchdringen bis zu der nach der seinblichen Seite gelegenen Lister des Angriffsobjects; rasches Wiederherstellen der Ordnung nach dem Angriffe. So kennzeichnet Major d. Schrift die Grundzüge der Durchsstüge der Angriffe.

Die Defenfive theilt Berfasser in die Stadien der Abwehr und des Gegenstoßes. Das Stadium der Abwehr hat eine einseiteite und eine Haufgabet; es fällt der reinen Abwehr die Aufgabe zu, den Angreiser au erfchittern und fich in der Hauptstellung zu behaupten. Die Einzelordnung wird auch hier als die ausschließliche Rampsformation angesehen; das Terrain spielt badei eine wichtigere Rolle, als in der Offensive.

In ber Feuerlinie soviel Teuertraft als möglich und eine möglichft nahe Soutienlinie bahinter; hinter biefer ersten Linie eine Reserve (Haupttruppe); sebhaftes Feuer halt die feinblichen Schützen möglichst weit ab; die gange volle irgend verwendbare Feuertraft ift auf 4—300 Schritt gegen den wirflichen Sturm aufzubieten. So gestalten sich bei dem Berfasser die Grundause ber reinen Alwehr.

Der Gegenstoß ist von einer starken Haupttruppe, am besten gegen die Flanke des gerade jum Sturme schreitenden Angreifers, raich, concentrisch, energisch zu führen. Nur bei sicherster Jührung und nur mit den mandvirfähigsten Truppen wird man im Stande sein, bei der Defensive Offensive Abwehr und Gegenstoß richtig in einander wirken zu lassen.

Das hinhaltende Gefecht darf nur so wenig Kräfte als möglich in Anspruch nehmen, daher nur eine erste Linie und unter Umftänden eine zurückgehaltene Reserve. Flüffige Formen, gewandtes Manövriren neben einander thätiger Abtheilungen ohne Waffenentscheidungen. Dies stellt Berfasser als die Grundbedingungen dieses Rampses auf.

hiermit hatten wir ben hauptinhalt ber "Studien" bes Major von Schrff in einen Rahmen gusammengebrungt. In tlarer, logischer Gebantenfolge entwickelt Berfasser seine Ansichten. Er weiß bieselben in ein fo ge-

fälliges, wir möchten fogar behaupten, in ein fo verführerisches Bewand zu kleiben, daß inan unwillfürlich biefelben zu feinen eigenen gemacht hat und jo unmerklich zu benfelben Schlufiolgerungen gelangt wie ber Berfaffer.

Bir sind Dajor von Scherff zu großem Danke verpflichtet, daß er mit solch practischem Sinn und solch gewandter Feber uns aus dem Labyrinth, in welches uns eine Menge von Schriften mit ihren Theorien und ihren vielen "Benn und Aber" geführt, wieder in eine Gedankenrichtung gebracht hat, die uns getrost und hoffnungsvoll auf die fernere Entwickelung der Taktit blicken läßt. Wir haben zwar in einzelnen Punkten nicht ganz gleiche Aussichten mit dem Berfasser, glauben aber dennoch, daß wo sein Buch als Grundlage zur Ausbildung im Gesecht dient, es bald in der segensreichsten Beise wirken muß. Die vielen, oft nur kurz angesührten, geistreichen Iden, welche das Buch enthält, 3. B. über die dreigliederige Stellung und die Biertheilung der Compagnie, werden nicht nur anregend, sondern auch gewiß schaffend wirken; sie werden nicht nur anregend, sondern auch gewiß schaffend wirken; sie werden aufklären und manches unnöttig Gewordene beseitigen bessen.

Bir werben mit Sulfe biefes Buches zu flaren, feft gestedten Zielen tommen. Aber bann burfen wir nicht nur Felbbienft, wir muffen auch "Schlachtenführen" üben.

Sehr richtig sagt Berfasser: "Bom einzelnen Mann, burch die Unterführer bis jum Compagniechef hinauf wird die Detailausbildung (bas sichere Schießen, die subtisste Eerrainbenutung, die vollftändigste Herrschaft über jegliche Form, das rasche Berftändniß jeder Andeutung) die Hauptsache sein, in der Fähigteit des Bataillons. Commandeurs seine Compagnien zu mmmeln, culuminiren, und was hierin geleistet wird auch weiterhin zu Gute fommen; von da an aber tritt die Massenausbildung in den Bordergrund, deren kleinstes Glied das Bataillon bis hinauf zur Division!

Nun fehlt es in ber Armee in ersterer Richtung ja mahrlich nicht an Unseitung, Gifer und meist auch Berständniß, und fern liegt es uns, barin etwas schmälern zu wollen, in letterer Beziehung aber mare vor Allem mehr Zeit bringend erwünsicht.

In wenig Tagen jährlich werden auf bem Exerzirplat bie Regtuenter (was allenfalls geht), und die Brigaden (die doch schon manboriren muffen) zusammengeschweißt, taum ein bis zweimal tritt die Division (die Schlachteneinheit) zusammen. Die Manboer geben meift nur Bitber ber zerstreuten Ordnung nicht des Maffenauftretens zur Entscheidung!

Und bennoch: ift es nicht fo außerorbentlich schwierig gerade Maffen rechtzeitig verwenden zu lönnen; Maffen nach da und bort hin zu entwickln; Maffen zu gemeinfamem handeln heranzubringen, mit einem Bort: Maffen zu führen!

Möchte auch bagu Zeit und Gelegenheit fich finden laffen, damit nicht fpaterhin erst ber Krieg ben Frieden lehren muß, was es ift um eine — Schlacht!" Beit und Gelegenheit Maffen zu führen, möchten fich nicht nur finden laffen, fie muffen fich finden laffen. So viel Schwierigkeiten und Koften bas Zusammenziehen größerer Truppenmaffen in Lagern verursacht, es wird bald zur unabweislichen Nothwendigkeit werben. Daß dies vortreffliche Buch auch nach diefer Richtung hin überzeugend wirken moge, ift unfer lebhaftester Bunfc. v. M.

Geschichte des Offpreusischen Selo-Artiflerie-Regiments Ar. 1. Bon Generallientenant 3. D. Freiherrn v. Trofchte. Berlin 1872. Mittleriche hofbuchhandlung.\*)

Das nunmehr vollendet vorliegende Bert veranlagt uns um fo mehr zu einer eingehenden Befprechung, als die Feier, welche zu bessen Erscheinen Berantassung gegeben, an und für sich geeignet erscheint, ein höheres Interesse in Anspruch zu nehmen, indem es sich um das erste Fest hundertjährigen Bestehens eines einzelnen Truppentheils handelt, von welchem die Unnalen der Preußischen Artillerie zu berichten haben.

Bir gebenten junachft ber Festlichfeiten, beren Darftellung ben Colug ber Schrift bilbet. In finniger Erinnerung an ben unvergeflichen Monarden, unter bem bas Regiment in 6 gewaltigen Feldzugen, in 12 Schlachten und mehr ale 50 Befechten, fowie bei 3 Bertheidigungen und 18 Belagerungen und Blocaden fefter Blate ruhmvoll gefampft, und ben baffelbe mahrend eines 43 jahrigen Beitraumes als Rriegeberrn zu verehren batte, mar ber 3. Muguft zur Reier erfeben. 218 Schauplat berfelben bot fich naturgemäß bas Relb, welches von Generation ju Generation ben lebungen bes Regimente gebient hat: ber Chiefplat bei Raricau. Um Gingang beffelben mar eine Ginleitung bes Geftes vorbereitet worben, welche in ihrer Gigenthumlichfeit wohl geeignet ift, ein allgemeineres Intereffe in Unfpruch gu nehmen. Das Oftpreußische Feftungs-Artillerie-Regiment Rr. 1, welches fo viele Jahrgehnte hindurch bem jubilirenden Schwefter-Regiment als Benoffe aller Rampfe, ale Theilnehmer aller Leiftungen in Rrieg und Frieden gemefen und an benfelben nicht weniger ruhmvoll betheiligt mar, hatte es fich nicht nehmen laffen, ben Bugang ju bem Schauplat mannigfachfter gemeinschafticher Thatigfeit burch eine prachtvolle Chrenpforte an ichmuden. Nahe berfelben batte bas Reftunge-Regiment Aufstellung genommen. bergliche Begruftung des Oberften Gregoropius fnüpfte an Die Aufchrift ber Ehrenpforte "Dit altem Ruhm gu neuen Chren" an und murde von bem Commandeur bes Gelb. Regiments, Oberfilieutenant Urnold, in aufprechenber Beife ermibert.

Bei biefen Meußerungen marmfter Sympathie von Cameraben, die bis-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Jahrbilder Band IV, Seite 106.

her in so mannigsacher Beziehung auf einander angewiesen waren, beneu in wenigen Wochen die befinitive Trennung von Felde und Festungs Artillerie gesolgt ift, mag wohl der Wunsch am Ort sein, daß auch nach der erfolgten Trennung das Band geistiger Zusammengehörigkeit, welches alle Glieder der großen Gemeinschaft, der Artillerie, umschließt, im wohlverstandenen Intersse aller Betheiligten auch in Zukunft erhalten bleibe.

Bei bem Gottesbienft, zu welchem bas jubilirende Regiment bemnächft zusammentrat, wurde zugleich bas Säcular-Fahnenband eingesegnet, welches bes Kaifers und Königs Majestät dem Regiment mit folgender Allerhöchster Cabinets-Ordre verlieben hatte:

"Aus Beranlassung bes am 1. October b. 3. stattfindenden 100jährigen Bestehens bes Oftpreußischen Feld-Artillerie-Regiments Rr. 1 habe 3ch beschlossen, demselben bas Sacular-Fahnendand, das Errichtungsjahr und ben Stifter angebend, zu verleihen. Das Regiment möge in dieser Auszeichnung eine Anerkennung der eieiner Stiftung geseisteten treuen Dienste sehn nach tarin auch, nach einer bisher so ehrenvoll zurückgelegten Laufbahn, einen neuen Antrieb für die Zukunft finden."

Biesbaben, ben 28. Juli 1872.

Gine Allerhöchfte Cabinete-Orbre vom gleichen Datum brachte ein: Reihe von Auszeichnungen für gegenwärtige nub frühere Mitglieder bes Regiments.

Im hinblid auf das Intereffe, welches ben Jahrbuchern für die Deutsche Armee und Marine Allerhöchsten Orts seit deren Entstehen in so dankenswerther Weise geschenkt worden, sei hier erwähnt, daß auch bei dieser Gelegenheit der Militair-Literatur eine aufmunternde Anerkennung ward, indem der Bearbeiter der Regiments-Geschichte mit dem rothen Abler-Orden 1. Rlasse Begnadigt wurde, dieselbe Auszeichnung, welche etwa 30 Jahre zuvor Generalieutenant v. Lossau nach Beröffentlichung seiner "Ideale der Kriegführung" erbalten hat.

Barade bor bem commanbirenden General, Prämienschießen, Bettrennen der Offiziere und Bertheilung der Preise schlossen sich ber gottesdienstlichen Feier an. Nach der Rudkehr nach Königsberg fand ein solennes Diner in der Königshalle statt, dem ein nicht minder großartiges abendliches Fest für Avancirte und Mannschaften im Schützengarten folgte. Das lettere aibfelte in einem prachtvollen Keuerwerk.

Indem wir dem, mas über die 5 ersten Capitel im Juniheft gesagt worden, ein Mehreres nicht hinzusugen, glauben wir dem 6. und 7. Capitel ein näheres Eingehen um fo mehr schuldig zu sein, als irrige Ansichten über die Artilleriekämpfe der Neuzeit, welche besonders in der Zeit zwischen den beiden letzen Kriegen so unheilbringend gewirft, nicht besser bekämpft werden können, als durch urkundlich beglaubigte, möglichst detaillirte Darstellung der Ereignisse.

Es ift wohl noch frifd in ber Erinnerung der Betheiligten, welche Ber-

haltniffe wiberwartigster Art sich mahrend ber genannten Zeit für die Artile lerie aus ben Schriften eines Artolay entwickelt haben, die bei Gelegenheit ber Belämpfung ber gezogenen Geschütze sich in ben empörendsten Invectiven gegen die Artilleristen ergingen, benen unter dem Schut ber Pseudonymität alle möglichen Schändlichteiten, sogar die Befolgung einer Feigheitstheorie nachgesaat wurden.

Man kann sich füglich einer wahrhaft beprimirenden Empfindung nicht erwehren, wenn man daran denkt, daß diese Schriften, welche mit ihrer Fluth hochtlingender Phrasen dem Kenner gegenüber große Unkenntniß des Gegenskandes nicht verhüllen können, damals den größten Sindruck auf einen Theil des militairischen und auf weite und bedeutsame Kreise des nichtmilitairischen Publikuns machen konnten, so daß die Bernsungen auf diese maaßlos überschäten Schriftsteller nahe daran waren, die parlamentarischen Bersammelungen des größten Süddeutschen Staates von der Einigung des gesammten Deutschlands abwendig zu machen. Und doch konnte bereits damals der Bahnstinn, dem der Genannte späler niem gefallen sein soll, in mauchen Stellen seiner Schriften von Kundigen stiglich nicht verkannt werden.

Wenn es zu verwundern ist, daß die von Artolan zu Gunften der glatten Geschütze in Anwendung gebrachte Sophistit den Thatsachen gegen- über, welche die allgemeine Kriegsgeschichte des Jahres 1866 bringt, hat auffommen können, so ist doch füglich nicht anzunehmen, daß dieselbe auch gegen eine gründliche, in's artilleristische Oetail eingehende Oarstellung Stand halten könne, wie uns solche — so viel uns bekannt zum ersten Male — aus der Feber des Pr.-Lt. Harbt im 6. Capitel des vorliegenden Werfes geboten wird.

Durchschlagend ift in dieser Beziehung die Darftellung des Gefechts von Trautenau, welche nachweift, daß von 10 gezogenen Batterien 9, von 6 glatten Batterien nur 1 mahrend der langen Dauer dieses hartnäckigen Treffens in Thätigkeit gekommen, ein Beweis des heringen Zutrauens, welches an maaßgebender Stelle in die glatten Geschütze gesetzt wurde.

Allerdings finden wir 2 mit folden verfehene reitende Batterien an dem Reitergetummel von Königgrat betheiligt, wobei die dem furzen (glatten) 12 Pfbr. innewohnenden Vorzüge zu befonders günstiger Geltung tamen, ohne die großen Nachtheile erheblich hervortreten zu lassen, durch welche derfelbe gegen die gezogenen Geschütze zurudsteht.

Dagegen find von ben glatten Fußgefchilgen mahrend des gangen Felbzuges nur 7 Schuß gethan worben.

Das 7. Capitel bringt aus ber Feber bes Regiments-Abjutanten, Br.-Lieut. Dehlmann, ben ersten Rrieg, ber auf beiben Seiten gang ohne glatte Gefchute geführt worben ift, und ber ichon dieferhalb für bie Artillerie lehrreicher ift, wie alle früheren.

48 Schlachten und Gefechte, meift aus bem Bereich ber I. Armee, theilweise aber auch ben Kampfen an ber Loire und benen bes Werber'ichen Corps angehörig, werben uns in lapidarischer Gebrängtheit, aber mit allen erforberlichen artilleristischen Details vorgesührt. Bu ben letzteren gehören vor Allem die beiden Berthmesser, die von den hervorragendsten Autoritäten sir die Intensität des Artillerie-Geschts als die wesentlichsten anerkannt werden: Angabe der verschossenen Munition und der erlittenen Verluste. Heiten unter die ich hat ermöglichen lassen — als sehr willstommene Ergänzung die Angabe der Entsernungen hinzu, welche bekanntlich beim gezogenen Geschütz durch die Terffergebnisse eine ganz andere Zuverlässische des glatten Geschützen erlangt werden konnte.

Aus ber reichen Fulle artilleriftifcher Erfahrungen moge hier nur Fol-

genbes Ermähnung finden.

Wir beginnen mit ber Schlacht bei Det, ben 14. Auguft 1870, in Bezug auf welche es ben Lefern ber Jahrbucher zo. angenehm fein wird, an bie lebensvolle Darstellung antnüpfen zu tönnen, welche bas 1. heft berfelben über bie Theilnahme ber 2. Buß-Abtheilung Osipreußischen Feld-Artillerie-Regiments Rr. 1 aus ber Feber bes Commanbeurs, des nunmehrigen Oberften Gregorovius, gebracht hat. Der erweiterte Kreis der Beobachtung, der sich auf bie Artillerie eines ganzen Armee-Corps erstreckt, tann für die zu erwartende Belehrung nur ersprießlich sein.

Da diese Schlacht ben Charakter einer großartigen Improvisation trägt, in welcher es darauf ankam, die von der Avantgarde so fühn ergriffene Initiative durch schleunige Heranführung kräftiger Unterstützung, besonders an Artilkerie aufrecht zu erhalten, so bietet dieselbe besonders gewichtige Belehrung in Bezug auf die Manövrirfähigkeit der Artilkerie, namentlich anch in Bezug auf die, in letzter Zeit öfters erörterte, Frage, inwiefern die Batterien der Corps-Artilkerie ohne Nachtheil durch Fuß-Artilkerie ersetzt werden können.

Die um 5 Uhr Nachmittags allarmirte Corps-Artillerie 1. Armee-Corps überschritt die Nied bei Courcelles auf der Chausse mit den schweren, auf einem weiter nördlich hergestellten Uebergange mit den reitenden und auf einer ähnlichen südlichen Passage mit den leichten Batterien, wonach im Allgemeinen wohl angenommen werden dürste, daß die beiden letzteren Kategorien auf den einzuschlagenden Cosonnenwegen annähernd gleiche Hindernisse zu überwinden gehabt haben werden. Während es nun den reitenden Batterien gelang, in 1 bis 14 Stunden nach Zurücklagung von 1½ Meilen in die Fenerlinie einzurücken und die gefährliche Lücke zwischen der 1. und 2. Division zu schließen, waren die leichten Fuß-Batterien außer Stande, die entgegenstehenden — allerdings sehr bedoutenden — hindernisse zu überwältigen, so daß sie erst nach mehreren Stunden in Thätigkeit treten und wegen bereits angebrochener Dunkelheit nur 1 Schuß thun konnten.

In der Schlacht bei Amiens, ben 27. November 1870, galt es wiederum, äußerst bunne Linien burch schleunige Unterstützung an Artillerie zu verftarten. Hierbel benutten bie reitenden Batterien der Corps-Artillerie ihre, auf geringere Belaftung beruhende, größere Beweglichkeit, um sich burch Mitnahme von 60 jur Specialbebeckung beftimmten Infanteristen auf Achssiten, Progen und Wagen, eine bisher nicht gekannte Selbstftändigkeit zu bereiten. Ein Marich von 1½ Meilen, zum Theil in aufgeweichtem Boden, wurde in 45 bis 50 Minuten zurückgelegt. Um Nachmittage erforberte ein Flankenmarsch von ¾ Meilen in theils total aufgeweichten, theils bergigem Terrain bei gleicher Belastung nur 30 Minuten.

Als ein ferneres Beispiel großer Marschtüchtigkeit verdient ermähnt zu werben, baß 4 Geschütze ber 3. reitenden Batterie mit zugehörigen Wagen, bei Gesegenheit einer Expedition nach Dieppe, am 17. Januar 1871 von 6½ Uhr fruh bis 12 Uhr Nachts 11½ Meilen bei Glatteis zuruckgelegt haben.

Benn im Borftehenden im hinblick auf eine brennende Frage, die hier und da nicht mit der wunfchenswerthen Objectivität behandelt worden, die Besprechung ber reitenden Batterien in den Bordergrund getreten ift, so kann in Bezug auf die zahlreichen, in ihrer Art nicht minder glanzenden Leiftungen der Fuß-Artillerie füglich auf das Werk selber verwiesen werden.

Als besondere Feftgabe ift dem judistrenden Regiment von einem der hervorragendsten Mitarbeiter des ehemaligen Central-Nachweise Bureau's sur Berwundete, der eine ungemein eingehende Statistit der 1870—71 vorgetommenen Beschädigungen bearbeitet hat, als Erstling dieser Arbeite eine höchst umfassende Tabelse übersandt worden, von welcher das Werf einen in manchem Vetracht interessanten Auszug bringt. Danach rührt z des gehabten Bersustes von Geschützeuer, z von Gewehrseuer her. Erwägt man nun, daß die Batterien des Gegners ein viel wirksameres Geschützeuer auszuhalten gehabt haben, während denselben mit dem Jündnadelgewehr weit weniger beizukommen war, als den Deutschen Batterien mit den so viel weiter tragenden Chassepot's, so wird man mit Grund annehmen dürsen, daß sich das obige Berhältniß bei den Französsischen Batterien ungleich bedeutender zu Gunstern der Geschützwirfung gestalten muß.

Die Angaben über basselbe im Jahre 1866 obwaltende Berhältniß, bei benen, nach Neußerung einer hervorragenden militairärztlichen Antorität, schon deshalb die erforderlichen Grundlagen der Bollftändigfeit gesehlt haben, weil eine Aufnahme ber Schlachtselber nicht zu Grunde lag, die wegen des höchst geringen Procentsates des Berlustes durch Geschützer namentlich von Arfolay bei seinen Angriffen auf die Artillerie höhnisch ausgebeutet sind, werden somit für den letzten Arieg wohl wesentliche Modificationen erfahren. Gleichwohl versäume man nicht, hierbei im Auge zu behalten, daß der Erfolg nabezu gleich ist, wenn eine Stellung auß Besorgniß vor der zu erwartenden Geschützwirtung oder in Folge des durch dieselbe herbeigeführten Verlustes weralfen wird. Die Bedeutung der Artillerie wird also daburch keines-wegs heradsgeseyt, wenn die von ihr herbeigeführten Berwundungen ze, weniger zahlreich sind, als bei der Infanterie. Wie bescheiden würde sich — mit

gleichem Maße gemeffen — bie Bedeutung der Cavallerie hinftellen! Die Refultate der Statistif können in dieser Beziehung eben nur einen resativen, nicht aber einen absoluten Werth haben.

Lexicon der bedeutenderen Schlachten, Belagerungen und Gefecten, von den alteften Beiten bis auf unfere Tage. Busammengeftellt von Arthur Prüster, t. t. Lieutenant. Leipzig; Fr. Ludharbt. 1872.

Der Berfaffer biefes Buchelchens icheint allzusehr bem Grundfat: In magnis voluisse sat est! gehulbigt ju haben; benn fo lobenemerth auch bas Bollen, fo ift bas Bollbringen boch offenbar meniger befriedigend ausgefallen. Obwohl fich in ber Ausführung ber Arbeit fichtlich ein nicht unbedeutenber Reiß bemertbar macht, haben fich boch bie beiben folimmften Gehler eines guten Borterbuche: ludenhafte und ungenaue Angaben, ju häufig eingeschlichen, um bas Resultat als ein fonderlich gelungenes begeichnen zu tonnen. Bas gunachft bie Luden anbelangt, fo bat fich Berfaffer allerdinge burch ben Rufat "bebeutenberen" im Titel feiner Schrift eine gemiffe Dedung gegen die Angriffe ber Rritit ju verschaffen gewußt, jumal bie Begriffe "bebeutenb" ober "unbebeutenb" febr relativ unb febr behnbar find; indeffen meinen wir boch, bag, mo bie Befechte bon Leuchteringen und Berington u. bergl. m. aufgeführt find, wohl auch beispielehalber bie Schlachten, beg. Belagerungen von Rorinth, (394 v. Chr.), an der Allia (390 v. Chr.), Marfton Moor (1644), Menin (1794), Maciejowice (1795), Diffolunghi (1826), Sinope (1853) und viele andere Ermähnung verdient hatten.

Bon ben Ungenauigkeiten und Fehlern, die ebenfalls ziemlich zahlreich vertreten find, wollen wir zwar gern einen guten Theil der Schuld des Setzers und Correctors beimeffen, obschon in einem Wörterbuch auch Drudsehler strengtens verpönt sein sollten; wenn aber 3. B. der Name des General Braddock, der 1755 am Monongasela geschlagen wurde, als Bezeichuung für den Ort des Geschtes auftritt, so liegt dies Bersehen jedensalls weit außerhalb des gewöhnlichen Gebietes der Orucksehler.

Alles in Allem wollen wir ber hoffnung Raum geben, baß fich ber Berfaffer vor einer etwaigen zweiten Auflage feines Bertchens die Mübe nicht verdrießen laffen möge, daffelbe nochmals einer recht forgfältigen und gewiffenhaften Durchficht zu unterwerfen und auf diefe Beife nach Befeitigung der vorhandenen Mängel die zweite Auflage in Birtlichfeit zu einer "vielfach vermehrten und verbefferten" zu machen.

Gedanken über die Cavallerie der Augeit, gugleich Wiberlegung einiger Angriffe bes General Faibherbe gegen die Preußische Cavallerie von Fr. von Sch. Leipzig 1872. Buchhandlung für Militair-Wiffenschaften (Fr. Ludhardt).

Die lurz und aphoristisch gehaltenen Aufsätze in der vorstehenden Brochüre tennzeichnen in den niedergeschriebenen 9 Themata: der Cavallerist, der Cavallerie. Distrer, Eintheilung der Cavallerie, das Pserd, Ausbildung der Mannschaften, Bewassinung, Attacken, Berwendung der Cavallerie, fast in jeder Zeise den practischen und urtheilsvollen Reiter-Offizier, dem es in der Darstellung weniger auf glänzenden Styl ankommt, als durch trässige überzeugende Worte für das Wesen der Cavallerie eine Lanze zu brechen. Documentirt sich gleich in den ersten Aufsätzen zwar der Bersassen als eisriger Enthussiast für den Sport, so ist er doch nicht weniger davon durchdrungen, daß Leistungen im Terrain doch erst durch vorangegangene Ersolge in der Bahnbressur seitzestlt sein müssen, — eine Ansicht, der wir uns nur anschließen können.

Ob die Aliffassung des Berfassers, die Curafsiere ferner beizubehalten, der Berwendung der leichten Cavallerie im Gesecht zu Fuß dagegen eine noch größere Ausbehnung wie disher zu geben, den Stevolver einzusühremin der Cavallerie allgemeinen Unklang finden wird, niöchten wir fast zweiseln; wir unfererseits können uns zum wenigsten, was die beiden letteren Punkte betrifft, nicht mit derselben einverstanden erklären, da die Gründe, welche der Berfasser angiebt, uns nicht überzeugt haben und die Berdkitnisse im ber letzen Periode des Deutsch-Französischen Krieges, ebenso diejenigen im letzten Amerikanischen Kriege, welche der Berfasser als Beläge seiner Ansicht sprechen läßt, nur als Exemptionen auzusehen sind.

In voller lebereinstimmung dagegen befinden wir uns mit dem Schreiber, wenn berfelbe im Auffat "Cavallerie-Führer" zur heranbildung derselben munfcht, daß bei den Manövern Brigade- und Regiments. Commandeuren Gelegenheit zur Führung größerer Cavallerie-Maffen (Cavallerie-Divisionen) gegeben werde. Der Organisation permanent Cavallerie-Divisionen schon im Frieden können wir nicht das Bort reden, da die Commandeure derselben dadurch zu exclusive Cavalleriften bleiben und das Berftändniß für die Führung gemischter Waffen ganz und gar verlieren. Höchst bezeichnend, nachdem der Berfalfer sich über die geistigen Eigenschaften eines Cavallerie-Führers gedußert, entwirft derselbe auch ein Bild über die körperlichen Eigenschaften desselben. Er sagt:

"Sein Rörper muß geftatten, wenn bie Umftanbe es erheischen, die Strapaben bes Rrieges mit feinen Leuten theilen zu tonnen. Er muß ber Erfte auf bem Pferbe und auch ber Lette fein tonnen, ber vom Pferbe fteigt. Waren bie Anftrengungen noch fo groß, fo burfen fie nie auf die geiftige

Frifche influiren, darum muß feine Conftitution so start sein, daß er nach jeber Richtung diesen Einfluffen Trot bieten tann. Deshalb nur Männer zu Cavallerie-Führern gewählt, die auf dem Pferde zu Hause sind, die fühn im Reiten und Denten in jeder Beziehung ein cavalleristisches Borbild abgeben. Den Invaliden eine Thräne für ihre geleisteten Dienste nachgeweint, aber sich getrennt von ihnen und sie im Felde zu Hause gelassen, wo sie noch ein so reiches Feld der Thätigkeit sinden. Im letzen Feldzuge ist es vorgetommen, daß nach gewonnener Schlacht die Aussichtung zur Berfolgung des Feindes an die Cavallerie ergangen ist und diese an betreffender Stelle zur Antwort gegeben hat, — unsere Pferde können nicht mehr."

Söchft practifd, fo recht aus bem Leben gegriffen, find die vorstehenden Anführungen, — möchten diefelben jum Beile unferer Baffe nur ftete beachtet werben. —

Auch in ben anderen Auffägen bes Berfassers findet fich noch viel bes Interessanten und Belehrenden, — es ist indeß wohl schon genug mit unferer Kritif und wir schließen baher unsere Bemertungen mit der Hoffnung, daß das Buchlein durch seine höchst natürliche, meist sehr zutreffende Ansichungsweise in cavalleristischen Kreisen recht viel gelesen werben möge.

v. B.

Das Suftem der Frufreife und seine Anwendung auf unfere Remonte-Bucht und Dreffur, von Arndt von Blog, Premier-Lieutenant im Magbeburgischen Curaffier-Regiment Nr. 7. Berlin. fr. Schneiber und Co. 1872.

In einer fnapp aus 11 Seiten beftebenben Schrift legt ber Bremier-Lieutenant von Blog ein Shitem vor, nach welchem berfelbe in Ausficht ftellt, fcon mit bem vierten Jahre ber Cavallerie ihre Remonten vollftanbig gebrauchstüchtig in Reih und Glieb juguführen, mabrend nach ber bieberigen Buchtunge- und Dreffur-Methode bie Cavallerie erft mit bem fechsten Jahre in ben Bebrauch ihrer jungen Bferbe gelangt. Der Berfaffer begrunbet fein Suftem auf bie Unnahme, - ba bei ber englischen Bollblutguchtung bas ameijahrige junge Bferd burch entfprechende Sutterung und Arbeit fo weit ausgebilbet wirb, bag es mit bem vierten Jahre ber hochften Leiftungen auf ben Rennbahnen und beim Jagbreiten fabig ift - bag bem entsprechend auch von ben zweijährigen in unferem Ranbe von ben Remonte-Commiffionen gefauften Pferden, fobalb diefelben in ben Remonte-Depote bie jum vierten Jahre rationell gefüttert und breffirt, ebenfalls die entsprechenden Leiftungen im militairifchen Ginne gu erwarten fein werden. In Uebereinftimmung mit biefem Spftem ichlagt ber Berfaffer eine Umgeftaltung unferer Remonte-Depots por und auferft fich über beren Organisation, wie folgt:

"Dit bem Depot murbe eine Angben Erziehungs-Anftalt perbunden fein. Diefe Anaben, jum Theil Rinber alter Cavallerie-Unteroffiziere, murben bie Remonten bewegen, ben Stallbienft verrichten, außerbem im Rechnen, Schreiben und in den nothwendiaften cavalleriftifden Elementarfachern, fowie im Turnen und Rechten zc. ausgebildet und fomit ju gufünftigen Cavalleriften porbereitet merben. Aufer biefen Anaben und ben bamit verbundenen gehr= fraften, murben pon ben Regimentern commandirte Unteroffiziere im Depot ale Bereiter und Offigiere, die auf bem Militair-Reit-Inftitut ausgebilbet, ale Rebrer fungiren. Ueber bem Gangen murbe ber Director fteben. Remonten murben nun, fobalb fie in bas Depot fommen, aufgeftellt; nachbem fie fich etwas gewöhnt, murbe man anfangen, fie mit bem Reiter vertraut ju machen, und gmar murben hiergu die Rnaben vom leichteften Bewicht genommen; bulben bie Remonten bie Reiter, fo murbe ihre Urbeit im erften Bierteljahre barin befteben, bag fie taglich zwei Stunden von ben Rnaben unter Aufficht Schritt geritten murben. Bie fich bie Arbeit und Die Dreffur nun allmählig fteigern murbe, bas bier auseinander zu feten. mare ju weitläufig. Jebenfalle murbe bie Dreffur unter fachverftanbiger Leitung bis jur Bollenbung bes vierten Lebensighres fortgefett merben, und nach biefem Beitraum bie Remonte breffirt und thatig in bie Regimenter eingestellt merben tonnen. Bei biefem Dreffurgange murbe bas Bferb ebenfo wie bas Rennpferd allmählig an Gewicht und Reprifen gewöhnt und ein Berfahren vermieben, mas ich nicht für rationell halte, bem Bferbe von Unfana an bas volle Bewicht zu tragen zu geben, ein Berfahren, wodurch ichlechte Borberbeine hervorgerufen merben, mabrend bei einem in Arbeitnehmen alle wichtigen Theile Reit haben, fich auszubilden und zu vervolltommnen.

Auch auf ben Gang ber Dreffur unferer Dienstpferde murbe bieses Spftem wichtig eingreifen. Das Pferd ift unsere Basse, Reiter und Pferd sollen sich beide zu einem gefügigen Ganzen zusammenschmeizen, und um das zu erreichen, giebt uns unsere alte tüchtige Reit-Justruction Anleitung genug. Aber es ist gewiß auch leichter, ein Pferd in der Zeit, wo sein Körper am gefügigsten ist, in eine Form hineinzubringen, die ihm zu seinem fünstigen Lebensbedarf nothwendig ist und ihm denselben erleichtert. Und nicht dies blos allein, nein — das Pferd würde sich früh an den Menschen gewöhnen, und berselbe Manches von ihm erreichen, was er bis jett für unmöglich hält. Die in den Depots groß gewordenen Knaben würden unsere zufünstigen Unterofsiziere sein, es wären Cavalleristen von Beruf, — das würde ein unberechenbarer Vortheil für unsere Basse werden.

Sbenfo murbe burch folde Depots eine Mobilmachung wesentlich erleichtert; es wäre badurch zu ermöglichen, baß die Cavallerie binnen wenigen Tagen an die Grenzen geworfen werden fonnte.

Dag endlich ein foldes Depot im Bereiche feiner Provingen einen unberechenbar gunftigen Ginfluß auf die Pferbezucht ausüben mußte, liegt wohl auf ber hand." Wir erkennen gern an, daß die mit vieler Gewandheit und Scharfe geschriebene Schrift des Berfassers manches zu beherzigende Wort sowohl für Bferdezucht als Pserdedressur enthält; wir pflichten ihm namentlich aus ganzer lleberzeugung bei, daß bei früher eintretender rationeller Fütterung und entsprechender Arbeit das junge Prenßische Pserd auch etwas früher zur Entwicklung gelangen würde; wenn der Verfasser aber auf die enormen Erfolge vierzähriger ebler Englischer Pferde auf den Rennbahnen hinweist, so bedente er wohl, daß diese Erfolge, bei sehr bescheitenem Gewicht, sich nur auf eine Zeitdauer einer halben oder vollen Stunde beschränken, demnach nicht mit cavalleriktischen Leistungen sich verzleichen lassen, die selbst in Friedensverhältnissen wochenlange, im Kriege aber oft monatelange Anstrengungen und Entbehrungen bei doppeltem Gewicht erfordern.

Die Krim Campagne mit ihren fehr herben Erfahrungen in ber Englischen Cavallerie mahnt une, nicht zu überspannte Erwartungen selbst von bem eblen Englischen Pferbe zu hegen; um so mehr durfte daher gegenüber einer bewährten Cavallerie, wie es die Deutsche ift, Borsicht geboten sein, wenn es sich darum handelt, Reorganisationen die hand zu bieten, die von einem mehr als zweiselhaften Ersolge begleitet sein würden. Indem wir also kaum glauben, daß das Spliem der Frühreise eine practische Anwendung in unserer Cavallerie sinden möchte, so würde es dennoch nicht allein interessant, sondern auch höchst besehrend sein, wenn von Seiten des Remonte-Wesens mit einer Anzahl von 10 bis 15 jungen zweisätrigen Pferden auf einem der Remonte-Tepots nach dem Spliem des Berfasses experimentirt würde; manches vielleicht ganz Unerwartete könnte hierbei zum Bortheil des größen Ganzen zu Tage treten.

Kritische und unkritische Manderungen über die Gefechtsfelder der Frenfischen Armee in Bobmen 1866. Drittes Dest: Das Gefecht bei Frantenau. Mit 4 Blanen und Darstellungen der einzelnen Geschtsmomente. Berlin 1872. Ernft Siegfried Mittler und Sohn, Konigliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Die Wahl des Standtpunttes für den commandirenden General magrend ber Schlacht, ift für die Leitung des Gefechtes von der größten Bichtigkeit. Außerhalb der unmittelbaren Gefechtssphäre muß der Standpuntt der artig gelegen sein, daß von ihm aus das Schlachtfeld möglichst übersehen werden tann, daß die Meldungen den General leicht finden und die Befehle deffelben nach allen Richtungen ungehindert entsand werden konnen.

Der Standpunkt, den fich der General von Bonin mahrend des Gefechtes von Trantenau am 27. Juni 1866 gemählt hatte, erfullte, abgefechen
bavon, daß er nicht in unmittelbarer Gefechtssphäre lag, feine ber voranftehenden Bedingungen.

Bon der 514 fuß hohen und jum Theil fteilen Bohe nordöftlich von

Trautenau tonnte man unmöglich einen lleberblid über bas füblich ber Stadt ftattfindende Gefecht haben; alle Melbungen, alle Befehle hatten diese Sobe resp. herauf ober herab zu steigen, und ihren Weg durch die frummen und engen Straffen ber Stadt zu nehmen, ehe fie ihr Ziel erreichen fonnten.

General von Bonin behielt diefen Standpunkt mit eiferner Confequeng bei; benn daß er zwifchen 1 und 2 Uhr sich momentan in die Stadt hinunterbegab, auch versuchte, die füdlich Trantenau gelegenen Sohen zu gewinnen, davon aber abstand, als er einen der Zugänge mit Wagen versahren fand, ist kaum als eine Unterbrechung zu rechnen, zumal in dieser Zeit das Gefecht schwieg.

Der Bechfel des Standpunttes ift allerdings immer ale ein Uebel anzusehen, das man möglichst vermeiden muß, aber doch nicht immer vermeiden barf, aumal wenn ber gewählte Bunft ein durchaus zwechwidziger ift.

Die üblen Folgen für die Preußischen Baffen blieben nicht aus, boch wirften hierzu noch andere Umftande mit, deren wir fogleich Erwähnung thun wollen.

Die Cavallerie, beren Aufgabe es ift, bei bem Bormarsch bas Terrain weithin aufzuklären, hatte diesen Dienst sehr mangelhaft verrichtet; vielleicht aber ift es richtiger, wenn man sagt: Man hatte die Cavallerie zu dem Aufklärungsdienste höcht mangelhaft verwendet. Mit Ausnahme des tapferen Litthauischen Oragoner-Regimentes kam auch die übrige Cavallerie nicht zum Gefecht. Gegen 6½ Uhr Abends ging zwar die Reserve-Cavallerie durch Trautenan vor, machte jedoch sofort Rehrt, weil sie dort die Berhältniffe zu nungunftig für sich sand. Dierfür ift Niemand zu tadeln; daß aber die Cavallerie, als um 9 Uhr der Rückzug angetreten wurde, an der Jusanterie vorbeistürmte, um rückwärts Terrain zu gewinnen, möchte auch von der milbesten Kritit nicht zu entschuldigen sein.

Auch die Leiftungen der Artillerie war an diefem Tage nicht genügend. Aus Furcht, möglicher Beise einige Geschütz zu verlieren, tam man nicht zu dem Entschluß, die eigene Infanterie im Gesecht wirtsam zu unterstützen und dadurch Erfolge zu erzielen. Das gesammte 1. Feld Artillerie Regiment gab in dem 11 stündigen Gesechte nur 781 Schuß ab\*) und befand sich die überwiegende Mehrzahl der Artillerie thatenlos auf berselben höhe nordösstich der Stadt, wo sich der commandirende General ausheilt. Bon hier aus beferrichte die Artillerie allerdings den nördlichen Ausgang der Stadt und konnte so unbedingt ein weiteres Bordringen des Geguers unmöglich nachen, aber noch ehe dieser Moment eintreten konnte, erfolgte um 9 Uhr Abends der Besehl des Generals von Bonin zum allgemeinen Rückzuge.

<sup>\*)</sup> Bum Bergleich führen wir an, daß dasselbe Regiment bei Roisseville am 31. August und 1 September 1870 8,650 Granaten und Kartütschen versenerte. Den größten Munitionsverbranch hatte 1870—71 bas Brandenburgische Feld-Artillerie-Regiment. Es gab bei Bionville am 16. August 12,761 Schuß ab. (Zehntes Beihelt zum Mittair-Bochenblatt. 1872).

Der Feldmarschall Lieutenant von Gablenz hatte den Marsch seines Armee-Corps, des X. Desterreichischen, so angeordnet, daß die Brigade Mondel um 8 lihr bei Trautenau eintraf und dort dis 2½ lihr dem Preußischen 1. Armee-Corps, das um 10 lihr vor genannter Stadt vereinigt war, allein gegenüberstand. Dann kam die Brigade Grivicic; um 4 lihr Nachmittags erschien die Brigade Wimpssen und 1 Stunde später die Brigade Anebel. Dem 1. Armee-Corps war so die beste Gelegenheit gegeben, über das Desterreichische Corps durch Theilniederlagen seiner einzelnen Brigaden einen vollsständigen Sieg zu ersechten.

Das vorliegende Wert liefert über die Marfchbispositionen und über die einzelnen Gefechtsmomente eine eingehende Kritit und tnüpft daran wich-

tige taftifche Lebren,

Den Borwurf, welcher bem General von Bonin gemacht wird, die ihm von der 1. Garde-Division angebotene Unterstützung nicht angenommen zu haben, sucht der Berfasser möglichst zu entfrästigen, doch möchten hierin nicht alle Lefer mit ihm übereinstimmen; mindestens war dieser Entschluß ein folgenschwerer für das 1. Armee-Corps.

Die 1. Garbe. Division mar allerdings an diesem Tage beorbert, bis Gipel, 14 Meilen füdbstlich Trautenau, zu marschiren, hatte aber gleichzeitig bie Weisung, erforderlichen Falls bas 1. Urmee-Corps zu unterstützen. Sie traf um Mittag bei Trautenau ein und setzte nach zweistündiger Rube ihren Marsch fort, als von Bonin erklärte, ihrer Unterstützung nicht zu bedürfen.

Waren auch die Berhältnisse zu dieser Zeit der Art, daß das 1. Armee-Corps nur einer Desterreichischen Brigade gegenüber stand und dieselbe bereits zum Rückzuge gezwungen hatte, immerhin hatte man sich durch Cavallerie-Patrouillen versichern mussen, ob teine Berftärkungen des Gegners im Anmarsch waren, bevor man die dargereichte Hand zurückwies. Auch noch später, als die Garde-Division ihren Marsch bereits angetreten hatte und neue seinbliche Streitkräfte auf dem Kampfplate angelangt waren, dürste es noch an der Zeit gewesen sein, die abgewiesene Unterstützung anzurusen. Die Garde wäre dann in dem Rücken des Gegners erschienen und sehr wahrscheinlich wäre der 27. Juni ein Siegestag geworden, statt daß so das 1. Armee-Corps eine unleugbare Niederlage erlitt und über die Preußische Grenze zurückging.

Die Kritit bes Verfassers der "Wanderungen" ift eine ruhige, durchaus leibenschaftslose. Sie durfte aber um so mehr alle Fehler und Schwächen, die am 27. Juni an den Tag traten, rügen, nachdem sich das 1. Armee-Corps in dem Feldzuge 1870/71 einen so ehrenvollen Plat in der vaterländischen Kriegsgeschichte erkämpft hat.

Die bem Berte beigegebenen Rarten find deutlich und gut gezeichnet. A. v. B.

Berantwortlich redigirt von Oberft v. Kobell, Berlin, Oranienburger Str. 4. Berlag von f. Schneider & Comp. (Golbidmibt & Wilhelmi), Berlin, Unt. b. Linden 21
Drud von G. Bernftein in Berlin, Bebren-Strafe 56.

orans v Wilh Greve Bertin



Lith Inst v Wilh Greve in Berlin

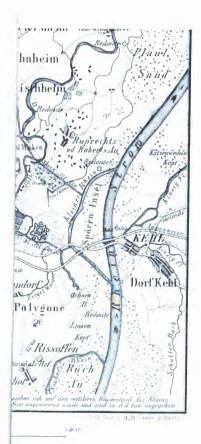

Berliner Irli Insutus Maasstab 1:

when 11 Lineate 53, 53 [Springer may Wa]

odies 11 Lineate 53, Grannand 47-49.

womand 47-49, Yengrafings Saverne Spring 114,

shire N. Grannand 47-49, Yengrafings Saverne friff may 114,

dien N. Grannand 47-49, Yengrafings Saverne.

sulve 11 [Spriffings may 19a]

ander 11 [Spriffings may 19 b]

ander 11.

code 44, Yengrafings Saverne (Spriffings may 20a]

made 44, Yengrafings Saverne finites 40-42.

Prodices 11 Limette 58, 58 Sofficiales may 184 |
Grandins 11 Limette 58, Grandel 47-49.
Grandel 47-49, Yvografige Saverne Soffing 174 |
Grandins 11 Syromand 47-49 Yvografige Georaffif my 176 |
Lindin 11 Sofficiale may 194 ]
Grandine 11 Sofficiale may 194 ]
Grandine 11 Sofficiale may 196 ]
Grandine 11.
Grande 44, Yvografiage Saverne Sofficiale may 204 ]
Junette 44, Yvografiage Saverne juiter 40-42.
Junette 44, Yvografiage Saverne juiter 40-42.

7.4



Annex A size 3

ANNEX Spring, 1984